

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft ...

Naturforschende Gesellschaft (Görlitz)

St. Nat. 1ª

Abhandlungen.

(tharten 04 in sol.)





• , • • • •

Dhazedby Google

H. 2011 =

# Abhandlungen

ber

## Naturforschenden gesellschaft

811

Görlik.

~186~

Achter Band.

Auf Kosten der gesellschaft.

whilele

Görlis.

In Commiffion ber hennifden Buchhandlung (E. Remer).
4857.

#### Geognostische

## Beschreibung

ber

### preussischen Oberlausitz,

theilweife

mit Berücksichtigung des sächsischen Antheils.

mosse

Nach den Ergebnissen einer auf Rosten der naturforschenden Gesellschaft in Hörlitz unternommenen Reise

entworfen bon

#### Ernst Friedrich Glocker.

Mit 50 Signren in Holjeshnitt, einer lithographischen Cofel, einer geognastischen Charte und einer Charte der land- und forstwirthschaftlichen Bodenclassen der prenssischen Eberlansitz.

~2808cm

Garlit; 1857.

Auf Roften ber Gefellichaft und in Commission ber Behn'ichen Buchhandlung. (E. Remer.)

The end by Google

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Seit Sahren bat bie naturforschende Gefellichaft ihre hauptfachlichfte Aufgabe barin erfannt, ben ihr junachft liegenben Lanbestheil, b. i. Die Roniglich Breugifde Dberlaufit, nach allen Richtungen naturhiftorifd zu burchforfchen und bas Gefammelte in ihrem Rabinet aufgubemahren und foftematifch zu ordnen. Bis jett bat fie fich bierbei vorzugeweise auf bie Fauna und Flora befdranft, jeboch fcon langft ben Bunich gebegt, eine geognoftifche Durchforfchung biefes Bebietes zu veranftalten. Da aber zu einem fo umfangreichen Unternehmen bie Gelbmittel ber Gefellichaft nicht ausreichten, fo murbe unterm 1. April 1856 eine Aufforderung an bie Grundbefiger unferes Landestheiles erlaffen, Diefes Unternehmen burch Belbbeitrage gu unter-Die Betheiligungen gingen gablreich ein, aber bennoch murben bie gezeichneten Beitrage nicht binlanglich gemefen fein, wenn fie nicht burch bie Munificeng beguterter Rorporationen und hochgestellter Gon= ner ber Biffenschaft oft in überraschenber Beife vermehrt worben fo burd bie Machen=Dundener-Feuerverficherung8= Befellichaft, bie icon oft burch Unterftubung miffenichaftlicher und gemeinnutiger 3mede fich ben Dant aller Ebelbenfenben erworben hat, fo burch bie Berren Stande ber Dberlaufit, Die Behorden ber Stadt Gorlit, burd Geine Ronigliche Sobeit ben Bringen Friedrich ber Dieberlande auf Mustan, burch Ihre Durch= laucht bie Frau Pringeg Reug-Chereborf auf Ruhland, burch bie Berren: Grafen von Loeben auf Dieber-Rubeleborf, Grafen gu Golme auf Rlitichborf und Behrau, von Dagnus auf Ruhna, Grafen von Fürftenftein auf Ullereborf, Freis

herrn von Boß auf Kiedlingswalbe, Behler auf Liffa, von Lengerfe auf Teicha, Grafen von Ginfiedel auf Diehfa, Grafen Ginfiedel auf Franendorf, Pachter Jugelt in Robersborf, Lieutenant Behm auf Beigersborf, Landesbestallter von Seidewitz auf Reichenbach, Christiani auf Steinbach, Fabrifanten Matthisen in Tiefensurth, hempel auf Sarichen, Kühn auf Reichwalde, Kausmann Giffler auf Nieder-Rosel, Gemeinevorsteher Martin in Niesty, die Gemeinde Troitschendorf.

}

Anch die Staatsbehorben ichenften bem Unternehmen ihre Theilnahme, indem das Ronigliche Minifterinm fur die landwirthschaftlichen Angelegenheiten und das Königliche Landes-Defonomie-Rollegium namhafte Beihulfen hochgeneigtest gewährten.

Bir ftatten allen Denen, welche bas Unternehmen forbern halfen, unfern Danf ab.

Nachdem auf die angegebene Weise und burch unfere eigene Kaffe bie erforderlichen Geldmittel beschafft waren, übernahm die Ansfichrung bes Unternehmens unfer Mitglied, ber herr Professor Dr. Gloder aus Breslau, welcher seinen Wohnsis nach Görlit verlegt hatte.

Wir nehmen hiermit Veranlaffung, für die gewiffenhafte und mit aufopferndem Gifer verbindene Ausführung dieses schwierigen Unternehmens dem herrn Professor Glocker unfern wärmsten Dank auszusprechen, und hoffen, daß die vorliegende Arbeit dazu anregen werde, weitere ins Ginzelne gehende Forschungen zu veranlaffen, in den gegebenen Rahmen einzureihen und so unser Unternehmen zu vervollständigen, was durch Mittheilungen über einzelne Lokalitäten leicht zu erreichen sein möchte.

Gorlit, im Dezember 1857.

#### Das Prafidium der naturforfchenden Gefellichaft.

von Mollendorff. Romberg. Kleefeld.

Die wiffenichaftliche Arbeit wire feinemags leichter unb bequemer, je weiter fie in die Breite und Liefe vorrudt; im Gegentbeil, die Foerfchung wird immer pentlicher und mithfeliger, mie ber Bergdau, fe tiefer er feine Schadte treibt. Mergembatt 1898. Ro. 48. G. 1134.

#### Vorrede.

Die naturforschende Gesellschaft in Görlit hat fich bas Berdienst erworben, eine geognoftische Untersuchung ber preußischen Oberlausit zu veranstalten und bieses Unternehmen durch die Unterstützung ber Gutsbestiger und anderer Freunde der Wiffenschaft auszuführen. Das Prafibium bieser Gesellschaft hat darauf ausmerksam gemacht, daß ber Boben ber preußischen Oberlausit noch an vielen Punkten Schätze enthalte, welche man früher nicht vernuntet hatte, die aber jett schon zum Theil ausgebeckt und für die Landwirtsschaft und Industrie undbar gemacht worden sind, in manchen Gegenden ben Lobenwerth erheblich gesteigert haben und auch noch weitere Ausbente zu gewäheren versprechen.

Die naturforschende Gesellschaft hat mir das Bertrauen geschent, ben Anftrag zur Aussuhrung ihres Unternehmens mir zu ertheilen. Bu der dazu erforderlichen geognostischen Bereisung ber Oberlaufit wurden die brei Sommermonate 1856 bestimmt, welche Zeit jedoch zu einer vollständigen, in allen Studen gang ins Ginzelne eingehenden

Untersinchung und zum Besuchen aller Lofalitäten, wie von selbst einleuchtet, nicht zureicht. Es fann baber die vorliegende Arbeit nur als
ein unvollsommener Bersuch angesehen werden, welchen ich mit Nachsicht aufzunehmen bitte. Ich bin bereit, ihn später durch Supplemente
zu vervollständigen. Indessen glaube ich boch nichts von einiger Bebeutung übergaugen zu haben. Auch ist die technische und ösonomische Benuhung der vorsommenden Gesteine und Mineralien überall,
wo sich die Gelegenheit dazu barbot, in Betrachtung gezogen worden.

Der fachfifde Untheil ber Dberlaufit ift nebit einem fleinern Theile ber preugifden befanntlich icon auf Beranftalten ber Ronigl. fachfifden Regierung unterfucht und auf ber geognoftifden Charte bes Ronigreiche Cadifen bargeftellt worben. Mehrere Formationen find aber feit bem Ericheinen biefer Charte noch an anbern Bunften aufgebedt worben, wie g. B. bie Granmadenformation und bie Braunfoblenformation, welche lettere eine fehr ausgebehnte Berbreitung bat; ebenfo manche maffige Befteine. Much find viele in verschiebener Begiebung intereffante und nutbare Mineralien in mehreren Formationen erft in nenefter Beit befannt geworben. Bon allen bem ift bier natur= lich nur basjenige vorzugsweise geschilbert worben, mas ber preugischen Dberlaufit angebort. Bei Manchem jedoch, mas ein befonberes Intereffe erregt ober mas in beiben Antheilen ber Dberlaufit auf übereinftimmenbe Beife porfommt, ift, bem Sauptzwede ber Schrift unbeichabet, auch auf bie fachfische Dberlaufit mehr ober weniger Rudficht genommen worben, besonders wenn die Borfommniffe fich gang in ber Rabe ber Grenze befinden, wie g. B. ber Rephelindolerit und Rugel= granit, bie Baubener Grunfteingange, bie Porzellanerbe bei Mirfa u. f. f.

Was die Anordnung des Inhalts diefer Schrift betrifft, so habe ich die petrefactenleeren Gesteine nach ihrer Massenbeschaffenheit, die petrefactenführenden aber natürlich nach dem Alter der Formationen geordnet. Wenn auch unter den ersteren manche in anderen Gebirgs-gesteinen untergeordnet vorsommen, so können sie doch, solald sie eine

gewiffe Machtigfeit befigen, auch als fur fich beftehende Gefteine aufgeführt werben, wie g. B. ber Quargiels und ber Diorit.

Bon allen hier beschriebenen Gesteinen und Mineralien, mit nur wenigen Ausnahmen solcher, welche nicht zu erhalten waren, find wahrend ber Reise inftruftibe Exemplare gesammelt und an bie naturforschende Gesellschaft in Görlig eingeschicht worden, bei welcher sie nun als Dofument bieser Beschreibung ausbewahrt liegen.

Die für diese Schrift bestimmte geognostische Karte sollte anfangs in einem größeren Maaßtabe ausgeführt werben, nach wiederholter Berathung hat sich aber die Gesellschaft für eine kleinere Karte und zwar mit dem Maaßtabe der Reimann'schen Karte entschieden. Bei diesem Maaßtabe konnten manche Formationen nur eine sehr kleine räumliche Ausbehnung erhalten, was jedoch unbeschadet der Deutlichkeit geschehen ist. Einige Formationen kounten nur stelleuweise ausgedrückt werden, wo sie nicht von jüngeren bedeckt sind. So kounte die Tertiärsormation nur an solchen Stellen bezeichnet werden, wo sie bis an die Oberstäche herauftritt oder nur eine schwache Lage von Dammerde oder bilwissen Boden über sich hat.

Die land- und forftwirthichaftliche Charte ift von Mitgliedern ber ofonomischen Geftion ber naturforschenden Gesellschaft in Görlig angesfertigt und die Erlauterungen bagu find von eben biefer Seftion geliesfert worben.

Mit bem innigsten Danke muß ich ber bebeutenben Sulfe erwahsnen, welche herr Dekonomie-Kommissatus von Möllenborff burch gefällige Mittheilung von Charten und Schriften, so wie noch in anderer hinficht mir bei biefer Arbeit hat angebeihen laffen. Aufferbem haben bie herren Dr. Rleefelb, Provinzialgewerbe = Schulbireftor Romberg, Oberlehrer Fechner, Stadtaltester und Apotheker Struve, Apotheker Bed, herr von Wittenburg, und herr Premier-Lieutenaut Ohle in Görlit, so wie herr Prosessor Dr. Geinit in Dresben, herr von Gersheim in Baugen, ber Königl. Dberförster herr

Scheben in hoperswerba, herr Apothefer Safolt in Riesty, ber Generalbireftor ber Mustauer Standesherrichaft herr Rieloff, herr Bergmeifter Beufert in Mustau, herr Dr. Muchel in Lauban und herr Reftor Zimmermann in Rothenburg theils während meiner Reife, theils nachher durch verschiedene Mittheilungen mich vielfach unterftupt, wofur ich nicht ermangle, diesen herren meinen gang verbindlichsten Danf auszudrucken.

G. F. Gloder.

## Uebersicht des Inhalts.

|     | Erfte Claffe.                                                                                                                                                                              |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | Petrefactenleere Gesteine und formationen.                                                                                                                                                 |   |
|     | Erste Samilie.                                                                                                                                                                             |   |
|     | Granitische Gesteine.                                                                                                                                                                      |   |
| Gr  | anit Bertreitung, Begrengung und Art bes Borfomniens bes Granite in ber preug                                                                                                              |   |
| A.  | Berbreitung, Begrengung und Art bee Bortommene Des Granite in ber preug                                                                                                                    | t |
| R   | ichen Oberlaufit                                                                                                                                                                           |   |
| C   | Rarietaten Des Oberfaufiter Granits                                                                                                                                                        |   |
| 4   | Barletaten des Oberlaufitger Granits                                                                                                                                                       |   |
|     | 2. Dilgofinegranit                                                                                                                                                                         |   |
|     | 3. Rorphprortiger Granit                                                                                                                                                                   |   |
|     | 4. Sofiligranii<br>3. Meigarliger Granit<br>Kolonderungsformen des Graniis                                                                                                                 |   |
|     | 5 Ohneifigertiger Granit                                                                                                                                                                   |   |
| D.  | Absonderungeformen bee Granite                                                                                                                                                             |   |
|     | 1. Maffige Absorberung 2. Augelähulche Absorberung 3. Plattensomige Absorberung 4. Säulensomige Absorberung Meuffere Form des Granits                                                      |   |
|     | 2. Rugelabutiche Absonderung                                                                                                                                                               |   |
|     | 3. Blattenformige Absonberung                                                                                                                                                              |   |
|     | 4. Caulenformige Absonderung                                                                                                                                                               |   |
| E.  | Meuffere Form Des Granits                                                                                                                                                                  |   |
| F   | Berwitterung bed Granita                                                                                                                                                                   |   |
| G   | Bertfuftung beb Granito                                                                                                                                                                    |   |
| H   | . Berftreute Granitblode                                                                                                                                                                   |   |
| 1   | . Farbung bee Granite                                                                                                                                                                      |   |
| 2.7 | Hebergange heb (Granita                                                                                                                                                                    |   |
| L   | . Bange und untergeordnete Daffen im Granit                                                                                                                                                |   |
|     | 1. Granitgange im Granit                                                                                                                                                                   |   |
|     | . Wange und untergeordnete Masseu im Granit 1. Granitsange im Granit 2. Granultsgänge im Granit 3. Geness im Granit 4. Quargaange im Granit 5. Techt. Gerindere, und Majattagues im Granit |   |
|     | 3. Oneife im Granit                                                                                                                                                                        |   |
|     | 1 Quarianna in Granit                                                                                                                                                                      |   |

|      |                                                                                         | Seite, |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      | M. Ginfache Mineratien im Granit                                                        | . 30   |
|      | 1. Rrhftalle ber Bemengtheile bes Granits                                               | . 31   |
|      | 2. Fremdartige Mineralien im Granit                                                     | . 31   |
| 71   | N. Bergbau im Granit ber Obertaufit                                                     | . 33   |
|      | Granulit                                                                                | . 33   |
| 111. | A. Das öftliche Gneifigebirge ber preugifchen Oberlaufit                                | . 34   |
|      | 1. Berbreitung Diefes Gneifigebirges                                                    | . 34   |
|      | 2. Lagerungeberhaltnig bon Gneig und Granit                                             | . 35   |
|      | 3. Charafter bee öftlichen Gneifes                                                      | . 37   |
|      | 4. Barietaten und Uebergange bes oftlichen Gneifes                                      | . 37   |
|      | 5. Quarggange im öftlichen Gneiß                                                        | . 38   |
|      | 6. Einfache Mineratien im öftlichen Gneiß                                               | . 38   |
|      | 7. Bergdau im öftlichen Gneiß                                                           | . 38   |
|      | 1. Berbreitung                                                                          | . 39   |
|      | 2. Charafter bee westlichen Gneifes                                                     | . 39   |
|      | 3. Mineralien im westlichen Gneiß                                                       | . 40   |
|      |                                                                                         | . 10   |
|      | 3meile Familie.                                                                         |        |
|      | Glimmerige Gefteine.                                                                    |        |
| 1    | Blimmerfchiefer                                                                         | . 41   |
|      | 1. Bemengtheile bee Blimmerfchiefere, Barietaten und Uebergange                         | . 41   |
|      | 2. Berbreitung bes Glimmerichiefeie in ber preugifchen Oberlaufit                       | . 42   |
|      | 3. Bange und Lager im Glimmerfchiefer                                                   | . 42   |
|      | 4. Frembartige Minerallen im Gilmmerfchiefer                                            | . 43   |
|      | 5. Bergbau im Blimmerfchiefer ber preugifchen Oberlaufit                                | . 43   |
| П.   | Urthonfchiefer                                                                          | . 43   |
|      | 2. Quarggange, Quarglager und eingemengte Mineralien                                    | . 44   |
|      | 3. Berbreitung bes Urthoufdiefere in ber preußifden Obertaufin                          | . 44   |
|      | Dritte Samilie.                                                                         |        |
|      | Quargige Befteine.                                                                      |        |
|      |                                                                                         |        |
| 1.   | Quarafele 1. Befchaffenheit bes Quarafelfes und Art feines Bortommens in ber Oberfaufit | . 45   |
|      | 2. Mineralien im Quarafelo                                                              | . 46   |
|      | a. Quargfrhstalle                                                                       | . 46   |
|      | b. Frembartige Mineralien                                                               | . 46   |
|      | (Braunelfenftein, Gifenglang, thoniger Rotheifenftein, Robattmangan Steinmart).         | erg,   |
|      | 3. Berbreitung bed Quargfeifes in ber Oberlaufit                                        | . 46   |
|      | a. In der preugifchen Oberlaufit                                                        | . 46   |
|      | aa. 3m Granitgebirge                                                                    | . 47   |
|      | aa. Im Granitgebirge<br>bb. Im östlichen Gneißgebirge                                   | . 47   |
|      | cc. In der Grauwadenformation                                                           | . 48   |
|      | dd. In ber Rabe bee Bechfteins                                                          | : 49   |
|      | ee. In der Distribution                                                                 | . 50   |
|      | b. In der fachstiden Oberlaufit                                                         | . 50   |
| 11   | Lugraconglomerat                                                                        | . 52   |
| 44.  | 1. Beichaffenheit Des Quargeonglomerate und Art feines Bortommene                       | . 52   |
|      | 2. Frembartige Mineralien im Quarzeonglomerat                                           | . 52   |
|      | (Braunelfenftein , Gifenglimmer , bichter Rothelfenftein , Rotheifenrahm , Ro           |        |
|      | 3. Rerbreitung bes Dugriconglomerats in ber breußischen Oberlaufit                      | . 52   |

|     | Inhalte überficht.                                                                                                                                                                  | XI.                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                     | Seite.               |
|     | Vierte Samilie.                                                                                                                                                                     |                      |
|     | Feldfpathige und tradytifche Besteine.                                                                                                                                              |                      |
| I.  | Felbspathporphyr                                                                                                                                                                    | · 54<br>54           |
|     | a. Gestelnebeschaffenheit und Art bes Bortommens . b. Berbreitung in ber Oberlausig 2. Quarzschrenber Feldspathporphyr . s. Gestelnebeschaffenheit .                                | . 54<br>. 55<br>. 57 |
| u.  | b. Berbreitung in ber Oberlaufit                                                                                                                                                    | . 58<br>. 58         |
| -   | 1. Art des Bortommens und Berwandtichaften des Phonoliths 2. Eingemengte Mincralien im Phonolith 3. Berdreitung des Phonoliths in der Oberlaufith                                   | . 59<br>59<br>. 60   |
|     | fünfte Samilie.                                                                                                                                                                     |                      |
|     | Amphibolische und grünfteinartige Gefteine.                                                                                                                                         |                      |
| I.  | Ambhibolifche Gesteine                                                                                                                                                              | . 61<br>61           |
|     | 1. Gesteinebeschaffenheit, Uebergange, Berwitterung und Art bes Bortomme bee Diorite                                                                                                | 61                   |
|     | 2. Frembartige Mineralien im Diorit                                                                                                                                                 | 62                   |
|     | B. Ploritichiefer<br>1. Gesteindbeschaffenheit, Uebergange und Art bes Bortommens 2. Berbreitung bes Dioritichiefers in ber Oberlaufig                                              | · 63<br>64<br>· 64   |
| 11. | Grünfteinartige Gesteine                                                                                                                                                            | 64                   |
|     | 1. Bufammenfetung, llebergange und Absonderungeberhaltniffe bes Grunfteit 2. Art bes Bortommens bes Grunfteins                                                                      | 16. 66               |
|     | 3. Barletäten des Grünsteins<br>a. Gemeiner Grünstein<br>d. Korhhhrartiger Grünstein                                                                                                | . 67                 |
|     | c. Mandelfteinartiger Grünftein<br>d. Cartolitischer Grünftein                                                                                                                      | . 67<br>. 67         |
|     | 4. Berwitterung bes Grunfteins                                                                                                                                                      | . 68                 |
|     | 6. Berbreitung bee Grunfteins in ber Oberlaufit                                                                                                                                     | . 69                 |
|     | b. In ber fachfichen Oberlaufit                                                                                                                                                     | . 71                 |
|     | fommend bes Grunfteinschiefere in ber preugischen Oberiaufit .                                                                                                                      | . 73<br>. 73         |
|     | Sechste Samilie.                                                                                                                                                                    |                      |
|     | Augitische Gesteine.                                                                                                                                                                |                      |
| ſ.  | Dolerit                                                                                                                                                                             | . 74                 |
|     | A. Gemeiner Dolerit ober Labradorbolerit 1. Insammensetzung und Absonderung bes gemeinen Dolerits 2. Eingemengte Minecalien im gemeinen Dolerit 3. Barietaten bes gemeinen Dolerits | . 75<br>. 75<br>. 75 |
|     | a. Grobtorniger gemeiner Dolerit<br>b. Riein- und feinforniger gemeiner Dolerit                                                                                                     | . 75<br>. 75         |

#### Inhaltenberficht.

|    | d. Porphyrartiger gemeiner Doterit  e. Mandelikeinartiger gemeiner Doterit  4. Berbreitung des gemeinen Doterits in der Oberfausig .  B. Rehdeilndoferit  1. Jusammensengung des Aephelindoterits  2. Oberfläch, Mossenbedgaffenubeit und Absonderung des Nephelindoterits  3. Borsommen des Nephelindoterits in der Obersausig  Basiere Bespaffenhelt des Basiats  6. Absonderungsformen des Basiatis im Geoßen  1. Säutenförmige Absonderung (Gegliederte Basatisans)  2. Auslige Absonderung  4. Plattenförmig Absonderung  4. Plattenförmig Absonderung  5. Derflächendesdaffenheit des Basiats  6. Berlitätung des Basiats  6. Berlitätung des Basiats  6. Geinschiffe um Basiat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | d. Porphhrartiger gemeiner Doterit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 70  |
|    | e. Mandelfieinartiger gemeiner Dolerit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 70  |
|    | 4. Berbreitung des gemeinen Poieries in der Cortiaung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 41  |
|    | 1. Jusammensetung bed Mehhelindoleritä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 7   |
|    | 2 Cherffache, Mallenheichaffenheit und Absouderung Des Rephelindolerite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 79  |
|    | 3. Bortommen bee Rephelinbolerite in ber Oberlaufit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 79  |
| 11 | . Bafait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 8   |
|    | A. Gefteinecharafter und Bufammenfetung beb Bafalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 8   |
|    | B. Innere Befchaffenheit bed Bafalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 8:  |
|    | C. Abfonderungeformen des Bafatto int Brogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 83  |
|    | 1. Cautenformige Absonderung. (Begliederte Bafaltfaulen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 8   |
|    | 2. Ruglige Absonderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 8   |
|    | 3. Wallige Adjoindering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 8   |
|    | D Cherflochenheithoffenheit ben Baigith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N N   |
|    | E Bertingtung bed Bajatth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 90  |
|    | F. Bermilterung und lebergange bes Bafaltb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 90  |
|    | G. Einschiuffe im Bafatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 90  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | 2. Ginichtuffe bon einfachen Mineralien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9     |
|    | (Augit, Labrador, Magneteifeners, Ditvin, Bafattifche horubieude, gem Quarg, Zeolithe (Mefonyp), Steinmart, Malthaeit, Spedfiein, Bolud, Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | of of |
|    | tieb, gelber und brauner Fifenocher, Ralffpath, Aragonit.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Citta |
|    | H Marietaten bed Bafaith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0     |
|    | 1 Memeluer Bagait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 9   |
|    | 2. Borphprartiger Bafait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 9:  |
|    | 3. Biafiger und mandelfteingrtiger Bafait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 9:  |
|    | 4. Borofer Bafalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 9:  |
|    | I. Aeuffere Form ber Bafattanhohen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 9:  |
|    | K. Dohe ber Bafaltbeige und Bafaithigel in ber Oberlangis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 9.  |
|    | L. Kormationen, in Denen Der Bafatt vortommt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 9   |
|    | A. Blofettenhoben in ber breufischen Obestaufit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0     |
|    | a. Die sublichen Plaigltaubahen auf bem linten Ufer ber Reiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 90  |
|    | 1. Die Landofrone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 90  |
|    | 2. Bafailbugel bei Raufchtvalbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 9   |
|    | 3. Bafatthugel beim heiligen Grabe bel Gorlit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 9   |
|    | 4. Rorblidfle Bajattfuppe bei Worlig .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 9   |
|    | 5. Branchers hei Patternia und Loci Platfenbort .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 9   |
|    | 7 Oberhero hel Conernic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9     |
|    | 8. Enithera bei Dentich Bauleborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 9   |
|    | b. Die Bafattanhoben auf bem rechten Ufer ber Reiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 9   |
|    | 9. Baiatthuget gwifden Thielitz und Pofottenborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 99  |
|    | 10. Galgenberg bei Thietitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 9   |
|    | 11. Basatthügel öftlich bon Alle Ruhna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 9   |
|    | 12. Bajaithugel awijgen Dermoont und Lauterbad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 9   |
|    | 13. Majainjugti jubila) boli kuuttivuu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 9   |
|    | 15 Brunger Hero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   |
|    | 16. Pajalthuvel bei Rieblingemalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 100 |
|    | 17. Bafaithugel bei tatholifd. Genneroborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 10  |
|    | Ducis, Jeolithe (Melophy), Steinmart, Malthaeit, Spedfiein, Bolus, Schwfie, gelder und brauner Eisenscher, Kalfhath, Aragonit.)  H. Varieliten vod Basald  1. Gemelure Basalt  2. Porphyratriger Basalt  3. Blatiger und mandelsteinartiger Pasalt  4. Porofer Basalt  1. Arnfler Form der Vasaltanhöben  K. Henfler Form der Vasaltanhöben  A. Basaltanhöhen in der preußischen Oberlausith  A. Basaltanböhen in der preußischen Oberlausith  A. Basaltanböhen des dieltenschen Oberlausith  A. Basaltanböhen Basaltanhöben auf dem flusten User der Keisse  2. Lie Andelbuge beim beiligen Grade des Görlig  4. Körblichse Basaltunge des Görlig  5. Basaltungig ein mehrigen Grade der Görlig  5. Basaltungig spissen von der Görlig  6. Kreusberg del Zauernist  7. Oberderg del Zauernist  8. Spisyerg der Jauernist  8. Spisyerg der Jauernist  10. Gasgenderg der Thielig Kaussdorf und Kaufma  12. Lasaltshigst glisch von Mi-Kuhna  12. Lasaltshigst glisch von Mi-Kuhna  13. Basalthigst glisch von Mi-Kuhna  14. Eteinberg del Lauernist  15. Grunaer Berg  16. Basalthigst glischen Kermedorf und Lauterbach  16. Genaer Berg  17. Lasalthigst dibisch von Lauterbach  18. Hoodberg der Espeitenbedorf  19. Lasalthigst glischen Ober-Lichtenun und Schreiberdorf  19. Lasalthigst glischen Ober-Lichtenun und Schreiberdorf  19. Lasalthigst glischen Ober-Lichtenun und Schreiberdorf  20. Gasalthiget der Speinschen Ober-Lichtenun und Schreiberdorf  20. Gasalthiget der Speinschen Ober-Lichtenun und Schreiberdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 10  |
|    | 19. Bafalthugel gwifden Ober-Lichtenau und Schreibereborf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 10  |
|    | 19. Salatifyget gottlette Gebergentratin und Suftentioneller<br>20. Koainthiget de i Sdenduig<br>21. Salatifuden bei Mittel-Geldborf<br>22. Setelinderg der Lauban<br>23. Capellenderg det Lauban<br>24. Balatifuppe im Monnendusch bei Lauban<br>25. Nonnenderg dei Holztird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 10  |
|    | 21. Bafaltruden bei Mittel-Geibeborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 10  |
|    | 22. Steinberg bei Lauban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 10  |
|    | 24. Shafattubbe im Mannenhuich hei Sauhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10    |
|    | 25. Nounenberg bei Solsfirth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 10  |
|    | and account of the design of the second of t |       |

| Inhaltouberficht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | XIII   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite. |
| 26. Cpheuberg aus man no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104    |
| 27. Sochwald unweit Solafirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104    |
| 28 Der ohere Steinhera nahe bem Sochmalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 104    |
| 29. Gilberberg bei Rieber-Linba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104    |
| 29. Silberberg bei Nieber-Linda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105    |
| 31. Der lange Berg bei Rieder-Beiberedorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105    |
| 32. Rauhberg bei Nieder-Linda 33. Kachderg bei Nieder-Linda 34. Schönberger Berg bei Schönberg 35. Kederberg bei Schönberg 36. Burgderg bei Seidenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103    |
| 33. Bachberg bei Rieber-Linba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105    |
| 34. Echonberger Berg bei Schonberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105    |
| 35. Weberberg bei Echonberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105    |
| 36. Burgberg bei Seibenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106    |
| 37. Bafatthugel beim Steinvorwerf unweit Alt-Geibenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106    |
| 38. Mangartiger Bafatt im Gelbenberger Grunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106    |
| 39. Bafaltanhohe gwifden Rabmerit und Billa, mit ber Sainmauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106    |
| 40. Bohraer Gemeindeberg bei Bohra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107    |
| 41. Bajailluppe judlich bon Bohra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108    |
| 42. Urberg bei Reu-Gabteng o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 108    |
| 43. Greilberg bei Brettin 44. Qufaithingel bei Schabemalbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110    |
| 44. Bajalthugel bei Edjademalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110    |
| 45. Bajatthuget bei ben ginthaufern untveit Gerlachoheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110    |
| 2 46. Bajatihugel im Plationige bei Mittel-Gerlagobeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110    |
| 45. Basiathüget bei den Finthäusern untveit Gerlachsheim 46. Basathüget im Psartvorge bei Mittel-Gerlachsheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110    |
| 48. Bachberg bei Marttiffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112    |
| 43. Qulatinggei bei der Finthäufern unweit Gerlachheim 43. Qulatinggei im Klarroufde del Wittel-Gerlachheim 44. Qulatinggei im Klarroufde del Wittel-Gerlachheim 44. Laddberg dei Martiffa 44. Laddberg dei Martiffa 45. Oppfper 1 46. Oppfper 1 47. Oppfper 1 48. Oppfper 2 | 112    |
| a 1 so. Summerberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 112    |
| 2 1. Chefference                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112    |
| 2 1 52. Balaituppe am avieritein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112    |
| 3.1. Oneistersberg 3.2. Bafattuppe am Ablerskein 3.3. derremberg 3.4. Taubeuberg 3.5. Erinberg bei Ober-Mengersborf unweit Marklissa 3.6. Nietyskein bei Goldenkraum 3.6. Nietyskein bei Goldenkraum 3.6. Den schießeige am Higte bei Allingenbergs 3.6. Den schießerg bei Enisterlechtweita 3.6. Den Schießerg bei Enischenbergs 4.6. Eleinberg bei Edwarta 4.6. Pajattupp bei Messensberg 4.6. Eleinberg bei Edwarta 5. Den indigen bei Gester das eine Geste ber Reisse 6. Der Sowiese Basselberg (Einderen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112    |
| 34. Laubruderig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113    |
| E 150. Steinberg bei Ober verngereboll uniben Biartiffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113    |
| 130. Stittigheit bei Wolfentung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113    |
| 2 31. Bufutinger um Buft beb Ringenbeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114    |
| 2 108. Det flijbulge Beig Der Beiner Cujweitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114    |
| 59. Debittigiettig bei Chimerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114    |
| Let Majattunha hel Weffersharf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114    |
| Die narblichen Rafaltanhaben auf ber linten Gelte ber Beiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114    |
| C. Die Burelter Mafatthera (Girchera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115    |
| 62. Der Sproiger Basaltberg (Kirchberg) 63. Quigdorfer Basalthügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113    |
| D. O. Catter Live Inchite by Classes by house Distriction of City 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.9   |
| BB. Bafaltanboben jenfeito ber Grenge ber preug. Oberlaufin, auf bohmifchem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| und fachsichem Grunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116    |
| 1. Bafaitfuppe bei Biefa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117    |
| 2. Bajainuppe oct Engeleoori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 117    |
| 3. Bafattbügel bei Oftritz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117    |
| 4. Kilotenberg bei Differebach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117    |
| 5. Schönauer Berg<br>6. Quergeiberg (Riefeberg) bei Riegborf<br>7. Juffera bei Gerrenbut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 117    |
| 6. Litergetoerg (verejeverg) ver seiegover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117    |
| 7. Sutherg bei herrendut  8. Bafattinhe bei Ober-Herwigsdorf  9. Lödauer Berg  10. Nothfielm bei Solsiand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117    |
| 9. Londist Dig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117    |
| 10. Mothftein bei Cohland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118    |
| 11. Daffattolotte bet Joblig und Dotgotolig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 118    |
| 12. Stromberg bei Weiffenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119    |
| 14. Bafalthigel bei Badit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120    |
| 13. Basalthügel bei Wittgenborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120    |
| 16 Bidetahera hei Bakhari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120    |
| 10. Gideloberg bei Gogborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120    |
| 18. Bitgenberg bei Zeibler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120    |
| CC. Bafaltanhoben auf bem rechten Ufer bes Queis in Schleften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120    |
| 1 Bafalthügel bei fchiefifd-Daugsborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120    |
| - manager and halling Annager 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

#### Inhaltenberficht.

| Seite,                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-3. 3mei Bafalthugel bei Bertheisborf 120                                                                                            |
| 4. Steinberg bei Bitigenborf                                                                                                          |
| Anhang jum Bafait                                                                                                                     |
| 11. Bafaittuff und Bafaitconglomerat                                                                                                  |
| III. Basaltische Erbe                                                                                                                 |
| III. @abbro                                                                                                                           |
| Bortommen in geschlebeartigen Studen                                                                                                  |
| Siebente Jamilie.                                                                                                                     |
| Kaltige petrefactenleere Gesteine.                                                                                                    |
| Rörniger Ralfftein . ,                                                                                                                |
| 1. Art bes Borfommens                                                                                                                 |
| 2. Eingemengte Mineralien im fornigen Ralfftein                                                                                       |
| 5. Detotening of to tornigen scanners in our preagingen Continuing 124                                                                |
| 3 weite Claffe. Petrefactenfihrende Gesteine und formationen.                                                                         |
| Erste Ordnung.                                                                                                                        |
| Balaogoifche Formationen.                                                                                                             |
|                                                                                                                                       |
| I. Grauwadenformation                                                                                                                 |
| B. Berbreitung, Oberflache und Grundlage ber Grauwadenformation in ber preußi-                                                        |
|                                                                                                                                       |
| fc. Die Gesteine ber Grauwadenformation in ber preußifden Oberlaufit 131                                                              |
| 1. Granwade                                                                                                                           |
| a. Bufammenfetung, Barletaten und Hebergange ber Graumade 132                                                                         |
| b. Farbe ber Grauwade                                                                                                                 |
| a. Berbreitung ber Grauwade in ber preugijden Oberlaufit 134                                                                          |
| aa, Riein- und feinfornige Grautvade                                                                                                  |
| bb. Grob- und großtornige Grauwade 135                                                                                                |
| 2. Grauwadenichiefer                                                                                                                  |
| a. Berichiebenheiten und Uebergange bes Grauwadenichlefers 136 b. Streichen und Einfallen ber Schichten bes Grauwadenichlefers in ber |
| preußischen Oberlaufin                                                                                                                |
| c. Gange, Lager und eingemengte Mineralien im Grauwadenichiefer . 138                                                                 |
| d. Berbreitung bes Graumadenichiefere in ber preufifchen Oberlaufit . 138                                                             |
| 3. Thonfchiefer ber Graumadenformation ober lebergange.                                                                               |
| thonichiefer                                                                                                                          |
| b. Gange, Lager und eingemengte Mineralien im Uebergangothonichlefer 142                                                              |
| c. Streichen, Ginfallen und Berbreitung bes Uebergangethonichiefere in                                                                |
| ber preugifchen Oberlaufig                                                                                                            |
| d. Bergbau im Uebergangeihonschiefer. Grauwadenichiefer und in ber                                                                    |
| Grantvade ber preußischen Oberiausig 140                                                                                              |
| 4. Riefeischiefer                                                                                                                     |
| Chiefers                                                                                                                              |
| b. Gange, Lager und eingemengte Mineralien im Riefeliciefer 148                                                                       |
| c. Betrefacten im Riefelichiefer                                                                                                      |
| d. Berbreitung bes Riefeischiefers in ber preußischen Oberfaufit 150                                                                  |
| 5. Quargichiefer und fchiefriger Quargianbftein 153                                                                                   |
| gen Quargandfielns                                                                                                                    |

|                                                                                                                                         | Seite    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| b. Chichtung und Ginfallen ber Schichten bes Quargichiefere und                                                                         |          |
| Quargianbfteine c. Gange und eingemengte Mineratien im Quargichiefer und ichiefrigen                                                    |          |
| Quargianbftein . d. Berbreitung bes Quargichiefers und ichiefrigen Quargianbfteins in ber                                               | 15       |
| preußifchen Oberiaufit                                                                                                                  | 15       |
| 6. Graumadentaltftein ober Uebergangstalfftein                                                                                          | 16       |
| a. Berichiedenheiten und Art bes Borfommens bes Grauwadenfalffieins b. Gauge, Lager und eingemengte Mineralien im Grauwadenfalffiein .  | 16<br>16 |
| c. Einfallen ber Schichten bes Graumadenfallfteins                                                                                      | 16       |
| d. Berbreitung des Grauwadentaitfteins in der preugifchen Obertaufit .                                                                  |          |
| II. Bechfteinformation ober bermifche Formation                                                                                         | 16       |
| A. Rothfandstein ober Rothliegendes                                                                                                     | 16       |
| 1. Berichiebenheiten und Unterlage bes Rothsanbsteins                                                                                   | 16<br>16 |
| a. Quger                                                                                                                                | 16       |
| aa. Rother Chieferthon                                                                                                                  | 16       |
| bb. Grauer Schieferthon                                                                                                                 | 16<br>16 |
| dd. Thoustein                                                                                                                           | 16       |
| ee. Dichter Raltftein                                                                                                                   | 16       |
| ff. Porphyrconglomerat und Borphyrbreccie                                                                                               | 16       |
| gg. Rotheifenerg                                                                                                                        | 17<br>17 |
| b. Gänge<br>(Brauneljenstein und Eljenglanz)<br>c. Eingemengte Winerallen                                                               |          |
| c. Eingemengte Mineralien                                                                                                               | 17       |
| (Bornftein, Raiffpath, Raifftein, Dolomit, Mergel- und Thonfugein, Grunfein. Erdpech, Schwefelties, brauner und gelber Gifenocher, Rup- |          |
| ferfiee, Fahlerg, Malachit)                                                                                                             |          |
| 3. Berbreitung Des Rothsandfteine am Quele                                                                                              | 17       |
| B. Bechftein und Bechfteinbolomit                                                                                                       | 17       |
| 1. Oberftache, Schichtung und Zerfruftung bes Zechfteins und Zechsteinbolomits<br>2. Abtheilungen bes Zechsteingebilbes                 | 17       |
| a. Untere Abtheilung. (Bechftein ohne ober mit wenig Talterbe.)                                                                         | 17       |
| b. Obere Abtheilung. (Dolomitifcher Zechitein und Zechfteindolomit.)                                                                    | 17       |
| 3. Lager, Gange und eingemengte Minerallen im Bechftein und Bechfteindolomit                                                            | 17       |
| aa. Stinfflein mit Thon und Mergel                                                                                                      | 17       |
| bb. Dolomitifche Mergelerde. (Afche.)                                                                                                   | 17       |
| ec. Chips                                                                                                                               | 17       |
| (Quary, Ralffbath, Schwerfpath, Braunelfenocher, Bielgiang.)                                                                            |          |
| c. Eingemengte Mineratien                                                                                                               | 17       |
| (Bergfrhfall, gemeiner Quary, Blimmer, Glaufonit, Ratffpath, Schaum-                                                                    |          |
| fpath, Brauneifenstein, Malachit, Rupferlafur.) 4. Betrefacten im Bechftein und Zechfteinbolomit ber preugifchen Oberlaufit .           | 17       |
| a. Productus horridus                                                                                                                   | 17       |
| b. Leda Vinti                                                                                                                           | 17       |
| c. Astarte Vallisneriana                                                                                                                | 17       |
| e. Schizodus Schlotheimi                                                                                                                | 47       |
| f Loxonema Geinitziana                                                                                                                  | 17       |
| g. Turbo Taylorianus                                                                                                                    | 17       |
| i. Acanthocladia anceps                                                                                                                 | 179      |
| k. Alveolites Producti                                                                                                                  | 17       |
| i. Avicula speluncaria                                                                                                                  | 18       |
| n. Cidaris Keyserlingi                                                                                                                  | 18       |
| 5. Berbreitung bee Bechfteine und Bechfteinbolomite in ber preugifchen Oberlaufit                                                       | 18       |

|     |     |       | 3weite Ordnung,                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|     |     |       | Mesozoische Formationen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |     |
| 9   | tri | nafn  | mation                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 185 |
|     |     | Corn  | mation                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      | 186 |
|     | Α.  | 8011  | Berichiebenheiten des Buntfanbfteine, untergeordnete Lager und eingem                                                                                                                                                                                                                                 | enote  | 100 |
|     |     | 1.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | engie  | 186 |
|     |     | - 0   | Berbreitung bes Buntfandfteins in ber preufifchen Oberiaufity .                                                                                                                                                                                                                                       |        | 187 |
|     |     | ~ 2.  | Strottiung des Summulvietne in der preugigient Coeimung                                                                                                                                                                                                                                               | •      | 188 |
|     | В.  | South | nation bes Mufcheltaltfteins                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |     |
|     |     | 1.    | Berichiebenheiten Des Wellicheitriteine                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.1    | 189 |
|     |     | 2.    | Lager, untergeordnete Daffen und eingemengte Minerallen im Dlufchelfati                                                                                                                                                                                                                               | item   | 189 |
|     |     | 3.    | Abthellungen ber Formation bes Mnicheltaltfleino                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 190 |
|     |     | 4.    | Betrefacten Des Dufchelfallfleine in ber preugifden Oberlaufit .                                                                                                                                                                                                                                      |        | 191 |
|     |     |       | a. Turritella scalata b. Mytilus eduliformis                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 191 |
|     |     |       | b. Mytilus eduliformis                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 191 |
|     |     |       | c. Gervilla socialis<br>d. Pecten discites<br>e. Lima striata<br>f. Lima lineata                                                                                                                                                                                                                      |        | 191 |
|     |     |       | d. Pecten discites                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 191 |
|     |     |       | e. Lima striata                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 191 |
|     |     |       | f. Lima lineata                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 192 |
|     |     | 5.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |
| . 5 | Qui | aberf | andsteinung der Sindertungenen in er fettsprigen Cottmans andsteinformation. (Arelbeformation) eliungen ber Quadersandsteinformation bertandstein. (Genusiandstein). Schickung und Absonderung bes Quadersandsteind. Unterlage und Bededung bes Quadersandsteind. Unterer und oberer Quadersandstein. |        | 194 |
|     | A.  | Abth  | eitungen ber Quaberfanbfteinformation                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 195 |
|     | B.  | Dua   | berfanbftein, (Grunfanbftein).                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 196 |
|     |     | 1.    | Schichtung und Absonberung bes Oughersanbfteins                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 196 |
|     |     | 9     | Unterlage und Rebedung bes Dugberfaubftelus                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 197 |
| 6   |     | 3     | Unterer und aberer Dugberfaubliein                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠.     | 198 |
|     |     | 4     | Untergeordnete Lager und eingemengte Minerallen im Quaberfanbftein                                                                                                                                                                                                                                    |        | 200 |
|     |     |       | Untergeordnete Lager und eingemengte Mineralien im Quaderjandiein a. Lager an. Cuaryconglomen bb. Vofer Cand cc. Candiger Thon dd. Meiner Thon ee. Schieferthon ff. Tripet gg. Mergat bh. Oldier Katiflein ii. Spilittiger hornstein                                                                  |        | 200 |
|     |     |       | a. Eugit                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | 200 |
|     |     |       | hb Cofer Comb                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      | 200 |
|     |     |       | DD. EURI CHID                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 200 |
|     |     |       | 23 Weber Phase                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •      | 200 |
|     |     |       | ad, Meiner agon                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 201 |
|     |     |       | ee. Schieferinon                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •      | 201 |
|     |     |       | II. Eripei                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 201 |
| 4   |     |       | gg. Wergei                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 201 |
| 11  |     |       | hh. Dichter Ralffiein                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •      | 201 |
|     |     |       | ii. Splittriger hornftein                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 201 |
| 7.6 |     |       | kk. Thoneisenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •      | 201 |
|     |     |       | b. Eingemengte Mineralien                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 201 |
|     |     |       | kk. Thoneifenfteln<br>b. Eingemengte Minerallen<br>(Bitmmer, Hornftein, Riefelfchiefer, Kaltipath, Bergmilch, Braune                                                                                                                                                                                  | ifen - |     |
|     |     |       | nein, Someteities, Martant, Bemtonie, Retinit.)                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |
|     |     | 5.    | Betrefacten im Quaberfanbftein ber preugifchen Oberlaufit                                                                                                                                                                                                                                             |        | 202 |
|     |     |       | a. Ammonites Orbignyanus b. Scephites, unbestimmte art                                                                                                                                                                                                                                                |        | 202 |
|     |     |       | b. Scophites, unbestimmte Art                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 203 |
|     |     |       | c. Turrilites polyplocus                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 203 |
|     |     |       | d. Pecten asper                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 203 |
|     |     |       | e. Inoceramus Lamarckii                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 203 |
|     |     |       | f. Pholadomya caudata                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 203 |
|     |     |       | c. Turrilites polyplocus d. Pecten asper e. Inoceramus Lamarckii f. Pholadomya caudata g. Pholadomya nodulifera h. Panopaea plicata i. Panopaea, unbefilmmit fitt                                                                                                                                     | . '    | 203 |
|     |     |       | h. Panopaea plicata                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 203 |
| V.  |     |       | i Panonaea unhestimmte Art                                                                                                                                                                                                                                                                            | . `    | 203 |
|     |     |       | k Area glabra                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠.     | 203 |
|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 203 |
|     |     |       | w Vanue unhelliumte firt                                                                                                                                                                                                                                                                              | •      | 204 |
|     |     |       | m. venus, unocumulat all                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 204 |
|     |     |       | n. rinus, iniv(tititis) .                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 204 |
|     |     |       | n. Pinna, undentilid, o. Spongia saxonica p. Spatangus granulosus Berbreitung ded Quadersandsteins in ber preußischen Obersausit                                                                                                                                                                      |        | 904 |
|     |     |       | p. Spatangus granulosus                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      | 904 |
|     |     | 6.    | Betorettung ves Quaverjanopieine in Der preugigen Dertaufig .                                                                                                                                                                                                                                         |        | 204 |
|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |

Seite.

| 0-6-14425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Inhalte überficht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XVI                                       |
| Dritte Ordnung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| Rainozoische Formationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| 1. Tertiärformation ober Brauntohlenformation A. Abtheliungen der Tertiärformation im Angemeinen, befonders in Deutschland. B. Berbritung der Tertiärformation im Angemeinen, befonders in Deutschland. C. Julammenichung der Tertiärformation im Angemeinen und befonders im lichen Deutschland, borzugsdebeile in der preußischen Oderlausigs AA. Angemeiner berdreitet oder wenigkens häusig vorhandene und zum borhertschende Bestandbeile der Tertiärformation 1. Sand der Tertiärformation 2. Khon der Tertiärformation a. Keiner plassischer Khon b. Sandiger Ihon c. Bunter Ihon und Gelberde 3. Sandikiu der Tertiärformation mit Quarzssels Mndang: Quarzsongsomerat 4. Schieferthon der Tertiärformation a. Gemeiner Schieferthon b. Bituminder Schieferthon | norb-<br>214                              |
| D. Brituminert Spirerion 5. Mergel ber Tertiärformation Anhang: Tertiärfafftein 6. Brauntohie mit Alaunerde a. Brauntohie aa. Arietäten ber Brauntohie aaa. Die gewöhnlichen Carletäten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 226<br>. 227<br>. 228<br>. 228<br>. 229 |
| α. Holzartige Brauntohle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 229                                     |
| ββ. Baftstmige hotgartige Braus<br>β. Gemeine Braunfolse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 230<br>. 231                            |
| ββ. Wenigglagende Brauntobie<br>γγ. Matte glangende Brauntobie<br>γ. Uliginofe Brauntobie oder Moorfobi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 231                                     |
| αα. Zähe Moortoble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 232                                     |
| d. Erbige Brauntohie bbb. Seltenere Brauntohienbarietaten . b. Miaunerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 233<br>. 240<br>. 240                   |
| bb. Alaunthon  BB. Seitenere und in untergeordneten Maffen bortommende Beftanbifiei  Letilarformation  1. Subwofferfalffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 240<br>e ber . 244<br>. 245             |
| 2. Süğwasterquarz und Süğwastersandstein 3. Porzelauerde 4. Afelimeth 5. Boilerschieft 6. Chybe mit Steinsalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 246<br>. 247<br>. 247<br>. 248<br>. 249 |
| 8. Producte der Erddrände .<br>a. Erdfolfade<br>b. Henerthon<br>c. Zachold<br>d. Eidnigliger Thoneisenskein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 249<br>250<br>. 250<br>. 251            |
| e. Berbrannte Brauntohte<br>9. Bafattuff und Bafaltonglomerat<br>Anhang: Tradyhtuff und Tradyhteonglomerat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 251<br>. 252<br>252                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite.                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 10. Brauneifenftein und thoniger Cpharofiberit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 252                                                                                                                                             |
|    | a. Gemeiner bichter und thoniger Brauneifenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 252                                                                                                                                             |
|    | b. Dichter und thoniger Spharofiderit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 253                                                                                                                                             |
| D. | b. Dichter und thouiger Spharofiberit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 254                                                                                                                                             |
|    | 1. Schwefeltieb und Martafit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254                                                                                                                                             |
|    | 2. Wlimmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 255                                                                                                                                             |
|    | 3. Glaufonit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 256                                                                                                                                             |
|    | 4. (blacqual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 256                                                                                                                                             |
|    | o. Wighingiac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 257                                                                                                                                             |
|    | a. Kalialaun<br>b. Ammonalaun<br>c. Zhonalaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 257                                                                                                                                             |
|    | b. Ammonalaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 257                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 257                                                                                                                                             |
|    | 6. Eilenvitelot<br>7. Schwefet<br>8. Bernstein<br>Anhang: Honiastein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 258                                                                                                                                             |
|    | 8. Bernstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258                                                                                                                                             |
|    | Unhange Kanjafteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260                                                                                                                                             |
|    | 9. Retinit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260                                                                                                                                             |
|    | a. Mufchilger Retinit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260                                                                                                                                             |
|    | b. Erdiger Retiult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 261                                                                                                                                             |
|    | 10. Erdpech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 262                                                                                                                                             |
|    | 8. Serennen<br>Anhong: Sonigsteln<br>9. Retinit<br>b. Erdiger Retinit<br>10. Erder, Bettinit<br>11. Falertoble<br>Sossile organische Reste in der Tertlärformation<br>1. Kollik Weste von Thieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 263                                                                                                                                             |
| E. | Foifile organische Refte in der Tertfarformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 263                                                                                                                                             |
|    | 1. Folfile Refte von Thieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 264                                                                                                                                             |
|    | 2. Fossile Bflangenrefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265                                                                                                                                             |
|    | a. Stamme und Zweige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265                                                                                                                                             |
|    | b. Follile Blatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 268                                                                                                                                             |
|    | c. Friighte und Sanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270                                                                                                                                             |
| 17 | G. Millipenarrige There                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 271                                                                                                                                             |
| G. | Hoffile organische Weste in der Tertlarformation 1. Kossis Weste von Erhern 2. Fossite Pkanzenreste a. Schamme und Iweige b. Kossite Pkätter c. Krüchte und Samen d. Kuitenarties Ineise Bisdung der Branntohlenlager in der Tertlärformation Lagerungsberbälnisse und Unterlage der Tertlärformation 1. Lagerungsberbälnisse 2. Unterlage der Tertsärformation Die lingense oder negogie Artikassischen der berglichen Oberlands und deren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277                                                                                                                                             |
| u. | 1 Sagerungsberhaltnike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 277                                                                                                                                             |
|    | 2) Unterlane her Tertiorformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 262                                                                                                                                             |
| H. | Die füngere ober neogene Tertiarformation ber preugifden Oberlaufit und beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0-                                                                                                                                             |
|    | Berbreitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 283                                                                                                                                             |
|    | AA. Oberflachenbeschaffenheit ber neogenen Tertiarformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 283                                                                                                                                             |
|    | BB. Befchaffenheit und Lagerung ber Schichten ber neogenen Tertiarformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|    | Non-Charles Gla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|    | ber Oberlausitg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 184                                                                                                                                             |
|    | CC. Foifile organische Refte in ber neogenen Tertiarformation ber preugischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184                                                                                                                                             |
|    | CC. Foifile organische Refte in ber neogenen Tertiarformation ber preugischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184                                                                                                                                             |
|    | CC. Folftle organische Refte in ber neogenen Tertiarformation ber preußlichen<br>und jum beil vor fachfichen Oberlaufig<br>1. Thieriicht Mefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184<br>287<br>287<br>287                                                                                                                        |
|    | CC. Folftle organische Refte in ber neogenen Tertiarformation ber preußlichen<br>und jum beil vor fachfichen Oberlaufig<br>1. Thieriicht Mefte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 287<br>287<br>287<br>287<br>287                                                                                                                 |
|    | CC. Foifile organische Refte in ber neogenen Tertiatformation ber preußischen und jum Theil ber fachsichen Oberlaufith  1. Thierische Refte  2. Pfangenrefte  5. Samme und Stammftude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287                                                                                                          |
|    | CC. Foifile organische Refte in ber neogenen Tertiatformation ber preußischen und jum Theil ber fachsichen Oberlaufith  1. Thierische Refte  2. Pfangenrefte  5. Samme und Stammftude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287                                                                                                   |
|    | CC. Foifile organiishe Mefte in der neogenen Tertiarformation der preußischen und sum Theit der fächflichen Oberlaufits 1. Thierische Meste 2. Pfangenreste a. Edamme und Etammstüde aa. Taxites ponderosus bb. Taxites Aykii cc. Fasciculties Hartigii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287                                                                                            |
|    | CC. Folite organiiste Mefte in der neogenen Tertiärformation der preußlichen und jum Deit der fächstichen Obertausts  1. Thierische Meste 2. Pfangenreste a. Etamme und Stammstüde a. Taxites ponderosus bb. Taxites Aykis cc. Fasciculites Hartigii dd. Physemotonitys salisburcoides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288                                                                              |
|    | CC. Foifite organiiste Mefte in ber neogenen Tertiarformation ber preußlichen und zum Theit der fächflichen Obertaufith  1. Thierische Mefte  2. Bfangenrefte  a. Etamme und Etammftüde  a. Taxites ponderosus  bb. Taxites Aykii  ce. Fasciculites Hartigii  dd. Physepatopitys salisburcoides  ee. Erhabene Echliffänget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>288                                                                              |
|    | CC. Foifite organiiste Mefte in ber neogenen Tertiarformation ber preußlichen und zum Theit der fächflichen Obertaufith  1. Thierische Mefte  2. Bfangenrefte  a. Etamme und Etammftüde  a. Taxites ponderosus  bb. Taxites Aykii  ce. Fasciculites Hartigii  dd. Physepatopitys salisburcoides  ee. Erhabene Echliffänget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>288                                                                              |
|    | CC. Folille organiishe Richt in ber neogenen Tertiarformation ber preußlichen und zum Theil der fächlichen Obertaufig  1. Thierische Richt  2. Pfangenrefte  a. Etamme und Etammftüde  a. Taxites ponderosus  bb. Taxites Aykii  cc. Fasciculites Hartigii  dd. Physematopitys salishurcoides  ec. Grabetne Echlifianael  ff. Edmate Echlifianael  gg. Calamites spinosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>288                                                                              |
|    | CC. Folille organiishe Riche in ber neogenen Tertiarformation ber preußlichen und zum Beit der sächlichen Obertausith  1. Thieriche Riche 2. Brangenreste a. Ziamme und Etammstüde a. Taxites ponderosus b.b. Taxites Aykii cc. Fasciculites Hartigii dd. Physematopitys salisburcoides ee. Brindene Echlischange ff. Echmate Echlischange gg. Calamites spinosus b. Brangenbitter b. Brangenbitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>288                                                                              |
|    | CC. Folfile organische Refte in der neogenen Tertiärformation der preußlichen und jum Theil der fächsichen Oberlausith  1. Thierische Messe  2. Pfangenresse  a. Etämme und Etammstüde  a. Taxites ponderosus  bb. Taxites Aykis  cc. Fasciculites Hartigii  dd. Physemstophitys salishurcoides  ee. Erhobene Echlistängel  ff. Edmale Echlistängel  gg. Calamites spinosus  b. Pfangenbiätter  aa. Eigenbatt, ähnlich dem Blatt bon Quercus undulata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 184<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>288<br>288                                                                       |
|    | CC. Folille organiishe Riche in ber neogenen Terthärformation ber preußlichen und zum Beit der sächsichen Dertauslich  1. Thieriche Riche  2. Kannenerte .  a. Etamme und Etammitiate .  a. Taxites ponderosus  bb. Taxites Aykii  cc. Fasciculites Hartigii  dd. Physeomotopitys salisburcoides .  ec. Erhabene Echlindhanat  ff. Edmante Edylindbrüde  gg. Calamites spinosus  b. Kanngenbütter .  aa. Eidenbatt (2)  bi. Gidenblatt (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>288<br>288                                                                       |
|    | CC. Folite organische Refte in der neogenen Tertiärformation der preußlichen und jum Beit der fächsichen Obertausig  1. Thiericht Meste  2. Pfangenreste  a. Etamme und Etammstüde  a. Taxites ponderosus  bb. Taxites Aykis  cc. Fasciculites Hartigii  dd. Physematophytys salisburcoides  ee. Erhobene Echistänard  st. Echmeste Echistänard  st. Echmeste Spissous  b. Pfangenbistter  aa. Echembiatt (2)  cc. Platt, ännlich dem Blatt bon Quercus undulata  bb. Eidenbiatt (2)  cc. Blatt, ännlich dem Blatt bon Quercus ovalis                                                                                                                                                                                                                                                       | 184<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>288<br>288                                                                       |
|    | CC. Folille organische Refte in der neogenen Tertiärformation der preußischen und zum Theil der fächflichen Oberlaufig  1. Thierische Mefte  2. Pflangenrefte  a. Etamme und Etammftüde  a. Taxites ponderosus  b. Taxites Aykii  c. Fasciculites Hartigii  dd. Physepatopitys salisburcoides  e. Eindorne Echilfflängel  ff. Echmale Echilfflängel  ff. Echmale Echilfflängel  gg. Calamites spinosus  b. Pflangenbätter  aa. Eidenblatt, ähnlich dem Blatt bon Quercus undulata  bib. Eidenblatt (2)  cc. Blatt, ähnlich bem Blatt bon Quercus ovalis  dd. Der Quercus fagifolia ähnliche Blatt                                                                                                                                                                                           | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>288                                                                              |
|    | CC. Folille organische Refte in der neogenen Tertiärformation der preußlichen und zum Theil der fächsichen Oberlausith  1. Thierische Reste  2. Psannen und Stammstüde  a. Taxites ponderosus bb. Taxites Aykis cc. Fasciculites Hartigis dd. Physematophys salisburcoides ee. Gidden Gelischen Gelischen Gelischen ff. Schmate Schlischundet ff. Schmate Schlischundet gg. Calamites spinosus b. Psangenbätter a. Gidenblatt in den Watt von Quercus undulata bb. Eidenblatt (?) cc. Watt, dipnlich dem Watt von Quercus ovalis dd. Der Quercus sagische Watt ee, Ter Pyrus ovalis dipnliche Watt ff. Weidenblatt (?)                                                                                                                                                                      | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>288                                                                              |
|    | CC. Folille organische Refte in der neogenen Tertiärformation der preußlichen und zum Theil der fächsichen Oberlausith  1. Thierische Reste  2. Psannen und Stammstüde  a. Taxites ponderosus bb. Taxites Aykis cc. Fasciculites Hartigis dd. Physematophys salisburcoides ee. Gidden Gelischen Gelischen Gelischen ff. Schmate Schlischundet ff. Schmate Schlischundet gg. Calamites spinosus b. Psangenbätter a. Gidenblatt in den Watt von Quercus undulata bb. Eidenblatt (?) cc. Watt, dipnlich dem Watt von Quercus ovalis dd. Der Quercus sagische Watt ee, Ter Pyrus ovalis dipnliche Watt ff. Weidenblatt (?)                                                                                                                                                                      | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>288                                                                       |
|    | CC. Folitte organische Richt in der neugenen Terthärformation der preußlichen und zum Beit der fächflichen Obertausig.  1. Thierische Meste 2. Pfampenreste a. Etamme und Etammfrüde a. Taxites ponderosus b. Taxites Aylartigii cc. Fasciculites Hartigii dd. Physematophytys salisburcoides ee. Erhabene Echlischangel st. Echmeste Echlischangel st. Echmeste Schlischangel gg. Calamites spinosus b. Pfangenbütter aa. Eichenbtatt, ähnlich dem Biatt bon Quercus undulata bb. Eichenblatt (?) cc. Biatt, dännlich dem Biatt bon Quercus ovalis dd. Der Quercus fagisolis abnische Blatt ee. Ter Pyrus ovalis abnische Blatt ee. Ter Pyrus ovalis abnische Blatt ee. Ter Pyrus ovalis abnische Blatt ef. Beschenblatt (?) gg. Einar-lauertiformige Statt                                | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>289<br>290<br>290<br>291<br>291<br>292<br>292<br>292<br>292<br>292<br>292<br>292<br>292 |
|    | CC. Folite organische Refte in der neogenen Terthärformation der preußlichen und zum Beit der fächsichen Odertausig.  1. Thierische Meste 2. Menugenreste a. Ziamme und Stammfrüde a. Taxites ponderosus b.d. Taxites Aylartigii d.d. Physematophytys salisburcoides e.e. Tribaten Schlistänand s. Edinmeste Schlistänand s. Edinmeste Schlistänand s. Edinmeste Schlistänand s. Edinmeste Schlistänand s. Bedingsbrüde gg. Calamites spinosus b. Menugenbütte aa. Eichenbatt, ähnlich dem Blatt bon Quercus undulata blis Gidenblatt, ähnlich dem Blatt bon Quercus vonlis dd. Der Quercus sagischia ähnlicher Blatt e. Eter Prus ovalis ähnlicher Blatt e. Ter Prus ovalis ähnlicher Blatt s. Medenblatt (?) gg. Unrat-lautertstömiger Blatt hi. Lautunblatt (?) ii. Spattsförniger Blatt | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>289<br>290<br>291<br>291<br>291<br>292<br>292<br>292<br>292<br>293<br>293        |
|    | CC. Folitte organische Richt in der neugenen Terthärformation der preußlichen und zum Beit der fächflichen Obertausig.  1. Thierische Meste 2. Pfampenreste a. Etamme und Etammfrüde a. Taxites ponderosus b. Taxites Aylartigii cc. Fasciculites Hartigii dd. Physematophytys salisburcoides ee. Erhabene Echlischangel st. Echmeste Echlischangel st. Echmeste Schlischangel gg. Calamites spinosus b. Pfangenbütter aa. Eichenbtatt, ähnlich dem Biatt bon Quercus undulata bb. Eichenblatt (?) cc. Biatt, dännlich dem Biatt bon Quercus ovalis dd. Der Quercus fagisolis abnische Blatt ee. Ter Pyrus ovalis abnische Blatt ee. Ter Pyrus ovalis abnische Blatt ee. Ter Pyrus ovalis abnische Blatt ef. Beschenblatt (?) gg. Einar-lauertiformige Statt                                | 287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>287<br>288<br>289<br>290<br>290<br>291<br>291<br>292<br>292<br>292<br>292<br>292<br>292<br>292<br>292 |

| Inhalteuberficht,                                                                                                                                                                                                                                | XIX    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite. |
| mm. Langettformige paralleinerbige und iineare Biatter .                                                                                                                                                                                         | 295    |
| nn. Fueoidenahniide Formen                                                                                                                                                                                                                       | 295    |
| c. Früchte                                                                                                                                                                                                                                       | 295    |
| aa Winnaanhien Pinus platylenis                                                                                                                                                                                                                  | 295    |
| db. Bandartige Frucht                                                                                                                                                                                                                            | 297    |
| CC. Rieine faft freiferunde Grucht                                                                                                                                                                                                               | 297    |
| DD. Die einzelnen Diftricte ber neogenen Tertiarformation ber preugifchen                                                                                                                                                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 297    |
| Oberlaufig<br>1. Kördide Diftritte<br>s. Gegend um Mustau                                                                                                                                                                                        | 298    |
| a. Gegend um Musfau                                                                                                                                                                                                                              | 298    |
| b. Diftriete nahe ber norblichen Grenge ber preufifchen Oberlaufit                                                                                                                                                                               | 309    |
| c. Gegend um Sobereiwerba                                                                                                                                                                                                                        | 310    |
| d. Tertiarbiftriete in, ber Beibe bei Tichirne, Beiligenfee, Schnell-                                                                                                                                                                            |        |
| furth, Liefenfurth, Stenter, Boblit, Lobenau, Teicha und                                                                                                                                                                                         |        |
| Stannemich                                                                                                                                                                                                                                       | 310    |
| 2. Mittlere Tertiärbiftriete<br>a. Diftriet von Mothenburg                                                                                                                                                                                       | 315    |
| a. District bon Mothenburg                                                                                                                                                                                                                       | 315    |
| b. Umgegend von Moholy                                                                                                                                                                                                                           | 315    |
| c. Difirict bon Braudte, Canbforfigen, Beigereborf und Riein-                                                                                                                                                                                    |        |
| Couhernit                                                                                                                                                                                                                                        | 317    |
| d. Diftricte bon Raitwaffer, Jobel, Bengig und Cohra e. Gegenb um Behrau und Bienit                                                                                                                                                              | 319    |
| e. Gegend um Behrau und Bienit                                                                                                                                                                                                                   | 319    |
| 3. Cubliche Tertiarbiftriete                                                                                                                                                                                                                     | 320    |
| a. Umgegend bon Gorlity                                                                                                                                                                                                                          | 320    |
| (Raufchwalbe, Girbigeborf, hermeborf, Troitichenborf, Lauter-                                                                                                                                                                                    |        |
| bach, Lichtenberg, Rieblingewalbe.)                                                                                                                                                                                                              |        |
| b. Gegend von Geibedorf, Lichtenau und holgfirch                                                                                                                                                                                                 | 322    |
| c. Diftriet bon Schonbrunn, Saibenborf und Radmerity                                                                                                                                                                                             | 322    |
| d. Gegend von Martiffa                                                                                                                                                                                                                           | 322    |
| 4. Ginige Tertiarbiftriete aufferhalb ber preugifchen Oberlaufit, in ber                                                                                                                                                                         |        |
| Rabe ber Grenze liegend. Als Anhang                                                                                                                                                                                                              | 324    |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 324    |
| Brauntohlenflote bei Langenole und Rrummenole                                                                                                                                                                                                    |        |
| b. Tertiarbiftricte in ber fachfifchen Oberlaufit                                                                                                                                                                                                | 325    |
| Brauntohlenflote bei Coonan unweit Bernfladt, bel Bittau,                                                                                                                                                                                        |        |
| zwifchen Quabit, und Mirta, bei Goda, Schmedwit, Bufch-                                                                                                                                                                                          |        |
| wit, Groß-Belfa, Ratibor, Großewith und Rudetwit                                                                                                                                                                                                 | 325    |
| II. Dilubiaiformation                                                                                                                                                                                                                            | 320    |
| A. Thon und Mergel ber Dilubialformation                                                                                                                                                                                                         | 328    |
| 1. Dilubifcher Lehm                                                                                                                                                                                                                              | 328    |
| 2. Dilubifcher Thon                                                                                                                                                                                                                              | 331    |
| A. Thou nub Mregel der Dliubialformation 1. Ditubider Lehm 2. Ditubider Thon 3. Ditubider Mergel B. Sand der Mregel 1. Befoh der Ditubider Mergel 2. Exembation Witten bes ditubiden Sandes 2. Arembatide eingemenate Minerallen und Ketrefacten | 334    |
| B. Canb ber Diubialformation                                                                                                                                                                                                                     | 334    |
| 1. Beichaffenheit und Arten bee bliubifchen Canbes                                                                                                                                                                                               | 334    |
| 2. Frembartige eingemengte Mineralien und Betrefneten                                                                                                                                                                                            | 335    |
| 2. Frembartige eingemengte Mineralien und Betrefacten a. Eingemengte Mineralien                                                                                                                                                                  | 335    |
| D. Bojitte originating office                                                                                                                                                                                                                    | 336    |
| 3. Lagerung, Berbreitung und Dachtigfeit bee bilubifchen Canbee                                                                                                                                                                                  | 336    |
| C. Gerolle ober fleinere Befchiebe ber Dilubialformation                                                                                                                                                                                         | 337    |
| AA. Allgemeine Beichaffenheit und Uriprung der biluvifchen Beichiebe                                                                                                                                                                             | 338    |
| 1. Beichaffenheit ber Mineralien und Gesteine biefer Beichiebe                                                                                                                                                                                   | 338    |
| 2. Uriprung ber bilupifchen Gefchiebe                                                                                                                                                                                                            | 338    |
| BB. Fremdartige Ginmengungen und Betrefacten in ben bilubifchen Gefchiebe-                                                                                                                                                                       |        |
| ablagerungen                                                                                                                                                                                                                                     | 339    |
| 1. Frembartige Einmengungen                                                                                                                                                                                                                      | 239    |
| 2. Betrefaeten                                                                                                                                                                                                                                   | 339    |
| CC. Lagerung und Berbreitung ber bilubifden Gefdiebe                                                                                                                                                                                             | 340    |
| DD. Arten ber bilubifchen Gefchiebe in ber Oberfaufit                                                                                                                                                                                            | 344    |
| 1. Welchiede bon Weinerallen                                                                                                                                                                                                                     | 341    |
| a. Gemeiner Gladquars                                                                                                                                                                                                                            | 341    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sette.                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | c. Amethystquary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 344                                                                                                                                                    |
|               | d. Gifenquary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 344                                                                                                                                                    |
|               | e. Gemeiner Chalcebon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
|               | f. Carneol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 345                                                                                                                                                    |
|               | f. Carneol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 345                                                                                                                                                    |
|               | Complete Sornilain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                                    |
|               | h. Gemeiner Dornstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |
|               | i. Golgfieln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 347                                                                                                                                                    |
|               | K. actejetjujicjet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                                    |
|               | aa. Gemeiner Riefeischiefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 349                                                                                                                                                    |
|               | bb. Edler Riefetichiefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                                    |
|               | 1. 3athit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                                    |
|               | m. Adat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 350                                                                                                                                                    |
|               | 2. Beschiebe bon Besteinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 351                                                                                                                                                    |
|               | a. Granitgeschiebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                                    |
|               | b. Gneifigeichiebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                                    |
|               | c, Gefchiebe bon Chenit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 352                                                                                                                                                    |
|               | d. Geschiebe bon Diorit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 352                                                                                                                                                    |
|               | d. Welgher but Ziotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 352                                                                                                                                                    |
|               | e. Grunsteinporphyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|               | f. Schwarzer Porphyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|               | g. Gabbro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                                    |
|               | h. Feldspathporphyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 353                                                                                                                                                    |
|               | i. Bafaltgeschiebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                                    |
|               | k. Sanbfteingeschiebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 353                                                                                                                                                    |
|               | D. Groke Reibblode ber Dituvialformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                                    |
|               | 1. Beichaffenheit, Berbreitung und Abftammung ber bilubifden Blode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                                    |
|               | 2. Arten ber bliubifden Biode in ber preugifden Oberlaufit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 356                                                                                                                                                    |
|               | E. Ablagerungen foffter Rnochen in ber Dilubiatformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                                    |
|               | F. Bohners, Brauntohien und Corf ber Dilubialformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360                                                                                                                                                    |
|               | F. Solliers, Statumojiti und Coli Vit Dinoidioniani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|               | a. Bohnerg und Eisennieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360                                                                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360                                                                                                                                                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
|               | c. Torf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                                    |
|               | G. Gingein eingemengte frembartige Mineralien in ber Diluviaiformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361                                                                                                                                                    |
|               | G. Einzeln eingemengte frembartige Mineralien in ber Dilubialformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361<br>361                                                                                                                                             |
|               | G. Gingein eingemengte frembartige Mineralien in ber Diluviaiformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361                                                                                                                                                    |
|               | G. Einzeln eingemengte frembartige Mineratien in ber Ditwialformation . 1. Berntein . 2. Schwefeitle, Mariafit, Brauneifenftein, Magneteifenerg, Golb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361<br>361                                                                                                                                             |
|               | G. Einzeln eingemengte frembartige Mineralien in ber Ditubialformation 1. Bruntein 2. Schwefeitlie, Martafit, Braunelfenstein, Magnetrifeners, Gold 3. Mergel, Ghpd, Solsstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 361<br>361<br>363<br>363                                                                                                                               |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in ber Ditubialformation 1. Bernftein 2. Schwefeltie, Martafit, Braunelfenftein, Magneteifenerg, Gotb 3. Mergel, Ghob, Bolgftein 3. Mergel, Ghob ber bei ber neueften Beit Milubifde Gebilbe und berfchiebene andere Gebilbe ber neueften Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361<br>363<br>363<br>364                                                                                                                               |
| <u>III. 9</u> | G. Einzeln eingemengte frembartige Minerallen in ber Ditubialformation 1. Bernftein 2. Schwefeilieb, Martafit, Braunelfenftein, Magneteileners, Gold 3. Mergel, Goph, Holgftein 3. Mergel, Goph, Holgftein andere Gebilde ber neueften Zeit A. Auskafeblibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361<br>363<br>363<br>364<br>365                                                                                                                        |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in ber Ditubialformation  1. Bernftein  2. Schwefelties, Martafit, Braunelfenftein, Magneteifenerz, Goth  3. Mergel, Gpbe, Dolgftein  Minubifche Gebilbe und verichliebene andere Gebilbe ber neueften Zeit  A. Außgebilbe  1. Ruffand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366                                                                                                          |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in ber Ditubialformation  1. Bernftein  2. Schwefelties, Martafit, Braunelfenftein, Magneteifenerz, Goth  3. Mergel, Gpbe, Dolgftein  Minubifche Gebilbe und verichliebene andere Gebilbe ber neueften Zeit  A. Außgebilbe  1. Ruffand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367                                                                                                   |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte frembartige Minerallen in ber Pliubialformation 1. Bernitin 2. Schwefeilte, Mariofit, Braunelfenftein, Magneteifenez, Gotb 3. Mirgel, Ghob, holgkein Minubiche Gebilbe und verschiebene andere Gebilbe ber neueften Zeit A. Außgebilbe 1. Rugfaub 2. Rugfaub 3. Rugfaub 3. Rugfelben und Allusichlamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367                                                                                                          |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Ditubialformation 1. Berinkein 2. Shuefettied, Martafit, Braunetfenftein, Magneteifenerz, Gold 3. Wergel, Gobb, Solgftein Minubiche Gebibte und berschiedene andere Gebilde der neueften Zeit A. Außgebide 1. Fluffand 2. Flufgarchiede 3. Fluffand 3. Fluffand 4. Bungten, Zeich und Eumpfgebilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>367<br>368                                                                                     |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Pliudialformation 1. Bernftein 2. Schwefeilte, Mariofit, Braunelfenstein, Magneteisenez, Goth 3. Werget, Ghob, holgkein Minubische Gebilde und verschiedene andere Gebilde ber neueften Zeit A. Außgebilde 1. Rufgland 2. Rusgeschiede 3. Russehm und Außschamm B. Landbern, Teich und Sumpfgebilde 1. Teich und Sumpfgebilde 1. Teich und Sumpfgebilde 1. Teich und Sumpfgebilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>367<br>368<br>368                                                                              |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Pliudialformation 1. Bernftein 2. Schwefeilte, Mariofit, Braunelfenstein, Magneteisenez, Goth 3. Werget, Ghob, holgkein Minubische Gebilde und verschiedene andere Gebilde ber neueften Zeit A. Außgebilde 1. Rufgland 2. Rusgeschiede 3. Russehm und Außschamm B. Landbern, Teich und Sumpfgebilde 1. Teich und Sumpfgebilde 1. Teich und Sumpfgebilde 1. Teich und Sumpfgebilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>367<br>368                                                                                     |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Ditubialformation 1. Bernftein 2. Schwefetties, Martafit, Braunelfenftein, Magneteisenerz, Gotd 3. Wergel, Godden Mitubifche Gebilde und derschliedene andere Gebilde der neuesten Zeit A. Ausgebilde 1. Flussend 2. Flusgeridiede 3. Flussend und Flussendienen B. Landeren, Teich- und Sampfgebilde 1. Schlamm, Ledm, Sand und Suspivalterfaltstein als lacustrine Abfate 2. Haleneliners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>366<br>367<br>367<br>368<br>368<br>368                                                                       |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Mineralien in der Ditubialformation 1. Bernnein 2. Schweselie, Martafit, Braunelsenstein, Magneteisenra, Gold 3. Wergel, Gopd, Holgstein Mitubische Childe und verschiedene andere Gebilde ber neuesten Zeit A. Ausgarchibee 1. Finissand 2. Rusgarchiede 3. Finisserchiede 4. Rusgarchiede 3. Finisserchiede 4. Rusgarchiede 3. Finisserchiede 4. Rusgarchiede 4. Rusgarchiede 5. Rusgarchiede 6. Landeren, Teich, und Sungischamm 7. Landeren, Teich, and und Susgischaftein als lacustrine Abstate 2. Ruserchieners 4. Varietieten des Rosenelienerses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>367<br>368<br>368<br>368<br>368<br>368                                                                |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Mineralien in der Ditubialformation 1. Bernnein 2. Schweselie, Martafit, Braunelsenstein, Magneteisenra, Gold 3. Wergel, Gopd, Holgstein Mitubische Childe und verschiedene andere Gebilde ber neuesten Zeit A. Ausgarchibee 1. Finissand 2. Rusgarchiede 3. Finisserchiede 4. Rusgarchiede 3. Finisserchiede 4. Rusgarchiede 3. Finisserchiede 4. Rusgarchiede 4. Rusgarchiede 5. Rusgarchiede 6. Landeren, Teich, und Sungischamm 7. Landeren, Teich, and und Susgischaftein als lacustrine Abstate 2. Ruserchieners 4. Varietieten des Rosenelienerses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>367<br>368<br>368<br>368<br>368<br>368                                                                |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Mineralien in der Oliuvlaiformation 1. Berinkein 2. Schwefeilies, Martafit, Brauneisenstein, Magneteisenerz, Gold 3. Wergel, Gopd, Holgstein Minview Gebilde und verschiedene andere Gebilde der neuesten Zeit A. Alukgeblide 1. Finistand 2. Ringfarchiede 3. Finisfand 8. Landeren, Telde und Samplifamm 8. Landeren, Telde und Samplifamm 1. Schamm, Ledm, Sand und Süsswaftertalistein als lacustrine Abstage 2. Maltenlinerer 3. Larienten des Massenlienerges 4. Larienten des Massenlienerges 5. Einschufte im Massenlienerg 6. Einschuffe des Massenlienergs 6. Einschuffe des Massenlienergs 6. Einschuffe des Massenlienergs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>368<br>368<br>368<br>368<br>369<br>369<br>370                                                         |
| ш. 3          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Mineralien in der Ditwiauformation  1. Bernftein  2. Schwefelties, Wartafit, Braunelsenstein, Magneteisenerz, Gotd  3. Wergel, Ghod, Holgstein  Minubische Gebilde und der Gebilde der neuesten Zeit  A. Außgebilde  1. Ringiand  2. Ziußgechiebe  3. Alußech und Alußischlamm  B. Lundern, Teich und Sumpigebilde  1. Schamm, Lehm, Sand und Suspinasterfallstein als laeustrine Abstace  2. Andereisenerz  3. Auerichten des Reiseneisenerzs  4. Vandenisenerz  5. Einschum Mosseneisenerzs  6. Einschum des Raseneisenerzs  6. Lunden wie messenerzs  6. Auerichten des Reiseneisenerzs  6. Lunden wie der Kaleneisenerzs  6. Auerichten des Reiseneisenerzs  6. Auerichten des Reiseneisenerzs  6. Lunden der des Reiseneisenerzs  6. Lunden der des Reiseneisenerzs  6. Lunden der des Reiseneisenerzs  6. Auerichten des Reisenerzs  6. Auerichten des Reiseneisenerzs  6. Auerichten des Reiseneisenerzs  6. Auerichten des Reisenerzs  6. Au | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>369<br>370<br>371                                                  |
| ш. з          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Ditubialformation 1. Berinkein 2. Schwefetties, Wartafit, Braunetsenstein, Magneteisenerz, Gold 3. Wergel, Godde "holgstein Mindiche Gehilde und derschiedene andere Gebilde der neuesten Zeit A. Außgebilde 1. Flussand 2. Flusgardiede 3. Flussand 3. Flussand 4. Lockmann, Bedwische und Euwpigebilde 1. Schamm, Bedwische und Euwpigebilde 1. Schamm, Bedwische und Euwpigebilde 2. Masteneisenerz 3. Ausgehöhn ein Masteneisenerz 4. Warterlitener des Masteneisenerz 5. Eindiguische im Masteneisenerz 6. Lockmann der Masteneisenerz 6. Lockmann  | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374                                                                |
| ш. 3          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Ditubialformation 1. Berinkein 2. Schwefetties, Wartafit, Braunetsenstein, Magneteisenerz, Gold 3. Wergel, Godde "holgstein Mindiche Gehilde und derschiedene andere Gebilde der neuesten Zeit A. Außgebilde 1. Flussand 2. Flusgardiede 3. Flussand 3. Flussand 4. Lockmann, Bedwische und Euwpigebilde 1. Schamm, Bedwische und Euwpigebilde 1. Schamm, Bedwische und Euwpigebilde 2. Masteneisenerz 3. Ausgehöhn ein Masteneisenerz 4. Warterlitener des Masteneisenerz 5. Eindiguische im Masteneisenerz 6. Lockmann der Masteneisenerz 6. Lockmann  | 361<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>374                                                  |
| ш. 3          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Ditwiauformation  1. Bernftein  2. Schwefetties, Wartafit, Braunelsenstein, Magneteisenerz, Gotd  3. Wergel, Godde ber der Gedilde ner andere Gedilde der neuesten Zeit  A. Ausgebilde  1. Flussend  2. Flusgerdilede  3. Flussend von der Gedilde neuesten Zeit  A. Ausgebilde  1. Flussend  2. Flussend von der Gedilde neuesten Zeit  3. Flussend von der Gedilde neuesten Zeit  4. Calamm, Ledm, Sand und Sussumertaufstein als lacustrine Absate  2. Basieneisenerz  3. Bearteitener des Koleneisenerzs  4. Euchgenfte im Releneisenerzs  5. Elichhauf im Releneisenerzs  6. Leden der Gedilde des Koleneisenerzs  6. Leden der des Koleneisenerzs  6. Cultenabiate  1. Kaltfar Cultenabiate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>374                                           |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Ditwiauformation  1. Bernftein  2. Schwefetties, Wartafit, Braunelsenstein, Magneteisenerz, Gotd  3. Wergel, Godde ber der Gedilde ner andere Gedilde der neuesten Zeit  A. Ausgebilde  1. Flussend  2. Flusgerdilede  3. Flussend von der Gedilde neuesten Zeit  A. Ausgebilde  1. Flussend  2. Flussend von der Gedilde neuesten Zeit  3. Flussend von der Gedilde neuesten Zeit  4. Calamm, Ledm, Sand und Sussumertaufstein als lacustrine Absate  2. Basieneisenerz  3. Bearteitener des Koleneisenerzs  4. Euchgenfte im Releneisenerzs  5. Elichhauf im Releneisenerzs  6. Leden der Gedilde des Koleneisenerzs  6. Leden der des Koleneisenerzs  6. Cultenabiate  1. Kaltfar Cultenabiate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>374                                           |
| ш. 3          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Mineralien in der Ditwiauformation  1. Bernftein  2. Schwefelties, Wartafit, Braunelsenstein, Magneteisenezz, Gotd  3. Wergel, Godde bei der und der Gebilde der neuesten Zeit  A. Ausgebilde  1. Ausgebilde  2. Fünfgeride 2. Fünfgelde  2. Fünfgeride 2. Fünfgelde  3. Fünfgelde  4. Sangeren, Zeich und Sumpfgebilde  1. Schamm, Ardm, Sand und Sussivauferfaltstein als laeustrine Absätze  2. Backenistenez  a. Barteiten des Kalenelienezs  b. Einschmide im Ralenelienezs  c. Rithung des Ralenelienezs  d. Ragerstätten des Kalenelienezs  c. Rithung des Ralenelienezs  d. Ragerstätten des Ralenelienezs  d. Ragerstätten des Ralenelienezs  d. Ragerstätten des Ralenelienezs  d. Ragerstätten des Ralenelienezs  d. Lantige Cultinabiate  2. Refesige  3. Einschattes  3. Einschattes  3. Einschattes  4. Einschattes  4. Einschattes  3. Einschattes  4. Einschattes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>373<br>373<br>373                             |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Ditubialformation 1. Berinkein 2. Schwefetlies, Wartafit, Braunetsenstein, Magneteisenerz, Gold 3. Wergel, Gopd, Holgstein Mindicke Gehibte und derschiedene andere Gebilde der neuesten Zeit A. Alusgeddiede 1. Flussand 2. Flussand 3. Husgerchiede 3. Husgerchiede 1. Schamm, Bedme Eumpfgebilde 1. Schamm, Bedme Eumpfgebilde 1. Schamm, Bedme Eumpfgebilde 2. Natientienerz 3. Uarientienerz 3. Uarientienerz 4. Undernitenerz 5. Eindung webm, Sand und Suspansterfallstein als lacustrine Absace 5. Eindung webm, Sand und Suspansterfallstein als lacustrine Absace 6. Eindung webm, Sand und Suspansterfallstein als lacustrine Absace 6. Eindung webm, Sand und Suspansterfallstein als lacustrine Absace 6. Eindung der Massensienerzes 6. Lacustendbische Massensienerzes 7. Lacustendbische Massensienerzes 8. Lendung der Massensienerzes 9. Lenduspanstere der Massensienerzes 1. Aufliere Lucisenablate 1. Ausgeber der Massensienerzes 1. Ausgeber der Massensienerzes 1. Ausgeber der Massensienerzes 1. Ausgeber der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>373<br>373<br>373                             |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Ditubialformation 1. Berinkein 2. Schwefetlies, Wartafit, Braunetsenstein, Magneteisenerz, Gold 3. Wergel, Gopd, Holgstein Mindicke Gehibte und derschiedene andere Gebilde der neuesten Zeit A. Alusgeddiede 1. Flussand 2. Flussand 3. Husgerchiede 3. Husgerchiede 1. Schamm, Bedme Eumpfgebilde 1. Schamm, Bedme Eumpfgebilde 1. Schamm, Bedme Eumpfgebilde 2. Natientienerz 3. Uarientienerz 3. Uarientienerz 4. Undernitenerz 5. Eindung webm, Sand und Suspansterfallstein als lacustrine Absace 5. Eindung webm, Sand und Suspansterfallstein als lacustrine Absace 6. Eindung webm, Sand und Suspansterfallstein als lacustrine Absace 6. Eindung webm, Sand und Suspansterfallstein als lacustrine Absace 6. Eindung der Massensienerzes 6. Lacustendbische Massensienerzes 7. Lacustendbische Massensienerzes 8. Lendung der Massensienerzes 9. Lenduspanstere der Massensienerzes 1. Aufliere Lucisenablate 1. Ausgeber der Massensienerzes 1. Ausgeber der Massensienerzes 1. Ausgeber der Massensienerzes 1. Ausgeber der der der der der der der der der d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>373<br>373<br>373                             |
| ш. 3          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Mineralien in der Ditwiauformation  1. Bernftein  2. Schwefelties, Martafit, Braunelsenstein, Magneteisenerz, Gotd  3. Wergel, Ghod, Holgkein  Minubische Gebilde und derscheidebene andere Gebilde der neuesten Zeit  A. Ausgebilde  1. Unstand  2. Ausgedilde  3. Ausgedilde  3. Ausgedilde  1. Schamm, Lehm, Sand und Sussiauferfallstein als laeusteine Absteilenerz  2. Ausgedilder  3. Ausgehöhre  1. Schamm, Lehm, Sand und Sussiauferfallstein als laeusteine Absteilenerz  2. Ausgeneistenerz  3. Ausgeneistenerz  4. Nachenisenerz  5. Einschund des Rasseneisenerzes  6. Einschund des Kasseneisenerzes  6. Cuchtenablige  1. Ausgenablier des Rasseneisenerzes  6. Cuchtenablige  1. Ausgenablier des Rasseneisenerzes  2. Refelige  3. Einschaftige  4. Ausgenablier des Rasseneisenerzes  6. Cuchtenablige  1. Ausgenablier des Rasseneisenerzes  6. Cuchtenablige  2. Refeitierungebroducte  A. Refeitierungsbroducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>373<br>373<br>375<br>375<br>375<br>375               |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Mineralien in der Ditwidalformation  1. Berinkein  2. Schwefetties, Wartafit, Braunelsenstein, Magneteisenerz, Gold  3. Wergel, Godde "holgstein  Mitwische Gehilde und derschiedene andere Gebilde der neuesten Zeit  A. Ausgardiede  1. Ausgedibte  1. Ausgedibte  2. Ausgerchiede  3. Ausgedibte  1. Enigsiand  2. Ausgerchiede  1. Enigsiand  2. Ausgerchiede  1. Enigsiand  2. Untwicken und Ausgeschiede  1. Enigsiand  2. Untwicken  2. Untwicken  3. Untwicken  4. Vangerchiede  5. Einichiester  6. Einichiester  6. Vangerstätten des Mastenelienerze  6. Eunitung des Mastenelienerze  6. Cultenadiase  7. Lenignadiase  8. Lenister  9. Bestelige  1. Lenister  1. Lenister  1. Lenister  2. Reistelige  3. Eisendatter  4. Reistelige  5. Einichitter  1. Ausgeschieden  4. Reistelige  5. Einichitter  1. Reistelige  6. Einichitter  1. Reistelige  1. Reistelige  1. Reistelige  3. Eisendatter  4. Reistelister  1. Reistelige  1. Reistelige  3. Eisendatter  4. Reistelisterungsbroducte  BB. Eerstelingsbroducte  BB. Eerstelingsbroducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>373<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375        |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Mineralien in der Ditwidalformation  1. Bernftein  2. Schwefelties, Wartafit, Braunelsenstein, Magneteisenerz, Gotd  3. Wergel, Ghod, Holgkein  Minubische Cheibte und derscheide ein andere Gebilde der neuesten Zeit  A. Aluftigebilde  1. Längigebilde  2. Ziußgefoldet  3. Aluftedm und Flugischlamm  B. Lundern, Teich und Sumpigebilde  1. Schamm, Lehm, Sand und Sussiansteilustein als laeustrine Abstage  2. Andeneisenerz  3. Andeneisenerz  4. Nachenischenerz  5. Einschauft im Rossencisenerze  6. Dischamm der Rossencisenerze  7. Andeneisenerz  8. Lundenschappen der Rossencisenerze  9. Andeneisenerz  1. Lundenblate  1. Luttenablate  2. Refessige  3. Einschaltige  4. Austriaterungsproducte  A. Kernisterungsproducte  A. Arbeitsterungsproducte  A. Kernisterungsproducte  A. Kernisterungsproducte  1. Later                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375                      |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Ditwisalformation  1. Berinkein  2. Schwefetties, Wartafit, Braunelsenstein, Magneteisenerz, Gold  3. Wergel, Godde "holgstein  A. Ausgebilde und derschliedene andere Gebilde der neuesten Zeit  A. Ausgebilde  1. Ausgebilde  2. Ausgefalte  3. Ausgebm und Ausgeschlieden  B. Landeren, Teich- und Seumpsgebilde  1. Schlamm, Kehm, Sand und Suspisalferfaltstein als lacustrine Abfatze  2. Meientilenerz  3. Einschlieften  4. Vagerfalten des Andenelienerze  5. Einschlisste  4. Vagerfalten des Andenelienerze  5. Einschlisste  6. Cultenadiäre  1. Lantiar Cuclienadiäre  2. Refestig  3. Einschliste  4. Regerbilterungsbroducte  B. Keinblitterungsbroducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361<br>363<br>363<br>363<br>364<br>365<br>367<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375<br>376<br>377               |
| Ш. 5          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Mineralien in der Ditwisalformation  1. Bernstein  2. Schwefeitie, Martaft, Brauneisenstein, Magneteisenzz, Gotd  3. Wergel, Gyd, Holgkein  Minvisch Schibe und der holbeden andere Gebilde der neuesten Zeit  A. Ausgedilde  1. Ausgedilde  2. Ausgedilde  3. Ausgedilde  3. Ausgedilde  1. Saligend und Sumplgebilde  1. Saligend und Sumplgebilde  1. Saligend und Sumplgebilde  2. Ausgeneistenz  3. Warteinten des Moseneisenzes  4. Geneistenz  5. Genichten des Moseneisenzes  6. Genichten des Moseneisenzes  6. Einstein der Bosteneisenzes  6. Benitgung des Maseneisenzes  6. Benitgung des Maseneisenzes  7. Rastiac Duellenabiate  1. Rastiac Duellenabiate  2. Richtigt  3. Einstein des Moseneisenzes  6. Einstein des Moseneisenzes  6. Benitgung des Maseneisenzes  7. Rastiac Duellenabiate  8. Berivelungsproducte  A. Kerivitierungsproducte  A. Kerivitierungsproducte  A. Kerivitierungsproducte  B. Bertvelungsproducte  1. Torf  a. Gerickten des Zorfs  b. Korlommen, Ausbedhung und Wächligkeit des Torfs  6. Des Gerommen, Ausbedhung und Wächligkeit des Torfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 361<br>363<br>363<br>363<br>363<br>365<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375<br>377<br>377<br>377 |
| ш. 9          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Mineralien in der Ditwisalformation  1. Bernstein  2. Schwefeitie, Martaft, Brauneisenstein, Magneteisenzz, Gotd  3. Wergel, Gyd, Holgkein  Minvisch Schibe und der holbeden andere Gebilde der neuesten Zeit  A. Ausgedilde  1. Ausgedilde  2. Ausgedilde  3. Ausgedilde  3. Ausgedilde  1. Saligend und Sumplgebilde  1. Saligend und Sumplgebilde  1. Saligend und Sumplgebilde  2. Ausgeneistenz  3. Warteinten des Moseneisenzes  4. Geneistenz  5. Genichten des Moseneisenzes  6. Genichten des Moseneisenzes  6. Einstein der Bosteneisenzes  6. Benitgung des Maseneisenzes  6. Benitgung des Maseneisenzes  7. Rastiac Duellenabiate  1. Rastiac Duellenabiate  2. Richtigt  3. Einstein des Moseneisenzes  6. Einstein des Moseneisenzes  6. Benitgung des Maseneisenzes  7. Rastiac Duellenabiate  8. Berivelungsproducte  A. Kerivitierungsproducte  A. Kerivitierungsproducte  A. Kerivitierungsproducte  B. Bertvelungsproducte  1. Torf  a. Gerickten des Zorfs  b. Korlommen, Ausbedhung und Wächligkeit des Torfs  6. Des Gerommen, Ausbedhung und Wächligkeit des Torfs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 361<br>363<br>363<br>363<br>363<br>365<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375<br>377<br>377<br>377 |
| ш. з          | G. Einzeln eingemengte fremdartige Minerallen in der Ditwisalformation  1. Berinkein  2. Schwefetties, Wartafit, Braunelsenstein, Magneteisenerz, Gold  3. Wergel, Godde "holgstein  A. Ausgebilde und derschliedene andere Gebilde der neuesten Zeit  A. Ausgebilde  1. Ausgebilde  2. Ausgefalte  3. Ausgebm und Ausgeschlieden  B. Landeren, Teich- und Seumpsgebilde  1. Schlamm, Kehm, Sand und Suspisalferfaltstein als lacustrine Abfatze  2. Meientilenerz  3. Einschlieften  4. Vagerfalten des Andenelienerze  5. Einschlisste  4. Vagerfalten des Andenelienerze  5. Einschlisste  6. Cultenadiäre  1. Lantiar Cuclienadiäre  2. Refestig  3. Einschliste  4. Regerbilterungsbroducte  B. Keinblitterungsbroducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361<br>363<br>363<br>363<br>363<br>365<br>367<br>368<br>368<br>368<br>369<br>370<br>371<br>374<br>375<br>375<br>375<br>375<br>375<br>377<br>377<br>377 |

|                   |       |      |       |      | 3     | n h  | a l  | t 6 | übo | rſ   | i dj | t.  |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | XXI    |
|-------------------|-------|------|-------|------|-------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|----|------|-----|------|----|-----|------|-----|-----|--------|
|                   |       |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | Seite. |
|                   |       |      | aa.   | *I   | emb   | arti | ae   | m   | ine | rati | en   |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 384    |
|                   |       |      |       |      | ite c |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 381    |
|                   | e.    | 231  | lbui  | ng I | 830   | 20   | rfô  | -   |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 382    |
|                   | f.    | 230  | rbre  | itur | ig b  | 830  | To   | rfe |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 386    |
|                   |       | Di   |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     | au  | ta |      |     |      |    |     |      |     |     | 387    |
| 2.                | Dai   | mme  | rbe   |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     | . ' |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 393    |
|                   | (93)  | oore | rbe   |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    | ٠.   |     |      |    |     |      |     |     | 393)   |
|                   | (Eh   | onic | ie. f | and  | ige.  | fal  | flig | e t | ınb | m    | era  | lig | 2 3 | Da  | mn | ierb | e   |      |    |     |      |     |     | 394)   |
|                   | Uni   | ang  | : 3   | Die  | 20    | ben  | art  | en  | be  | r    | bre  | uß  | ifd | en  | 8  | ber  | lan | fita | 10 | int | iote | rth | ) 4 |        |
|                   |       | chaf |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 395    |
| Rachtrage .       |       |      |       |      | . '   |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     | . ,  |    |     |      |     |     | 419    |
| aum Granit . "    |       |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 419    |
| aum Quarafele     |       |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 419    |
| jum Diorit .      |       |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 420    |
| gur Doleritmade   |       |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 420    |
| jum Bafalt .      |       |      |       |      |       |      |      |     | ٠.  |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 421    |
| jum Thonfchiefer  | ber   | (Br  | aun   | adi  | nfo   | rme  | itio | n   |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 421    |
| jum Bechftein     |       |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 421    |
| jum Dufchelfalt!  | tein  |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 421    |
| jum Quaderfand    | ftein |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 422    |
| gur Tertiarforma  | tion  |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     | ,   | 422    |
| jum bliubifchen   | Ean   | be . |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 423    |
| Cachregifter .    |       |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     | -    |    |     |      |     |     | 424    |
| Ortonamenregifte: |       |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     | 428    |
|                   |       |      |       |      |       |      |      |     |     |      |      |     |     |     |    |      |     |      |    |     |      |     |     |        |

### Verzeichniß der figuren.

Figur 1. Granitgruppe am westlichen Ende von Jauernick. K. 2. Granit mit tugelähnlichen Absonderungen in einem Anbruche unter der Löbauer Eisen-

| -  |            | bahnbrude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | 3.         | Eine lange Gruppe bid plattenformigen Granits am obern fubwestlichen Abhange bes Sochfteine bei Ronigebahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _  |            | Feithparthie bon plattenformigem Granit am norbliden Enbe ber Sauptgruppe auf bem Gipfel bes Sochfteins bei Ronigebahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. | 5.<br>6.   | Feismaffe mit uberhangenden Granitpiatten auf dem Gibfel des hochsteins. Grunfteingange im Granit im Gruncetifden Bruche bei Goriit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| æ. | 7.<br>8.   | Dreiseitige Basattfaute mit abgestumpften Seitenkanten vom Stromberge bei Beiffenberg. Gruppe vierseitiger Basattfauten vom Stromberge bei Beiffenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ð. | 9.<br>10   | Feismaffe mit überhängenden Granitplatten auf dem Gibfel des Sochfteins. Grundtengänge im Granit im Gruneri'den Bruche fei Görtig. Preifeitige Basaitfaute mit abgekunpfen Seitendarten dom Stromberge del Beiffenberg. Gruppe bierfeitiger Basaitfäuten dom Stromberge bei Weiffenberg. Hratenfagige fechfeitige Basaitfäuten bom Ertomberge bei Weiffenberg. Bergehörigt gebier bei Besittfaute mit eingebogenen und zachgen Seitentanten dom Stromberge bie Weiffenberg. |
| _  |            | Bafalthuget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |            | . Bierfeitige Bafaltfaule mit herborragenben Querfanten und vertieften Seitenflachen bom Quinborfer Sugel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ŧ. | 14         | . Gruppe geglieberter Basaltfaulen am Sproiter Berge Basaltgruppe mit einwarts geneigten Saulen im Bruche bes Steinbergs bei Lauban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ž. | 15.<br>16. | . Bafattfaule mit ungleichen Quertluften bom Laubaner Steinberge und 17. Gegliederte Bafattfaulen bom Laubaner Steinberge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

18. Bangartige Bafaltmaffe im Granit neben bem fleinen Ratenftein im Alt-Geibenberger

19. Die aufferfte Bafattgruppe am norboftlichen Enbe bes Rnappberge bei Martliffa. 20. Charte bes Sproiger und Quigborfer Bafatthugets mit ihren Umgebungen.

Grunbe.

- Figur 21. Grauitgang in bidichlefriger Grautvade am Dubringer Berge.
- 8. 22. Monograpsus Becki and bem Riefelfdiefer bei Borica.

- K. 22. Monograpsus Becki and bem Refeildhiefer bei Horicha. F. 23. Monograpsus Horschensis, Getindher. F. 24. Metinit bon Ober-Wilfea. F. 25. Schiffengel mit 5 hacalicien Rippen bon Musicau. F. 26. a. und b. Schr ichmale Schiff abdrückebendaher. F. 27. Calamites Spinosus, ebendaher. F. 28. Eidenwlatt, weichte Archailchiet mit einem Blatte bon Quercus undulata Göpp. hat,
- and bem Gottheiffchacht bei Duefau. 3. 29. Unbestimmtes Gichenblatt (?) ebenbaher.
- F. 30. Biatt, welches einem Biatte bon Quercus ovalis Gopp. abntich ift, aus bem Tertiarthon bom Dorfe Berg bei Muefau.
- R. 31. Blatt, welches Achnlichfeit hat mit einem Blatt von Quercus fagifolia ober Q. triangularis; aus fandigem Thon bei Berg.
- R. 32. Blatt bon Pyrus ovalis (?) and bem Gotthelfichacht bei Dubtau.
- 3. 33. Weibenblatt (?) chenbaber.
- F. 34. Linear-lancetiformiges Blatt ans bituminofem Schiefer von Zittan. F. 33. Unvolltommenes Blatt, wahricheinlich von einem Laurus, aus Brauntohte von Quabit.
- 3. Spatriformiges Platt aus dem Gotthelfichabt bei Mustau. 3. 3. a, b, c, d, e, Fant unvertimmte die opiedeniche Battformen, ebendaher. 3. Langed Salifbatt mit Altteinne, ebendaher.
- 39. a und b. Laucetiformige und lineare Blatter aus ber Botthetfarube bei Dubfau.
- F. 99. a und b. Lancetissings und lineare Blätter aus der Gotthelfgrube b F. 40. Puccolienähnliche Kommen, chendader. F. 41. Ein Jahren von Pinus platylepis, aus der Krauntohte bei Lnobits. F. 42. Editationulg gewundene hüllenfrucht (V), Fragment, von Unadits. F. 43. Altine Augeühnliche Frucht aus dem Gotthessichhaft der Mudtau.
- g. 44. Relhenfolge ber flatt gebogenen Tertiarschichten bei Mustau. g. 45. und 46. Zertnicte Stude bon bituminofem Solz aus bem Gotthelfichacht bei Mustau. 8. 47. Entbioffning gebogener Canb. und Alaunerbefchichten an einem Abhange nabe beim
- Dinotoner Mianumerte.
- F. 48. In Marfast verwaudeiter Pilz aus Dilublichem Lehm bei Bauten. F. 49. Ein Geinliere von Hornstein, mit Banbern von Riefelichiefer abwechseind, von Mohol3-F. 50. Grantibord im Canal des Ausbrauer Parts.

#### Litteratur

über die Geognosie und Hypsometrie der preussischen Gberlausitz.

306. Friedr. Wilh. Charpentier, mineralogische Geographie ber dursachsichen Lande. Mit Aupfern. Leipzig, 1778. 4. XLIV (Borrebe), XVI (Einleitung) und 432 S.

Diefes Bert enthalt außer ber geognoftischen und mineralogischen Beschreibung von Sachsen auch viele mineralogische Bemerkungen über bie preußische Oberlaufts.

Beobachtungen über bas Gebirge bei Konigehann in ber Oberlaufit. Dreeben, 1780. 4. 71 G. (Mit Rupfern).

Der Berfaffer biefer Schrift, welche unrichtige Unfichten über bie Bilbung bes Königshanner Granits enthalt, mar, wie Leste in feiner Reise burch Sachfen S. 243 und 245 bezeugt, ber bamalige Befiber von Konigshann C. G. Ab. von Schachmann.

Rathanael Gottfried Leste, Reife burch Sachfen, in Rudficht ber Raturgeschichte und Defonomie unternommen und beschrieben. Leipzig, 1785.
4. (Mit vielen Rupfertafeln.) XXX und 548 S.

Diese in der Form von Briefun abgefaßte und nur die Oberlausig und zwar größtentheils ben preußischen Antheil derfelben umfaffende Reisebeschreibung enthalt neben vielen landwirthschaftlichen, zoologischen und botanischen auch sehr viele mineralogische und geognoftische Schilderungen und manche sehr gute Beobachtungen. Unter den alteren Schriften über den Gesteinscharafter der Oberlausig ift sie die beste.

M. Joh. Ernft Fabri (Brof. in Jena), neues geographisches Dagagin. I-IV. Banb. Salle 1785-1789.

Bb. II enthalt im britten Stud (1786) eine Recenfion von Leste's Reise burd Sachsen, und Bb. III im ersten Stud (1786) G. 95 ff. und 271 Rotigen über verschiedene Mineralien und Gebirgearten ber Oberlausit, boch von geringer Bebeutung.

Laufisifche Monatidrift. Jahrg. 1793 bie 1804. Mit Rupfern. Gorlig. 8. - Reue Laufisifche Monatidrift. Jahra. 1805 bie 1808.

Unter bem sehr mannigsaltigen Inhalt dieser Zeitschrift befindet sich auch Einiges über Berge und Mineralien der Oberlausis. Im ersten Theile des Jahrgangs 1793 sieht S. 29 ff. etwas von der Lage und Höhe einiger oberlausisischer Berge von A. T. v. Gers, dorf; im Jahrg. 1794 S. 23 eine furze Nachricht über Bernstein von Mittel-Gerlachsheim; im Jahrg. 1795 S. 202 ss.: Reuß, die Grenzen zwischen ter Oberlausis und Böhmen in mineralogischer hinsicht betrachtet; im Jahrg. 1798: Dr. Treutser über Bernerbe und Blaueisenerde bei Mustau und Reichenbach.

Joh. Carl Freiesleben, Beitrage gur mineralogischen Rennmift von Sachsen. Erfte Lieferung. Freiberg, 1817. 8. (And unter bem Titel: Geognofisiche Arbeiten, Bb. V.)

S. 216—243 steht eine Abhandlung über bas Bortommen, die Gewinnung und Berbreitung bes Rafeneisensteins in ber Laufin.

Reues laufiper Magazin. Band I. Gorlis, 1822. 8.

Darin findet fich G. 568 ff. eine Rachriche über foffile Caugethier- fnochen von Canneceborf.

Abhandlungen der naturforfdenben Gefellichaft ju Gorfig. Band I. Beft 2.

- S. 93 enthalt eine Befdreibung bes Robaltmanganerges von Bengereborf.
- h. v. Dechen, bas Flogebirge am nordlichen Abfall bes Riefengebirges. In Karften's Archiv für Mineralogie, Geognofie u. Bo. XI. 1838. S. 85 ff. Diefe ausgezeichnete Abhandlung giebt unter Anderem auch genaue und zwertäffige Schilderungen ber Gebirgoformationen am Queis.
- R. A. Fedner, (Oberfehrer), Berfuch einer Raturgeschichte ber Umgegenb von Golith. Erfter mineraloglicher Theil. Borlip, 1841. 4. 16 G.

Diefe Gelegenheitofchrift enthalt uber alle Gebirgearten und viele Minerulien ber bezeichneten Gegend eine Menge fehr richtiger specieller Angaben ale Die Resultate ber eigenen Beobachtungen bes Berfaffere.

21. Roster, Sobeumeffungen in ber Laufit und bem Laufiter Gebirge, gefammelt und eingeleitet. Aus ben Abhandlungen ber naturforschenden Besielichaft in Görlit befonders abgebrudt. Gorlit, 1844. 8. 32 G.

Beognostische Beschreibung bes Königreichs Sachsen und ber angrenzenden Landerabtheilungen. Deittes heft. Geognostische Stizze der Gegend zwischen Renftadt, Bischosswerda, Wittichenau, Rothenburg, Görlip, Oftrip, Rumburg und Schludenau. Bearbeitet von Dr. Bernhard Cotta. Zweite unveränderte Ausgabe. Mit I Steindrucktafel. Dreeden und Leipzig, 1845. 8. 116 S. — (Auch unter dem Titel: Erläuterungen zu der geognostischen Charte des Königsreichs Sachsen und der angrenzenden Länderabtheilungen. Mit Genehmigung des hohen Finanzminisserii herausgegeben von Dr. Carl Friedrich Naumann. Drittes Heft. Erläuterungen zu Section VI, bearbeitet von Dr. B. Cotta. Zweite Ausgabe.)

Dieses heft ber geognoftischen Beidreibung von Sachsen erftredt fich über einen großen Theil ber preuftischen Oberlaufit und giebt über beffen geognoftischen Charafter viele fehr richtige und schabbare, aber nicht vollftandige Belehrungen.

Theodor hertel (Oberlehrer). Bur Feier bes vereinigten v. Gereborffchen und Gebler'ichen Gebachtnifiartes, welcher Mittwochs ben 20. Nov. 1850 Bormittags 9 Uhr in bem horfaale ber erften Claffe bes Gymnafiums ju Gorlis gehalten wird, labet ehrerbietigft und ergebenft ein Th. H. Görlis, 4. 20 S.

Ueberichrift ber erften Seite: Barometrifche Sohenmeffungen in ber preußifden Oberlaufis und ben angrenzenben Gegenben.

DR. v. Grunewaldt, die Berfteinerungen bes ichlefifchen Zechfteingebirgs. In ber Zeitschrift ber bentichen geologischen Gesellschaft, Bb. III. Berlin, 1851.

6. 241 ff.

Es ift in biefer Abhandlung auch auf bie in bem Bechftein ber Oberlaufit vorfommenben Petrefacten Rudficht genommen.

Plettner, die Braunfohlenformation in der Mark Brandenburg. Mit Tafel 9-13. In der Zeitschrift der beutschen geologischen Gesellschaft. Bb. IV. Berlin, 1852. S. 249 ff. — (Auch als besondere Schrift erschienen.)

Diefe Schrift enthalt unter anderm auch eine Befchreibung ber Mustauer Brauntohlenformation, aber manche unrichtige Angaben.

Dr. S. Muller (Befiger bes Maunwerts Reuglud bei Bornftabt unweit

Gieleben), Die Maunerze ber Tertiarformation. In Der Beitichrift ber beutsichen geologischen Gesellichaft. Bb. VI. 1854, G. 707 ff.

Ein durch Zufage des Berfaffers erweiterter Abbrud des geognofiticen Theils der Abhandlung, welche unter gleichem Titel in Erdmann's Journal für praftische Chemie, Bd. 59, S. 258-302 enthalten ift. — Die Abhandlung enthalt nur sehr Weniges über das Bortommen der Alaunerze bei Mustau. Den größten Theil der Abhandlung machen chemische Untersuchungen ber Alaunerde aus.

B. Rlode, geognoftifche und mineralogische Mittheilungen, betreffend bie Umgegend von Görlit. Abbrud aus ben Abhandlungen ber naturforschenden Gefellschaft in Görlit. Bb. VIII. Beft 1. 8, 5 C.

Diefe Abhandlung enthalt nur wenige Rachrichten über einige Grunfteine, Bechfteinpetrefacten und Mineralien ber Umgebungen pon Gorlis.

Pepold (Parfinspeftor), ber Barf von Mustau. Fur Freunde ber Landsschaftsgärtnerei und ben Fremden jum Wegweiser. Nebst einem Plane des Barts. Hoverswerba (1856). 8. 54 S.

Auf bem Plane bes Parts find auch ber aus neogenen Tertiarichichten mit Braunfohlen bestehende Weinberg, die Sugelabhange, an benen bie Braunfohlen, und Alaunerbegruben liegen, bas Alaunwerf felbst und die in beffen Rabe befindlichen Salben von Alaunerbe verzeichnet.

#### Einleitung.

Die preußische Oberlausit grenzt nordlich an die Rieberlausit und an einen Theil von Riederschleften (ben Saganer Areis), öftlich an Riederschleften und zwar an ben Saganer, Soraner und Bunzlauer Areis, so wie an benjenigen Theil des Laubaner Rreifes, welcher nicht zur Oberlausit gerechnet wird, sublich an Bohmen und an die sachsische Oberlausit, westlich ebenfalls an die sachsische Oberlausit.

Die Kreise, in welche bie preußische Oberlausit eingetheilt wird, find ber Görliger, Rothenburger, Hoperswerdaer und ber größere, ungefähr 2/3 betragende Theil des Laubaner Kreises, namlich betjenige, welcher sich bis an den Dueis erstreckt. (Der Görliger Kreis umfaßt 16,22, der Rothenburger 21,17, der Hoverswerdaer 16,28 und der zur Oberlausit gehörige Theil des Laubaner Kreises 7 Quadratmeilen.) Ausserdem werden auch noch zur Oberlausit gerechnet: 1) ein Theil des Bunglauer Kreises, d. i. derjenige, welcher zwischen der Grenze des Görliger Kreises und dem Queis liegt; 2) zwei Ortsschaften des Sorauer Kreises, 3ilmsborf und Hasel; 3) die Stadt halbau im Saganer Kreise; 4) die Oörfer Zehrbeutel, Ritoschichtmiede, Klier, Birtenlache und die am Queis liegenden Dörfer Dohms und Lipschau, welche sammtlich dem Saganer Kreise einverleibt sind; 5) einige Oörfer in dem Theile des Laubaner Kreises jenseits des Queis, nämlich Friedersdorf, Reu-Barnsdorf, Schweinig und Wingendorf. Diese kleinen abgetrennten Districte sind auf der geognostischen Charte nicht berückstätzt worden.

Die größeren Fluffe ber preußischen Oberlaufit find ber Queis, bie Laufiper Reiffe, die Spree und die schwarze Elfter. Der Queis entspringt am nordöftlichen Abhange bes Ifergebirges zwischen bem Corneliusberge und bem Winterfeisenkamm, fließt unter vielen Rrummungen nördlich, bildet faft ganz die öftliche Grenze ber Oberlaufit bis über Schöndorf hinaus und

vereinigt nich julest unweit Sagan mit bem Bober. Die Reiffe entipringt am Rufe bee Mergebirges oberhalb Reichenberg in Bobmen, bat im Allgemeinen eine nordliche Richtung und fallt bei Guben in bie Dber. Un ber Gubfeite von Dirit fliegt fie zwifden boben Granitabhangen, bei Gorlig zwifden giemlich fteilen Ufern, nordlich von Gorlis aber in einem erweiterten Thale gang in ber Cbene bis uber Die ganbesgrenge hinaus. Bemertenswerth ift feboch, baß lange ihres Laufes burch Die Cbene auf beiben Geiten ein fcmacher, balb mehr bald meniger auffallender biluvifcher Sagelruden fich fortgieht und ihre pormaligen Ufer bezeichnet. Die Spree bat ihren Urfprung fublich von Bauben, fließt unter vielen Rrummungen bei Bauben felbft in einem engen Thale gwifden fart abiduffigen Granitmanten, bann weiter nordwarts burch bas ebene Land. Gie ift in ber gebirgigen Gegend nur fcwach und gewinnt erft in ber Gbene an Starfe. Muf ihrem rechten Ufer nimmt fie ben fcwargen Schope auf, welcher in tem Granitgebirge fublich von Reichenbach entfpringt; auf ihrem linten Ufer empfangt fie bei Spreewis Die fleine Spree, nachbem biefe aupor mit bem Lobauer Baffer fich vereinigt bat, welches von lobau nordwarts über Beiffenberg fließt; weiterhin fest bann Die Spree ihren Lauf Durch Die Riederlaufis und Die Darf Brandenburg fort. Die fcmarge Elfter fommt aus ber fachfifden Dberlaufit fublich von Bittidenau, flieft an Bittidenau porbei, burch Soversmerba und verläßt nach furgem Laufe bei Beneremalbe bie Lanbesgrenge.

Die preußische Oberlaufit besteht aus einem gebirgigen und aus einem ebenen Diftricte, welcher lettere aber auch viele flachhüglige Parthieen in sich begreift. Der gebirgige District ift der subliche und davon der sudostliche als der nördliche Ausläufer des Riefengebirges zu betrachteu; der ebene und flachhüglige District nimmt den bet weltem größeren nördlichen und nordwestlichen Theil des Landes ein. Das Gebirge, welches sich durch die Oberlausit überhaupt, d. i. durch den preußischen und fächsischen Antheil hindurchzieht, führt den Ramen des Lausiger Gebirges. Seine Ausdehnung wird aber ungleich bestimmt; gewöhnlich nimmt man seine westliche Erstredung von der Tafelsichte des Jierfamms dis zum fächsischen Sandsteingebirge ober zur sogenannten sächsischen Schweiz an. Oft wird auch noch ein Theil des böhmischen Gebirges dazu gerechnet.

3m gebirgigen Diftricte ber preußischen Oberlaufit find Granit und Gneiß bie herrschenben Gesteine, nachst ihnen bie Gesteine ber Grauwadenformation; einen viel kleineren Theil nehmen die Gebilbe bes Glimmerichiefers, Diorits, Grunfteins, Zechfteins, Muschelfalts und Quabersandfteins ein, und in Form einzelner Ruppen erscheinen ber Quarzsels, der Feldspathporphyr und der Basalt mit dem Dolerit. Den ebenen und flachhügligen Theil des Landes bildet die Tertiärformation und Dilnvialsormation
mit alluvischen Austagerungen.

Der gebirgige Diftrict ber preußischen Dberlaufig ift im Guten am Die bochfien Bergfuppen befteben aus Granit, Gneiß, meiften anfteigenb. Blimmerfcbiefer und Bafalt. Unter ben Granitbergen erreichen bie Ronigehainer Berge eine Sobe von über 1200 par. Buß über bem Deere; ihre Sobe über ihrer Bafie ober über ten Thalern, aus benen fie emporfteigen, betragt 400 bis 700 fuß. Die bochften biefer Berge find ber Rampfenberg 1248 g. boch, ber Sochftein 1218 F. und ber Tobtenftein 1170 F. Die bebeutenbften Soben find an ber fublichften Grenze ber prengifden Dberlaufin, an ber Rordfeite bes Biergebirges. Giner ber bochfien Berge ift bort ber Dreflerberg, and Glimmerichiefer bestehenb, 2400 &. hoch, am guge bes Iferfamms. Der hochfte Berg aber ift bie Tafelfichte, an welcher Granit, Bneiß und Blimmerschiefer vortommt, bicht an ber Grenze ber Dberlaufig, 3466 guß hoch (nach Rosler 3483 F., nach Bahrendorf 3567 R., nach Reimann's Charte 3420 R., nach v. Gereborf 3379 R.). Der Tafelftein ale ber Sauptgrengftein gwijchen Schleffen, Bobmen und ber Dberlaufit hat nach v. Beretorf eine Sobe von 3214 Ruß.

Der höchfte Basaltberg ber preußischen Oberlausig ift Die Landsfrone bei Görlig, nach hertel 1293 guß hoch beim Parterre bes Belvedere, 1309 K. am obern Austritt bes Belvedere (nach anderen Meffungen 1304 ober 1321 K.). Unter den übrigen Basaltbergen ift einer ber höchsten der Deutsche Paulsborfer Spisberg, 1153 K. Die Zauernider Berge, an welchen Basalt aus dem Granit als der Hauptmasse hervortritt, haben höhen von 1202 und 1135 K. nach hertel. — Unter den Basaltbergen ber sachsten Dberlausig sind die höchsten: ber Blibenberg beim Dorfe Zeibler, 1808 K., der Bolfsberg bei herrenwalde, 1793 K., der Rothsteln bei Sohland, 1395 K., der Löbauer Berg, 1374 K. und ber Gidelsberg bei Gosborf, 1300 Kus.

#### Erste Classe.

#### Petrefactenleere Gesteine und formationen.

Die petrefactenleeren Gesteine, welche, mit Ausschluß ber vulfanischen, famnitich aus fruheren Berioden der Erdbitdung ftammen, gerfallen nach ihrer Maffenbeschaffenheit in sieben Familien, welche nach ihrer Gesteinsbesichaffenheit oder nach ihrer Jusammensehung benannt werden. Diese Familien, unter welchen die hierher gehörigen Gesteine der preußischen Oberlausit bestrachtet werden, sind folgende:

- 1. Granitifde Befteine.
- II. Glimmerige Befteine.
- III. Quarzige Gefteine.
- IV. Feldfpathige und trachptifche Gefteine.
- V. Amphibolifche und grunfteinartige Befteine.
- VI. Augitifche Befteine.
- VII. Ralfige petrefactenleere Befteine.

#### Erste Jamilie.

#### Granitifde Gefteine.

(Seldfpathig - glimmerige Befleine.)

Die granitischen Gesteine find fornig-frestallinische Gemenge von Feldfpath, Quarz und Glimmer ober Biotit, mit beutlich unterscheidbaren Gemengtheilen. Zuweilen ift auch Oligoflas beigemengt. Sie find entweder maffig ober geschichtet.

Die in ber preugifchen Oberlaufig vorfommenben Gesteine Diefer Familie find Granit, Granulit und Gneig.

#### I. Granit.

Mag man bem Granite eine Entftehung zuschreiben, welche man will, so ift er und nachft ihm ber Gneiß in ben allermeiften Gegenden jedenfalls bas am tiefften liegende Geftein, baber in ber Schilderung ber Gefteine' es am paffendften ift, mit ihm ben Anfang zu machen.

Der Granit ift ein maffiges b. i. ungeschichtetes forniges Gemenge von Gelbspath, Quary und Glimmer ober Biotit, Die beiben letteren oft neben einander vorhanden. Oligoflas erscheint darin oft in Berbindung mit bem Feldspath und ift an feiner zwillingsartigen Streifung zu erkennen.

# A. Berbreitung, Begrenzung und Art des Bortommens des Granits in der preußischen Oberlaufit.

Der Granit ift als bas Grandgebirge ber gangen Oberlausit angusehen. Er erftreckt fich burch die preußische und sachsie Deerlausit und noch weiter westwarts nach Sachsen hinein. Eine zusammenhangende Ausbreitung zeigt er in der preußischen Oberlausit westlich, nordwestlich und sudwestlich von Görlig. Seine nördliche Grenze geht von Görlig über Girbigsborf, Liebstein, Torga, Wiesa und Attendorf, die westliche Grenze über Rieder-Seisersdorf, Döbschüg, Meuselwig und Schöps westlich von Reichenbach, die subliche Grenze von Reichenbach über Deutsch Baulsborf bis Niecha bei Jauernie, die östliche Grenze von Niecha über Runnerwiß und Rieder-Moys bis Görlig. Bei Görlig breitet sich der Granit auf beiden Ufern der Reisse aus, auf dem rechten Ufer in der Richtung gegen hermsborf zu.

Bon diesem größern Granitbiftricte getrennt ift eine schmale Parthie an ber fublichen Grenze ber Oberlaufis öftlich von Seibenberg langs ber Angrenzung an Bohmen, so wie auch noch eine kleine Granitparthie an dem in die Oberlaufis hereinragenden Theile des Jergebirges.

Die größere Granitparthie grenzt, wenn man von ihrer weiteren Fortsehung unter ben fie bebedenben Formationen absieht, nordlich theils an die Granwadensformation, theils an die Tertiars und Oiluvialformation und fublich und fuböstlich jum Theil ebenfalls an die lettere Formation. Die schmale Granitparthie langs ber bohmischen Grenze grenzt nordlich an das Gneißgebirge. Daß sie aber auch unter diesem sich forterftrect, beweisen die an vielen Orten mitten aus dem Gneiß sich erhebenden Granitparthieen im sublichen Theile der Oberlausis.

Eine fleine gang abgesonderte Granitparthie erhebt sich aus dem Dituvialboben zwischen Leschwiß und Rößliß sublich von Görliß; auf ihr liegt der größte Theil von Posottendorf, und ein paar aus diesem Granit bestehende Unboben sind der Finfenberg und Maurerberg. Gine noch fleinere isolitte Granitparthie, die sich an Basalt anschließt, befindet sich an der Nordwessieite von Nieda, sudsschlich von Radmerih an der preußisch-sächsischen Granitparthie zwischen Mauchwiß und Schöplich von Meissender fleine Granitparthie zwischen Mauschwiß und Schöplich von Weissender. Durch diese legtere Granitparthie geht die sachsische Grenze, die östliche Hälfte liegt in der preußischen Oberlausst. Diese Parthie ist von dem östlichen größeren Granitzgebirge jedensalts nur durch eine Diluvialbededung getrennt.

In ber ganzen übrigen preußischen Oberlausig nördlich von ben genannten Granitdistriften trifft man ben Granit nur noch an sehr wenigen Puncten an, wo er von Tertiar ober Dilmvialschichten bebedt ift, wie bei Rengereborf und Cunnereborf. Noch seltener ift sein Vorkommen unmittelbar unter ber Graniwadenformation, wo er nur wenig hervortritt. Dieses Vorkommen bes Granits ist mir nur von zwei Puncten in ber preußischen Oberlausig befannt geworben; das eine ist am Steinberg bei Schwarzfolm unweit Hoperswerba, wo er als ein noch ziemlich breiter Hügel unter Grauwade hervorragt, bas andere subwesstlich von Weissig, substitich von Beisig, substitich von Beisig, substitich von Beisig, substitich von Beisig, substitich von Beisiger bibet.

Buweilen findet man ben Granit auch gangartig entweber selbst im Granit, nur von einer anderen Barietät, ober in anderen Gebirgsmaffen, namentlich im Gneiß, wie 3. B. in einer Schlicht zwischen Ober-Harmannsborf und bem Dobschönzwald subschweftlich von Markliffa. Solche Granitgänge im Gneiß bat man auch in andern Landern beobachtet, 3. B. auf der Insel Elba, (Karften's Archiv für Mineralogie 11., Bd. XIII. S. 31 und 37) und in Sicilien. (A. a. D. S. 160 und 170). Frener bildet der Granit auch Gänge im Grünstein und Grünsteinschiefer. Dieses letztere Borfommen fand ich in einer anstehenden kleinen Barthie von Grünsteinschiefer auf einem Felde an der Straße am westlichen Ende von Jauernick, in der Richtung gegen kriedersborf zu. Der Granitgang, welcher diesen Grünsteinschiefer quer gegen die Schichtung durchschreidet, ist einen Zoll breit und besteht aus mittelkonigem Granit mit blaß fleischrothem Feldspath, welcher sich in einem eiwas verwitterten Justande befand. — Das seltenste nur an einem einzigen Orte von mir beobachtete

Borfommen des Granits in der Oberlaufit ift dasjenige als Gang in ichiefriger Grauwade am Dubringer Berge unweit Bittidenau, wovon beim Grauwadenschiefer bas Nahere angeführt werden wird.

#### B. Beschaffenheit und Gemengtheile des Granits ber preußischen Oberlanfis.

Der Granit der preußischen Oberlaufit ift am haufigsten tleintornig oder von mittlerem Korn; zuweilen wird er aber stellenweise auch seintornig, seltener und meistens nur in einzelnen Parthicen, die dem tleintornigen Granite untergeordnet oder in ihn eingemengt find, groblornig bis selbst großtornig. In größerer Ausdehnung als gange Felsmassen trifft man ben grobfornigen Granit haufiger in der sachsen Oberlausit, 3. B. in der Gegend von Rumburg, Oftrig und hirschiebe. (Geogn. Beschreibung bes Königt. Sachsen, Ill. heft, 2. Ausg. E. 13. f.)

Der Granit von biefem verschiedenen Rorn besteht balb aus weiffem, bald aus fleifdrothem ober auch blaggrauem blattrigem gemeinem gelbfpath, aus graulichmeifiem, weißlichgrauem ober ranchgrauem, felten ichmarglichgrauem gemeinem Glasquary und aus grunlichichwarzem ober pechichwarzem, zuweilen auch ichmarglichgrunem und braunem Glimmer ober Biotit. Der Relbipath ift gewöhnlich fleinblattrig, feltener großblattrig und behnt fich auch ju großeren Barthieen aus. Un ben ber Luft ausgesetten Felsmaffen befindet er fich baufig in verwittertem Buftanbe, und manchmal erftredt fich biefer Buftand auch tief in ben Granit binein, wie g. B. bei bem Grauite im Alt-Seibenberger Grunde unweit Ceibenberg. In Berbindung mit bem Feldspathe ericheint auch nicht felten weiffer Dligoflas. Beibe fommen guweilen in conftantem Gemenge mit einauber vor und in biefem Falle ift ber Felbspath haufig fleischroth, ber Dligoflas aber ftets weiß und amar oftere grunlichweiß, wie s. B. ftellenweise im Granite ber Ronigehapner Berge. Gebr baufig bilbet ber Relbipath mit bem Duary ein gleichmaffiges Gemenge; boch ift ber Relbfpath oft auch porberrichent, in welchem Salle ber Granit ein beutlicher froftallinisches Unsehen erhalt und oft grobs ober großfornig wirb. Go ift in bem mittelfornigen Granite, welcher in großen Felsmaffen am westlichen Enbe von Jauernid bervorragt, ber fleischrothe Gelbfpath betrachtlich überwiegend über ben grauen Quary und ichmargen Glimmer. Das Borberrichen bes Relbipathe bestimmt bas Befammtausfeben bes Granits, baber biefer balb fleifchroth, balb weiß, bald, wie a. B. an ber Aubobe, an welcher ber Grunert'iche Granitbruch bei

2.

Görlig ift, weiß und grau gestedt erscheint. Im flein- und feinkörnigen Granit erhalt auch ber Quarz manchmal bas Uebergewicht. — In bem gewöhnlichen Granitgemenge erscheint ber Feldspath in meistens kleinen edigsblattrigen Barthieen, ber Quarz am gewöhnlichften in kleinen Körnern, viel seltener beide in kleinen Krystallen, wovon die Feldspathfrystalle nur hin und wieder aus den blattrigen Feldspathparthieen hervorragen oder auch neben Körnern und Krystallchen von Quarz liegen, die Quarzfrystalle aber zuweilen mitten in den Feldspath eingewachsen sind.

Unter ben Gemengtheilen bes Dberlaufiger Granite tritt ber Glimmer ober Biotit gewöhnlich am meiften jurud. Er ftellt entweber nur einzelne fleine ober fehr fleine Blattden von unbestimmtem Umriffe fo wie fechefeitige Tafelfroftalle bar, ober er liegt barin auch in unregelmaffigen flein- bis feinfcuppigen Barthieen, am feltenften in großeren Blattern ober Rryftallen. Er ift faft immer grunlichichmars ober pedidmars, geht aber auch in's Schmarglich. grune, Lauchgrune, Schwarzlichbraune und Tombadbraune uber. 3m frifden Granite ift er ftete ftarfglangenb. Bie neben bem Felbfpath oft Dligoflas im Granit vorfommt, fo findet man zuweilen in Berbindung mit bem fcwargen, grunen ober braunen Glimmer, welches gewöhnlich Biotit (optifch-einariger Blimmer ober Magnefiaglimmer) ift, auch graulichweiffen ober gelblichweiffen optifchezweiarigen Glimmer (Raliglimmer), welchem ber Ramen Blimmer voraugeweise geblieben ift und welcher einen anderen, namlich halbmetallifchen und mehr blendenden Blang befist. Diefer weiffe Glimmer ift jedoch bem Dberlaufiber Granite in viel geringerer Menge beigemengt, meift nur gang fparfam, wie g. B. im Granit bei Friedereborf gwifden Reichenbach und Jauernid, im Granit bes Rathebruches bei Tiefendorf 1/4 Stunde unterhalb Lobau, und im porphyrartigen Granite eines Bruches auf einem flachen Sugel gegenüber von Boblit in ber Richtung gegen Dolgowit ju unweit Reichenbach. Gewöhnlich aber fehlt biefer Blimmer gang.

### C. Barietaten bes Dberlaufiger Granits.

Rach ber Beschaffenheit ber Gemengtheile und ihrer Bertheilung find einige Sauptvarietaten bes Oberlaufiger Granits ju unterscheiden, Die fich wieder in Untervarietaten abtheilen laffen.

1. Gemeiner Granit. Diefes ift Die gewöhnlichfte, am meiften herrifchende Barietat, welche nur Die charafteriftifchen Gemengtheile Felbspath, Quarg

und Glimmer ober Biotit enthalt, in edigen Barthieen ju einem fornigen Bemenge mit einander verbunden. Diefer gemeine Granit ift entweder gleichmaffig gemengt, fo bag bie Bemengtheile in gleicher ober giemlich gleicher Broge und Menge mit einander verbunden find; oder es ift in ihm ber Belbfpath ober ber . Dugra in größerer Denge und Ausbehnung enthalten, ale Die anberen Gemengtheile, baber man in biefer Sinfict einen felbfpathreiden und einen quarareichen gemeinen Granit unterfcheiben fann. Der britte Gemengtheil, ber Blimmer ober Biotit fommt feltener febr angehauft vor und ftellt in Diefem Ralle einen glimmerreichen gemeinen Granit bar, welcher in eine befonbere Barietat, ben gneifartigen übergeht. Rach ber Große ber Gemengtheile ift ber gemeine Granit entweder fleinfornig ober von mittlerem Rorn ober grobfornig. Der fleinfornige geht in ben feltener vorfommenben feinfornigen, ber grobfornige in ben großfornigen über. In bem fleinfornigen find ber Felbipath und Quart baufig in giemlich aleicher Menge und Ausbebnung vorhauben. ober es ift ber eine ober ber andere Diefer Bemengtheile etwas vorherrichenb; im feinfornigen, welcher fich bem Granulit nabert, ift oft ber Quary vorberrfchend, im groß- und grobfornigen bagegen in ber Regel immer mehr ober weniger ber Feldfpath.

- 2. Dligoflasgranit. In biefem erscheint auffer Quary und Glimmer ober Btotit zugleich mit bem gemeinen Feldspath Oligoflas von weisser Farbe und mit zwillingsartiger Streifung, zuweilen in ziemlich großen, zuweilen aber auch in kleinen Kryftallen und kryftallinischen Barthieen. Der damit verbundene Glimmer ober Biotit ift grunlichschwarz ober schwärzlichgrun. Wie der gemeine Granit, so ift auch der Oligoflasgranit bald klein, bald großförnig.
- G. Rofe nennt ben Oligoflasgranit, welcher ichmarglichgrunen ober ichmargen Biotit enthalt, Granitit.
- In der preußischen Oberlausit fommt kleinkörniger Oligoklasgranit nur bin und wieder ftellenweise mit dem gemeinen Granit vor, wie 3. B. auf dem Hochstein bei Königshayn. Der Oligoklas ift aber darin sparsamer als der gemeine Feldspath; er ist an den Kanten durchscheinend, während der lettere undurchsichtig ift, und wurde früher für Albit gehalten.
- 3. Porphyrartiger Granit. Diefer enthalt in einer fleins ober auch feinfornigen granitifchen Grundmaffe einzelne abgesonderte bald größere bald fleinere Feldfpathfryftalle ober auch fleine Quargfryftalle porphyrartig eingemengt. Man fann baber, wofern biefe Ramen feine Berwirrung verur-

sachen, einen porphyrartigen Feldspathgranit und einen porphyrartigen Duarggranit unterscheiben. Die porphyrartig eingewachsenen Feldspathfrystalle find bald weiß bald fleischroth, kleiner oder größer, 1—3 Linien im Durchsmesser, meist von länglich-vieredigem Umrisse und bald in geringerer bald in größerer Anzahl eingemengt. Die Duarzfrystalle, welche porphyrartig eingewachsen sind, haben am gewöhnlichsten eine rauchgraue, seltener eine grantichweisse Farbe. Nauchgraue Duarzfrystalle enthält z. B. der porphyrartige Granit am hutberge bei Mengelsborf unweit Reichenbach. Uebrigens ist der porphyrartige Feldspathgranit häusiger als der porphyrartige Duarzgranit. Beide kommen ebensewohl kleins als grobtörnig vor und der Glimmer oder Biotit ist in beiden, wie dei den vorigen Varietäten, sast immer schwarz und meistens in geringerer Menge als die beiden anderen Gemengtheile.

Der porphyrartige Granit ist in ber Oberlausit wenig verbreitet. Aus ihm besteht 3. B. ein Theil bes hutbergs bei Mengelsborf, 3/4 Sennben von Reichenbach. Man findet ihn oft in Begleitung bes gemeinen Granits und ohne scharfe Treunung von bemselben, vielmehr so, baß der eine in ben anderen übergeht. An einigen Orten durchseht er aber auch gangartig ben gemeinen Granit. Ein Uebergang bes gemeinen Granits in den porphyrartigen Feldpathgranit an einer und berfelben Bergmasse ist innter andern am Steinberge bei Schwarzsolm westlich von Hoperswerdu wahrzunehmen. Ebenso auch in Granitbruche dicht bei der Klappermaßte dei Tiesendorf, 1/4 Stunde unterhalb Löban. Unter den an den Abhängen aus den Feldern hervorragenden und in Balvgedusch anstehenden Granitmassen am westlichen Ende von Zauernick sin der Richtung gegen Friedersdorf zu) ist ein Theil gemeiner, ein anderer porphyrartiger Granit mit blaßsteischrothen Feldspatheinmengungen.

Der porphyrartige Granit fommt auch in Begleitung von Grunfteinporphyr vor in einem kleinen Bruche an einem flachen niedrigen Sügel gegenüber von Joblit zwischen Reichenbach und Löbau, nahe vor Dolgowis, an der
tinken Seite ber von Reichenbach nach Löbau führenden Eisenbahn. Der Granit
enthält dort weissen Feldspath und pechschwarze Biotitblättchen von ungleicher Größe, so wie auch sehr sparfame weisse Glimmerblättchen, nebst weißlichgrauem
und graulichweissen Quarz in kleinen Barthieen. In diesem Gemenge sind 1—3
Linien große meist länglich-vierectige weisse Feldspathflücke porphyrartig eingemengt. Der neben diesem Granit drechende Grünsteinporphyr, welcher auch noch
sparfame schwarze Biotitblättchen enthält, scheint sich aus ihm herausgebildet
zu haben.

- 4. Schriftgranit. Borwaltender gemeiner Feldspath mit langlichen schmalen Quaryparthieen, welche theils einander parallel laufen, theils unter verschiedenen Binteln an einander ftogen oder fich schneiden. Ein sehr sels tenes Bortommen in der Oberlausis. Feinkörnigen Schriftgranit hat man 3. B. am Schwalbenberge und gangartig in grobförnigem Granit am Todtenftein bei Königshann beobachtet. (Fechuer, Vers. einer Ratgesch. d. Umg. v. Görlig; 1841. S. 4.) In der sachssiechen Oberlausis findet er sich nach Göginger ebenjalls gangartig bei Reuftadt.
- 5. Gneifartiger Granit. Eine Granitvarietat, in welcher ber Glimmer bas llebergewicht hat und in beutlichen ober undeutlichen linearen Parthieen gruppirt ift, wodurch er fich bem Gneiße nahert. Es fehlt ihm aber noch beutliche Schieferung und Schichtung, baher er nicht mit bem Gneiße verwechselt werben fann.

Gneißartiger Granit, in welchem die Glimmerparthieen jum Theil wellensförmig gebogen sind, fommt in einiger Entfernung füdwestlich von der Landstrone vor. Der Feldspath ist darin vorwaltend und graulichweiß, der Quarz rauchgrau, der Glimmer weißlichgrau. In einem gneißartigen Granit, welcher bei Friedersdorf zwischen Reichenbach und Zauernick vorsommt, ist grüulichsschwarzer die schwarzlichgruner fleinblättriger Biotit vorhertschend, aber zugleich auch untermengt mit sparsamen weissen Glimmerblättchen. Um Klingenberge sudösstlich von Marklissa, so wie an einigen anderen Anhöhen dieser Gegend im Schwertathale ist der Granit ebenfalls gneißartig und fommt auch in Berrührung mit Gneiß vor.

### D. Abfonderungsformen bes Granits.

Der Oberlaufiger Granit zeigt in vielen Gegenden eine maffige, in anderen eine fugetahnliche, noch in anderen eine plattenformige, am allerfeltenften aber eine faulenformige Abfonderung.

1. Am gewöhnlichften ftellt ber Granit in allen feinen Barietaten maffige Parthieen von fehr verschiedener Ausbehnung und von unregelmäßigen
edigen Formen dar. Wo solcher Granit gebrochen wird, laßt fich feine Spur
von einer Regelmäßigfeit in den Absonderungskluften wahrnehmen; diese geben
vielmehr nach allen Richtungen und durchschneiben sich vielfach. Nach aussen
treten diese masitgen Absonderungsklude in Form zadiger, mehr oder weniger
emporragender Felsen hervor mit balb ftumpfen, balb scharfen Umrissen.

Diefer massig abgesonderte Granit ift besonders herrschend in der Gegend von Görlis. Er bricht da unter andern in großen Massen mit ausges behnten Ablösungsflächen, welche subjudweftlich einfallen und von einer zweiten Ablösung unter ungefähr 100° durchschnitten werden, an einer langen hügligen Anhöbe im Grunert'schen Steinbruche. Ferner erscheint er in sehr großen zerklüfteten Massen an einem Sügelabhange in dem sogenannten Rathsbruche bicht bei Tiefendorf, 1/4 Stunde unterhalb Lödau, und ebenso an einem gegensüberliegenden Hügel auf der anderen Seite des Baches bei der Klappermühle von Tiefendorf. — Massig abgesondert, aber nur undeutlich und in kleinen Barthieen ist auch der kleinförnige Granit, welcher als Gang im seinkörnigen Grauwackenschiefer am oberen Abhange des Dubringer Berges eine Stunde von Wittigenau vorsommt. Dieses sehr Stelle von mir beobachtet worden. Der Granit dieses Ganges hat kleine Duarzstrostalle und kleine Parthieen von schwarzem Turmalin in sich einzescholssen.

2. Eine andere Absonderung des Granits ift die fugelahnliche. Diese ift entweder regelmässig. oder ziemlich regelmässig. fuglig, oder spharoisdisch, oft ftarf flachgedrückt, oder ellipsoidisch, oder ganz unregelmässig. fuglig, b. i. mit uurezelmässig-rundlichem Umrifie. Die fugelähnlichen Massen sind von verschiedener Ausdehnung, vom Durchmesser einiger Joll bis zum Durchmesser von mehreren, selbst vielen Bus. Es wechseln häufig kleinere mit größeren ab, so wie auch solche von verschiedener fugelähnlicher Form. Sie sind oft von concentrischen Hüllen umgeben, entweder nur von wenigen oder von mehreren, welche einander einschliessen und eine verschiedene Dick haben, bei den größeren fugligen Massen von 1 bis 10 Joll. Die concentrischen Hüllen fommen beim Durchbrechen, beim Abdan des Granits am beutlichken zum Borschein, indem sie ost sehr merkliche Ablösungsklüste zwischen sich zeigen und sich von einander abtrennen lassen. Manchmal sind sie aber auch mit einander und mit der Augelmasse im Centrum, welche den Kern bilbet, sest verwachsen.

Eine Granitgruppe mit etwas unregelmäßig fuglichen Absonderungen, welche in die Quere ausgedehnt find und jum Theil schwache senfrechte Einsichnitte haben, ift am westlichen Ende von Jauernid an einem Sugel im Baldgebufch verftedt. Die gegen die Strafe zu hervorstehende Parthie dieser Gruppe ftellt die hier folgende Stige dar. (Fig. 1.)



Ein befonders merfwurbiges Beifpiel fugliger Absonderung mit verschiebenen Rugelformen zeigt ber Granit in einem Anbruche unter ber großen gobauer Eisenbahnbrude am öftlichen Ende berfelben. Sier liegen große, etwas in bie Lange ausgedehnte Augelgebilde horizontal über einander; die oberften find flach gebrudt. Seitwarts von der mittelften größten Gruppe diefer Art find fleinere, ziemlich regelmäßige, ebenfo wie auch unregelmäßige, ungleich ausgedehnte Augeln und an der rechten Seite auch eine febr große aufrecht ftebende, bem



Sentrechten fich nahernde ellipsoibifche Augel. Manche ber Augelgebilde zeigen auch wellenformige Umriffe. Alle biese Augelbildungen fullen jedoch nur einen eine geschränften Raum aus; in etwas weiterer Entfernung um fie herum ift bie Absoluterung bes Granits unregelmäßigemaffig. (Fig. 2.)

Rleinere unvollfommen-fuglige Absonderungen finden fich bin und wieder im Granit am rechten Ufer ber Reiffe bei Gotlis.

Die plattenformige Absonberung bes Granite fommt in ber Dberlaufit an vielen Orten und oft fehr ausgezeichnet vor. Der Granit, welcher in biefer Form ericeint, ift gewöhnlich von mittlerem ober groben, boch jumeilen auch von fleinem Rorn. Die über einander liegenden Platten find aber nicht in allen gagen von gleicher Beichaffenheit. Die iconften Felemaffen von plattenformigem Granit in ber Dberlaufit bieten bie Ronigehanner Berge bar, nordlich und fublich von Ronigehann, welches als ein febr lauges Dorf zwei Stunden westlich von Gorlis fich in einem bogenformigen engen Thale gwischen ben beiberfeitigen Abhangen bindurdgieht. Diefe Berge find feit langer Beit berühmt und ichen von Chadmaun (Beobachtungen über bas Bebirge bei Ronigshann; Dreeben, 1780) und von Leste (in feiner Reife burch Cachfen ic.; Leipzig, 1785) aussubrlich beschrieben worben. Die plattenformige Absonderung bes Granits erblidt man ba in großem Daagftabe. Benn aber auch bas Ronigshanner Granitgebirge burch feine eigenthumlichen und iconen pittoresten Rormen por allen anderen in der Laufit fich auszeichnet, fo fteht es boch in einem Bufammenbange mit bem Gorliger und Reichenbacher Granitgebirge, gwifden welchen es liegt. Es behnt fich nordweftlich bis nach Thiemendorf und nordlich bis nach Biefa bin aus.

Die über einanber liegenden Platten, welche ber Königshanner Granit darstellt, haben immer eine beträchtliche, boch sehr abweichende Dide, von zwei ober etlichen Boll bis zu vier Fuß und selbst darüber. Ebenso ist auch ihre Ausbehnung verschieden, aber immer mehr oder weniger beträchtlich, bis zu außers ordentlicher Grösse. Rach einer Richtung ift ihre Ausbehnung gewöhnlich größer als nach der andern, daher die aus ihnen bestehenden Berggruppen meist eine längliche Form haben. Es giebt Granitplatten von 10 bis über 20 Ellen Länge, wie auf dem Hochstein bei Königshann. An ihren hervorragenden Randern sind die Platten oft mehr oder weniger abgerundet, als wenn sie durch Wasser abgeglättet wären, wie ebenfalls auf dem Hochstein. Da die Ausbehnung ber über einander liegenden Platten oft nach Länge und Breite verschieden ist, so ragen sie ungleich über einander hervor. Zuweilen nimmt aber auch ihre

Lange ober Breite entweber nach oben ober nach unten stusenweise zu, baber die baraus bestehenben Kelsgruppen in dem erften Kalle oben ausgedehnter und an ihrer Basis schmäler sind, oder im anderen Kalle eine breitere Basis saben. Die Menge der über einander liegenden Platten ist gleichfalls verschieden. Es giebt niedrige Kelsgruppen von Plattengranit, welche nur aus 8 bis 10 über einander liegenden Platten bestehen, aber auch viel höhere, an welchen man 15, 20 bis 30 Platten zählen kann. Natürlich wird die Höhere, auch durch die Dide ber Platten bestimmt. Granitgruppen mit sehr dien Platten und einer größeren Anzahl berselben haben einen mehr selfigen Charakter als andere. Die Dide der Platten ift sehr oft in verschiedener Höhe ungleich. Zuweilen sind die untern Platten bider, die obern dunner, wie dieses an nehreren Gruppen auf den



Sigur 3.

24

Ronigshanner Bergen, 3. B. am hochstein und auch an einigen Orten in ber sachfischen Oberlausit ber Fall ift; es fommt aber auch ber umgefehrte Fall vor, so wie auch bei anderen gar feine regelmaffige Ab, ober Junahme ber Dide nach oben ober unten stattfindet, sondern die auf einander liegenden Platten abmechselnd bider und bunner find.

Granit.

Ein paar Gruppen bideplattenformigen Granits vom Gipfel des Hochsfteins bei Konigshann find in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt, und eine Felssmaffe mit oben breiten und überhangenden Granitplatten, welche ungefähr in der Mitte der großen Hauptfelsparthie auf dem Gipfel des Gochsteins fieht, in Kig. 5.



Beibparthie bon plattenformigem (Grauit am norbliden Enbe ber hauptgruppe auf bem Gipfel bee Godfteine bei Ronigohann.

#### Figur 5.



Felomaffe mit überhangenden Granitplatten auf bem Gipfel bed Sochfteins.

Die Granitplatten find entweber horizontal ober geneigt, meistens aber nur ichwach einfallend unter 2, 5 bis 10°, selten ftarfer, 3. B. unter 15°, wie in bem untern Bruche am Steinberge bei Schwarzensolm unweit hoperswerda. Buweilen find bie Alatten auch schwach aufe und abgebogen ober wellenformig, wie auf dem hochstein bei Ronigehaun, wo fie jedoch mit volltommen horizontalen abwechlein.

Auf bem Sochstein, beffen absolute Sobe gu 1218 Buß bestimmt ift, steben die Granitfelsen sowohl auf einer kleinen Blache ale an ben oberen Abbangen. Die neben einander stehenden Feldparthieen deffelben find von ungleicher Sobe, Breite und Gestaltung, und eben diese Abwechselung benimmt ihnen die Einformigkeit, welche sie im entgegengefesten Falle haben wurden. Ihre Sobe von ihrem Tuße an wechselt von 10 bis über 40 Fuß.

Roch etwas oberhalb biefen Felemaffen erblidt man auf ber bochften Ruppe bes Sochsteins eine fehr lange boch beraufragenbe gang fable Feleparthie, an melder bis uber 20 Ellen lange, nur wenig vom Borigontalen abmeichenbe bide Blatten über einander liegen, Die an ihren hervorragenden Ranbern abgerundet und an ihrer oberen breiten Dberflache etwas fdmach gefrummt find. Diefe Blatten zeigen zum Theil auf ihrer oberen Rlache auch einzelne nicht große Bertiefungen, von benen es ungewiß ift, ob fie urfprunglich ober burch Denichenbande eingegraben find, ba bie alten Gorben Benben bie Granitfelfen gu gettesbienftlichen und anderen Berrichtungen gebrauchten. Gine große bervorragende Granitmaffe von 70 bis 80 guß Sobe an ber nordweftlichen Geite bes Sochfteine foll baber ihren Ramen Tobtenftein erhalten haben. (Breuefer, Blide in Die vaterlandifche Borgeit; I. Bandden; Leipzig, 1841; G. 154.) -Die oberften Blatten bes Sochsteins befteben aus grobfornigem Granit; weiter unten aber und an ben meiften Relfen ift ber Granit von mittlerem und felbft fleinem Rorn, befondere an bem Abbange bee Berges, an welchem ber Granit gebrochen wird. Die oberften iconen Gruppen muffen vericont bleiben, in welcher Abficht fie Ce. Majeftat ber Ronig burch Anfanf erworben hat. \*) - Mitten in bem

<sup>&</sup>quot;) Die beefallfige Urtunbe lautet:

<sup>&</sup>quot;Wir Friedrich Wichelm IV. von Gottes Gnaden, Asnig von Breugen zc. xc. zc., thun und fügen hiermit zu wiffen allen Denen, die diest littunde iesen oder hören tesen, dag, nachdem Wir den im Gebirge von Königschain, Görlitzer Kreises, in Unserem Wardgrafthum Oberlausig deiegenen, unter dem Namen des Todtenssteins betannten und durch mehre alterthümliche Uederreste für die Geschichte des Eaterslandes erhaltungsvoerthen Feisen zu Alterhöcht Unseren Danden gebracht. Wir nunserh des Eigenthum an deleim Keisen Innfern Gerteren Ständen von Land und Städten im Marfgrasthum Obersausitz hiermit übereigenen und überweisen, mit Unserem Landebakerrichen Willen, daß hierdurch diese kreindige Denstmal der Vorzeit von Zerstörung und Beschädligung bewahrt, jedem Fredet unzugänglich, allen Freunden der Katur und der Eschädische aber jeden Frede unzugänglich, allen Freunden der Katur und der Eschädische aber jeden Zeit zugänglich erhalten,

mittelförnigen Granit finden fich hin und wieder größere und fleinere unregelmaffig begrenzte Barthicen von fehr grob- bis großförnigem Granit, welcher ben Feldspath und Quarz in größeren fryftallinischen Studen, den Glimmer aber, welcher grunlichschwarz ift, nur in fleinen Blattchen enthalt. In dem grobförnigen Granit zeigen sich zuweilen Drusen von Bergfrystallen und von Keldspathfrystallen.

Muffer bem Sochstein gehören ju ben hochften Anhoben bes Ronigshanner Gebirges ber Rampfenberg, Schwalbenberg und Schoorftein.

Der Rampfenberg, fublich von Ober-Ronigshann, welcher 1248 fuß hoch und größtentheils bewachsen ift, zeigt an feiner subwestlichen Seite fleinund feinfornigen Granit, beffen Absonderung nicht so ausgezeichnet plattenformig ift, wie auf bem hochsteln.

Der Schwalbenberg öftlich vom hochftein befteht aus theils grob, theils fleinfornigem Blattengranit, in welchem auch feinforniger Schriftgranit vortommt. In Rinften beffelben finden fich rauchgraue Bergfryftalle. (Fechner, Berf. e. Ratgefch. 1c. S. 4.)

Den Ramen Schoorftein (Schotnftein) führt eine Granitfuppe nördlich vom Hochftein, auf welcher große did-plattenformige Granitplatten fast horizontal über einander liegen. — Rördlich vom Schoorstein findet fich zwischen Rengeredorf und Ulleredorf Granit anstehend, welcher durch eingemengte gemeine Hornblende dem Spenit sich nahert. (Fechner, a. a. D. S. 5.)

Alls eine fleine Granitanhohe fann noch ber Steinberg öftlich vom Rampfenberg erwähnt werben. Die beiden Ruppen besielben bestehen aus fleinförnigem Granit, in welchem Pistagit vorfommt. (Fechner, a. a. D. S. 5.)

An bas Ronigshanner Gebirge grenzt öftlich ber Limasberg, weftlich von Liebstein. In bem fleinfornigen Granite beffelben find in neuerer Zeit febr icone Bergfruftalle gefunden worben.

Bei Mengeleborf unweit Reichenbach fteben auf einer Granitfuppe im Balbe große Barthieen von Dict-plattenformigem Granit an, welche eine Breite von 10 Ellen erreichen und theils horizontal, theils fcwach vom Berge abwarts

burch biefe Schenfung aber Unferen Getreuen Stanben zugleich ein Beweis Unferes gnabigen Bobiwollens veroffenbaret werbe.

Urfunblich unter Unferer Bochfteigenhandigen Unterfchrift und beigebrucktem Inflegel.

Begeben und geicheben Gorlin am 1. Juni 1844.

geneigt find. Un einer biefer Granitparthieen ift eine ftarf überhangende bide Platte, welche einen breiten freien Raum bebedt. — Am Cichberge im Mengelsborfer Gebirge ftellt ber sogenannte Pilgftein einen unten schmalen, oben ansgebreiteten Granitfels bar.

Plattenformiger Granit mit flach converen biden Platten ift in einem Bruche auf bem Aremesberge nahe oberhalb Gersborf zwischen Reichenbach und Janernid entblößt worben.

In einem Bruche links an ber Strafe von Gorlig nach Mons ift bid-plattenformiger Granit mit schief einfallenden Platten anftehend. — In Biesnig am Fuße der Landesfrone ift Granit entblößt, welcher aus bem Maffigen in's Did-Plattenformige übergeht.

Um Burgberge bei Seibenberg ift am fublichen und fuboftlichen Abhange flein- und mittelförniger Granit mit schwarzem Glimmer in Did-plattenförmigen Maffen anstehend. Er bilbet da eine ansgedehnte sehr steile Band mit Onersprungen, welche subwestlich einfallt, bem Senfrechten nahe fommt und von diden unter einander parallelen Platten, welche unter ungefahr 80° nordwestlich einfallen, durchschnitten wird.

Am Steinberge bei Comarge Kolm weftlich von hoperswerda tritt ein mittelförniger Granit in großen diden Platten, welche unter ungefähr 15° fude westlich einfallen, am unteren und mittleren Abhange und jum Theil bis jum oberen Abhange hervor und ist am letteren selbst etwas gebogen.

4. Eine faulenformige Abjonderung des Granits habe ich bis jest nur an einem einzigen Orte, an den fteilen Granitabhangen im Alt-Seidenberger Grunde unweit Scidenberg, an dem sogenannten fleinen und großen Ragenftein beobachtet. Es sind dide unregelmässige Saulenformen mit ftarf hervortretenden Kanten. Am fleinen Kapenstein stehen sie senfrecht oder weichen nur wenig vom Senfrechten ab; am großen Kapenstein, welcher eine kleine Strede weiterhin an derselben Seite des Thales zwischen den massigen Granitselsen hervorragt, fallen sie schie bes Thales zwischen ben massigen Granitselsen hervorragt, fallen sie schie bes Thales zwischen und sann auf den ersten Blid leicht fur Basatt gehalten werden. Um großen Kapenstein sind die Saulen an dem ausserstein, b. i. sudöstlichen Ende am schönsten, am entgegengesetten geben sie in massigen Granit über, welcher im gauzen Thale herrscht.

1

### E. Meuffere Form bes Granits.

Die auffere Form ber Granitmaffen wird hauptsachlich burch die Absonderungsgestalten bestimmt. Sie ist unregelmaffig und felig, wenn die Absonderung maffig ift, slach und mehr ober weniger eben, wenn die Absonderung plattenförmig ift, wie an den Königshayner Granitmaffen, rundlich oder hemispharisch oder auch wie flache Rugelsegmente, wenn die Absonderung fugelähnlich ift, wie zum Theil bei Jauernick.

Die Granitmassen behalten nicht immer ihre charafteristischen Formen unverändert bei, sondern diese zeigen auch manchmal llebergange in andere. Die flachgedrückte Augelbildung geht allmählig in's Sebene über, ebenso die massige unregelmässige Form durch regelmässiger werdende Mittelstufen in die fuglige oder durch Niedrigerwerden der Massen in's Flache. Man fann daher die verschiedenen Granitsormen streng genommen nicht als ganz besondere, wesentlich verschiedene ansehen. Je nach den Umständen oder Einstüssen, die der Entstehung der Granitgebirge stattgefunden haben, fann das Gestein bald die eine, bald die andere Korm und Absonderung angenommen haben.

### F. Berwitterung bes Granits.

An den der Luft ausgesesten Stellen erleidet der Granit stets eine mehr oder weniger tief eindringende Verwitterung. Diese wird zunächst veranlaßt durch den Feldspath, welcher der Berwitterung am meisten ausgesest ift und sie am schnellsten erleidet. Biel weniger verwittert von den Gemengtheilen des Granits der Glimmmer und Biotit, gar nicht der Duarz, daher die Duarzförner und Duarzfrystalle bei verwittertem Granit meist unverändert hervortreten. Manche Granite find der Berwitterung mehr ansgesest als andere.

Biele Beispiele einer ftarfen Berwitterung liefert ber Granit in ber Rabe von Görlit, unter andern in geringer Entfernung vom Fuße ber Landsfrone. Der porphyrartige Granit, welcher sublid von Joblit und nahe vor Dolgowis bricht, befindet sich an seiner Oberstäche ebenfalls in einem sehr verwitterten Justande. In manchen Granitgebirgen ist dagegen die Berwitterung nur schwach oder nur auf einen gang geringen Theil der Oberstäche beschranft.

Eine Folge ber Berwitterung bes Granites ift, bag er an feiner Oberflache in edige Stude gerfallt, welche, indem fie nach oben gu immer fleiner werben, gulest in Grus ober groben Sand (Granitgrus) übergeben. Diefe ErGranit. 27

icheinung zeigt fich fehr haufig. Co g. B. ift nahe vor bem Dorfe Schops nordwestlich von Reichenbach ber dort in fleinen Maffen an der Strafe anstehende Granit mit Granitgrus und diefer mit Lehm bededt, welcher sich auch in den Granitgrus hineinzieht. Der so vorsommende Lehm scheint oft selbst durch eine fehr lange dauernde Auflösung entstanden zu fein. Um Steinberge bei Schwarze-Rolm ift ber Granit oben gleichfalls ftart verwittert und selbst brodlig.

### G. Berflüftung bes Granits.

Durch bie Berwitterung bes Granits wird auch feine Zerfluftung befördert ober felbst veranlaßt. Wo befonders etwas größere Feldspathe, Quargund Glimmertheite an einander liegen, gieht fich die Berwitterung bes Feldspaths auch au diesen Angrenzungen in's Innere des Gefteins hinein; die dadurch loder ober steinerdig gewordenen Theile werden durch eindringendes Waffer noch mehr aufgelöst und zum Theil ausgewaschen, wodurch schmale Zwischenraume entstehen, die sich im Verfolg dieser Beränderungen immer mehr erweitern und dadurch Klüste bilden, welche oft nach allen Richtungen sich ausbehnen. Die Zerfluftung ist zuweilen sehr auffallend und geht nach oben zu, gegen die Oberstäche, selbst mauchmal in Zerftüselung über, wie diese unter andern der Granit bei Görliß au vielen Stellen, z. B. au ben sogenannten Obermühlbergen zeigt.

### H. Berftreute Granitblode.

Auf vielen Granitgebirgen und Gneißgebirgen findet man einzeln herum liegende Granitblode, oft von beträchtlicher Größe, so wie auch ganze Gruppen von solchen, die wie übereinander gestürzt aussehen und oft die auffallendften fühnsten Stellungen zeigen. Jur Isolirung und Gruppirung dieser Blöde giebt ebenfalls die Berwitterung die erste Beranlassung. Die Klüfte im Granit werden in Folge der fortschreitenden Berwitterung immer weiter, die Granitmassen also immer mehr aus einander getrieben, wozu auch das Eindringen von Regen und Schnee sehr viel beiträgt. Durch diese lange fortgesetzten Einstüsse verslieren die durch Zerslüftung schon getrennten Granitmassen zulest ganz ihren Jusammenhang und fallen auseinander. Kommt eine spätere Unterwasschung hinzu, so werden sie auch ihrer Unterlage beraubt und daburch noch mehr isolitet, so daß sie selbst über einander stürzen oder auch durch die starfe Auswasschung an ihrer Basis in eine solche Lage kommen, daß sie nur noch auf einem schmalen Buße stehen und, wenn dieser die größere Last nicht mehr führt, sie zusammen-

fallen ober, wenn fie fich an einem Abhange befinden, herabstürzen. Auf diese Weise werden die Granitmaffen von einander entfernt und in isolirte Stellungen gebracht. Dieses ist die einzige natürliche Erklärung der großen auf Granitzgebirgen sich findenden vereinzelten Granitblode. L. v. Buch hat dagegen die Isolirung dieser Blode der gewaltsamen Emporhebung der Granitzgebirge und den dabei vorgesommenen Erschütterungen und Reibungen der Massen zugesschrieben. Diese Erklärung ift aber gang hypothetisch und hat nicht, wie die erstere, eine Thatsache zu ihrer Unterstühung.

Einige Lander und Gebirge find befonders reich an zerftrenten und über einander geftürzten Granitbloden, wie das Riefengebirge, das mittlere Bohmen, das Lichtelgebirge, öfterreichisch Schleffen (z. B. die Unhöben bei Friedeberg) und Mahren. Aber auch in der Oberlausit finden sie sich, z. B. an den Königs-hayner Bergen, wo die did-plattenformige Absonderung des Granits und die Berstüdelung der Platten durch die Ouerzerklüftung die Abtreunung befördert, noch mehr in der Gegend von Reichenbach, so wie auch an mehreren Orten im sublichen Theile der pr. Oberlausit, sowhl in Ibalern als auf Anhöben, z. B. bei Schwerta, bei Neu-Gersdorf, bei Seibenberg u. a. D.

### I. Farbung bes Granits.

Noch eine Folge der Verwitterung bes Granits ift die Farbung besselben an seiner Oberflache so wie auf Kluststachen. Sehr hausig find die Oberflachen der Granitmassen und die Kluststachen durch Eisenorydhydrat gelblichbraun oder braunlichgelb gesarbt. Durch die Verwitterung tritt der Eisengehalt des Feldsspaths und Olimmers, indem er sich mit der Fenchtigkeit der Lust verbindet, welche noch mehr durch vielen Regen verstarft wird, als Eisenorydhydrat heraus, welches die Farbung hervordringt. Man sieht dadurch den Granit entweder nur stellenweise oder auch auf weite Streden hin braun oder gelb gefarbt. Seltener haben Granitselsen, vorzäglich beitragen. So sand ich die sast hemissphärischen Granitselsen, vorzäglich beitragen. So sand ich die sast hemissphärischen Granitselsen an einem Hügel am westlichen Ende von Janernick außen von schmutzig dunkelgrauer Farbe, welche ihnen ein basaltartiges Ansehen verleiht, während der Granit im Innern ganz frisch ist. And der Granit am Burgberge bei Seidenberg hat an seiner Oberfläche ein granes Ansehen.

### K. Uebergange des Granits.

Wenn ber Glimmer ober Biotit im Granit an Menge gnnimmt und felbst vorherrschend wird, auch gugleich in ein etwas schiefriges Gefüge eintritt, so bilbet ber Granit einen Uebergang in Gneiß. Sanfiger zeigt sich biefer Uebergang beim grobtörnigen als beim fleintörnigen Granit. Man beobachtet ihn hin und wieder im Görliger Granitgebirge und an vielen Anhöhen in ber Gegend von Martlissa, Golbentraum und Wiegandsthal, ebenso auch in ber sächssichen Oberlaufig, z. B. bei Delja unweit Löban, nach Cotta. (Geogr. Bester b. Kon. Sachsen, III. Heft, 2 Ausg. 1845. C. 10.)

Der feinfornige Granit geht burch Berluft bes Glimmers in ben Granulit über, m. 3. B. am Schwalbenberg bei Konigshann.

### L. Gange und untergeordnete Daffen im Granit.

1. Richt selten trifft man im Granit gangartige Parthieen von mehr ober weniger abweichendem Granit, 3. B. in grobförnigem Granit Gange von seinkörnigem, welcher and gewöhnlich von sesterere Confistenz, sonst aber ebenso zusammengesest ist, wie derzenige, welcher die Hauptmasse bildet. Inweilen find jedoch die Gemengtheile dieses gangartigen Granits in ihrer Vertheilung etwas verschieden, 3. B. wie beim Schriftgranit; oder es ist der Granit solcher Gange auch porphyrartig. — Was die Entstehung dieser Gange betrifft, so hat man sie nicht für eingedrungene Massen zu halten, sondern für aus der Grundmasse ausgeschiedene Parthieen, welche in ihrer Beschaffenheit von dieser etwas abweichen.

Granitgange im Granit hat man fowohl in ber preußischen ale in ber sachfischen Oberlausit beobachtet. 3hre Machtigkeit beträgt oft einige Tuß. Gange von flein- und feinfornigem Granit, welcher zum Theil Schriftgrantt ift, finden sich z. B. im grobfornigen Granit am Hochftein und Schwalbenberg bei Konigshann, ebenso auch in bem Granite bei Löbau, auf welchem die Statt steht, bei Rumburg und an aubern Orten.

An bem Sugelruden fiblich von Zoblig unweit Reichenbach fant ich in einem ganz darafteristischen Granit einzelne Parthieen einer sehr feinförnigen schwarzen Masse eingeschlossen, welche ein bioritähnliches Ansehen hat, aber aus sehr feinen schwarzen Glimmerblattchen, weissem Feldspath und Quarz besteht, wovon ber lettere in ber geringsten Menge vorhanden ist und fast verschwindet. Es ist dieses also eine ganz besondere untergeordnete Abanderung von Granit.

Die einzelnen Barthieen biefer Maffe haben einen unregelmäffigen Umriß und einen Durchmeffer von 2 bis 10 3ou.

- 2. Granulit findet fich in der Oberlaufin ebenfalls gangartig im Granit, aber nicht haufig, a. B. bei Lobau, Dolgowis u. a. D.
- 3. Oneiß fommt zuweilen in eingelagerten Parthieen im Granit vor, wie am Burgberge bei Seibenberg und im Alt-Seibenberger Grunde. Diefe Gneißparthieen find von verschiedener Größe und oft beutlich vom Granit abgetrennt. Auch bei Zoblig unweit Reichenbach, bei Rosenhaun und bei Delfa unweit Löban sind im Granit Gneißmassen eingeschloffen, welche Cotta für losgeriffene Theile bes nördlichen Gneißgebirges hatt. (Geogu. Beschr. b. Kon. Sach, III. heft; 2te Ausg. 1845. E. 11.)
- 4. Um hanfigften ift ber Granit von Duarggangen bur biebt, welche eine verschiedene Madtigfeit haben, von 1/2 Boll bis zu einigen guß. Echmale Duargange von 2 bis 4 Boll Breite enthalt 3. B. ber Ronigshayner Granit, an mehreren Stellen, noch ichmalere (Quargtrummer) ber ichroff anftebenbe Granit an ben Dbermublbergen bei Gorlip am linfen Ufer ber Reifie; furge Quaragange, welche fich ausfeilen, ber Granit an ben Sugelabhangen linfe an ber Strafe von Gorlis nach Dons; viele Dugratrummer ber Granit bes Burgberge bei Ceibenberg u. f. f. - Dachtige Quarymaffen, welche bas Unfeben von Quarggangen haben und auch bafur gehalten merben, treten an verfchiebenen Orten in ber preugischen und fachfifden Oberlaufit hervor; ba jeboch ihre Bangnatur wenigstens von manden berfelben noch unerwiesen ift, fo find fie unter ben quargigen Gefteinen beim Quargfele aufgeführt, indem fie gewohnlich als folder ericbeinen. Der Quary Diefer Daffen ift oft febr rein, Es giebt aber auch Duarggange, in benen ber Quarg mehr ober weniger unrein, b. h. mit anderen feinen Mineraltheilchen, wie g. B. mit Glimmericuppchen gemengt ift, in welchem Falle fie fich ben Granitgangen nabern ober auch fur feinfornigen quargreichen Granit gehalten werben fonnen.
- 5. Gange von Diorit und Grunftein find im Oberlaufiger Granite ebenfalls nicht felten; von biefen wird beim Grunftein die Rede fein, ebenfo wie von Bafaltgangen im Granit beim Bafalt.

#### M. Ginfache Mineralien im Granit.

Es fommen im Granit sowohl die zu feinen wesentlichen Gemengtheilen gehörigen Mineralien oft einzeln ausgebildet, als auch andere frembartige Mineralien in ihm eingemengt vor.

- 1. Die Gemengtheile bes Granite fommen in ibm gumeilen fruftallifirt und in verschiedenen Barietaten vor. Go ber Quarg ale Bergfroftall und froftallifirter gemeiner Quary, febr felten ale Umethoft. Bafferheller ober weiffer, randgrauer und nelfenbrauner Bergfroftall (fogenannter Rauchtopas) findet fich in Caulen mit Dibergebrifder Endaufpigung, amar meiftens flein, aber boch auch von etlichen Boll gange, fowohl einzeln ale ju Drufen gruppirt in Rluften und Sohlungen in ben febr grobfornigen und großfornigen Granitparthieen, Die im mittelfornigen und fleinfornigen Granit eingeschloffen fint, am Sochstein bei Ronigebann, fo wie im Granit bes Schwalbenberge und bee Limabberge nordlich von Ronigebann. Rleine und febr fleine Bergfruftalle fommen an vielen Orten ber Dberlaufig im Granite por und noch haufiger gemeine Quarafroftalle. Unter andern finden fic Quarafroftalle von beiben Barietaten in Quaratrummern im Granit am Buraberge bei Geibenberg, und Drufen giemlich großer Quarafroftalle, welche ebenfalls ans Diefem Granit ftammen, auf Medern in Dem Alt. Seibenberger Grunde. Amethoft fant fich fparfam in fleinen helle und blageviolblauen Rryftallen in Begleitung bes Bergfruftalle im Granit bes Sochfteins. Gemeiner Felbipath, meift blaffleifdroth und rothlichweiß, zeigt fich zuweilen froftallifirt in flinorhombifden und breiten fechefeitigen Gaulen mit Endzuscharfung, 2 ginien bis faft 1 Boll groß, einzeln verwachfen mit Duarg und Blimmer, ober auch in Drufenraumen und Rluften im grobfornigen Granit bes Sochfteins, aufferbem aber auch fowohl weiffer ale fleischrother berber blattriger Feldspath in großen Parthieen. Arpftallifirter gemeiner Relbipath findet fic auch im Granite Des Limasberges und blaulichgrauer und graulichweiffer berber großblattriger Relbipath im Granit bei Dber-Rayna unweit Baugen. - Den Glimmer und Biotit trifft man juweilen in fleinen Zafelfruftallen im Granit ber Ronigshanner Berge und an vielen anderen Orten, unter andern in icon ausgebilbeten lanchgrunen und grunlichschwarzen fecheseitigen Tafeln in bem bicht bei gobau anftebenben Granite. - Der Dligoflas ift im Granite nur felten ju Rroftallen ausgebilbet.
- 2. Bon frembartigen Mineralien find im Oberlaufiger Granit folgende als Einmengungen beobachtet worben:

Rleinblattriger weiffer Talf ift hin und wieder in einzelnen Blattchen oder fleinen Barthieen dem Granite an verschiedenen Orten einz gemengt.

Feinschuppigen berggrunen Chlorit fand ich in fleinen Barthieen im Granite bes Sochsteins bei Ronigshaun. Der Chlorit icheint zuweilen den Glimmer im Granit zu vertreten.

Binit foll in einem Gange von Schriftgranit bei Reuftadt vorgefommen fenn; im Granit ber pr. Dberlaufit fand ich folden nicht.

Schwarzlichgrune gemeine Sornblende ift bem Granite gwifden Rengereborf und Uderedorf eingemengt.

Schwarzer gemeiner Turmalin ift im Oberlaufiper Granit eine feltene Erscheinung. 3ch fand bergleichen in fleinen ftanglichen Parthieen und in bunnen Saulenfrystallen mit rhomboedrischer Endzuspitzung in einem Granitgange im Grauwadenschiefer am Dubringer Berge unweit Wittichenau. Schwarze 1—2 Joll lange und 2—3 Linien bide Aurmalinfrystalle, am Ende zugespitzuntt R und 1/2k, find in dem grobtörnigen Granit bei Hochfirch zwischen Löbau und Baugen, zwei Stunden von Baugen vorgesommen; Aurmalinfrystalle mit rhomboedrischer Endzuspitzung im Granit am Czernobog zwischen Löbau und Baugen, stänglicher Gemeiner Aurmalin im Granit bei Ober-Kanna, 1/2 Stunde von Baugen. Rach Martini findet sich gemeiner Aurmalin auch im Granit am Buchberge bei Partigewalda. (Geogn. Beschr. b. K. Sachs., Ill. heft, 2te Ausg. S. 12.)

Ebler Epitot oder Piftagit bildet zuweilen einen schwachen lleberzug auf Klussslächen des Granits; derb und frystallisier fommt er aber selten vor. Sein Vorsommen in Rlusten des Granits am Steinberge bei Königshayn hat schon Leste (Reise durch Sachsen 2c. S. 254.) angegeben; auch Freiesleben (geognostische Arbeiten, Bd. V. S. 135.) und Fechner (Vers. einer Nat.gesch. d. Umg. v. Görlis, S. 5.) erwähnen es. Freiesleben nennt ihn auch noch als Gemengtheil des Granits bei Friedersdorf und bei Baugen. (Freiesleben's Magazin 2c. H. S. 120. Geogn. Arbeiten, Bd. V. S. 136.) Im Lehm bei der Rathsziegelei 1/4 Stunde von Baugen finden sich edige Stücke von Granit mit Bistazittrummern.

Unter ben metallischen Mineralien ift ber Schweselsties am haufigsten im Granit ber Oberlausis enthalten, sowohl eingesprengt als in fleinen Kryftallen. Man findet ihn z. B. bei Gorlis (im Grunertschen Granitbruche), bei Löbau, Gebnis, im Königshanner und Reichenbacher Granit u. f. f. Gehr reichlich eingesprengter Schwesellies fand sich in einem vorherrschend aus Duarz bestehenden Granitblode in der Rabe der Eisenbahnbrucke bei dem Dorfe Schweidnis 3/4 Stunden von Löbau, an der Eisenbahn nach 3ittau. In den

33

fteilen Granitmaffen im Alt-Ceibenberger Grunde bei Geibenberg bemertt man ebenfalls an manchen Stellen eingesprengten Schwefelfies.

Magnetfies ift nur fehr felten im Granit ber Oberlaufit und zwar nur eingesprengt.

Rleinblattrigen Bleiglang, betb und eingesprengt im Granit, fand man in einem uralten Schachte seitwarts von ber großen Eisenbahnbrude bei Löbau, am Juge bes Löbaner Berges.

Derber Eisenglanz ift in großen blattrigen Parthieen und als lleberzug in Duarz bes Granitgebirges bei Mehlthauer, eine Stunde füblich von Banben, so wie auch bei Rirschau an der Spree, über 2 Stunden subsubsübsweitlich von Bauben gefunden worden; nach Wagner auch als Gang mit Quarz und Chlorit im Granit des Calvarienbergs bei Schludenau. (Geogn. Beschr. d. R. Sachs., III. Beft, 2. Ausg. S. 13.)

Magneteifeners führt Leste (Reife b. Cachf. G. 247.) aus bem Granit bes Schwalbenberge bei Ronigshann an.

Graphit findet fich nach Goginger im Granit an ber Strage zwischen Reuftadt und Stolpen, auf schmalen Granitsluften bei Sohland und noch an andern Orten ber Oberlaufit, (Geogn. Befchr. b. R. Sachs. a. a. D. S. 13.)

### N. Bergbau im Granit der Oberlaufit.

Bon ehemaligem Bergbau findet man nur fehr wenige Spuren im Granitgebirge ber preußischen Oberlausit; es scheint bazu ber Schwefellies Beranlassung gegeben zn haben, ben man aber immer nur in kleinen Parthieen bin und wieder antrifft, wie z. B. bei Görlis. Im Granit ber sachsichen Oberlausit hat man häusiger nach Erzen gegraben, wie bei Reuftadt und Sebnit nach Gold, Silber und Rupfer, bei Löbau nach Blei und Silber, aber, wie es scheint, überall ohne Erfolg. (Geogn. Befchr. d. R. S. a. a. D. S. 32. f.)

### II. Granulit.

(Beifftein.)

Ein feinforniges Gemenge von gemeinem Felbspath und Quarg, que weilen ber lettere vorherrschend, jugleich meist unvollsommen schiefrig; hausig mit fein eingemengten eblen Granaten. Im Ganzen von graulichweisser oder grauer Farbe.

Er ift bem feinkornigen Granit fehr nahe verwandt, enthalt aber feine ober nur ausnahmsweise fehr fparfame Glimmerblattchen. Bon anderen frembartigen Einmengungen tommt auffer Granat fast nur Schwefelfies in ibm vor.

Der Granulit ift eine ber feltenften Gebirgsarten in ber Oberlaufit; er tommt fast nur gangartig im Granit vor, wie 3. B. bei Löbau. Aus bem feintörnigen Granit finbet oft burch Berluft bes Glimmers ein Uebergang in ben Granulit statt, wie 3. B. auf bem Schwalbenberge bei Konigshapn.

Auch feinförniger Duarz und Granulit gehen oft vollfommen in einander über. Um rechten Ufer ber Spree zwischen dem Rupferhammer und ber Schleifsmuhle bei Baugen zeigt sich als Gang im Granit klein- und feinförniger graulichsweisser Duarz mit hin und wieder eingemengten sehr kleinen Parthieen von glanzendem weissem kleinblattrigem Feldspath, sowie auch mit äusserij sparsamen und sehr kleinen grunlichschwarzen Glimmer- oder Biotitblattchen. Dieser reprasentitt also vollsommen den Uebergang von Duarz in Granulit.

### III. Gneiß.

Der Gneiß ift, wie ber Granit, ein forniges Gemenge von gelbspath, Quarz und Glimmer ober Biotit, aber zugleich mit schiefriger Structur und beutlich geschichtet.

Er ift bald grobfornig bald fleinförnig, feltener feinförnig, und meiftens bidfchiefrig. Die drei wesentlichen Gemengtheile find entweder ziemlich gleichemassig vertheilt, oder der Feldspath ist vorherrschend oder der Glimmer in abgesonderten bunnen Lagen gruppirt.

Der Gneiß ber preußischen Oberlaufin ericheint in gwei abgetrennten Parthieen, einer öftlichen und einer weftlichen Parthie.

### A. Das öffliche Gneifgebirge ber prengifchen Dberlaufis.

Das öftliche Gneißgebirge ber preußischen Obertaufit ift die größere Barthie und bildet mit fehr wenigen Ausnahmen ein zusammenhangenbes Ganges.

### 1. Berbreitung biefes Gneifgebirges.

Die westliche Grenze bes öfilichen Gneifigebirges geht von Seibenberg nordwarts, an Bellmannsborf vorbei, welches noch im Gebiete des Gneißes liegt, bis westlich von Seibersborf. Der Gneiß grenzt an biefer Seite an die Diluvialformation, welche aber jum Theil noch ben Granit bebeckt. Die nördliche Grenze ift bei Ober-Heibersdorf, Lichtenau und füblich von Lauban, wo fich an ben Gneiß eine wenig ausgebehnte Parthie von Uebergangsthonschiefer anschließt, welcher in Mittel-Heibersdorf und bei Lauban ansteht. Destlich behnt sich bas Gneißgebirge bis nabe an ben Queis aus und folgt biesem in ber Krummung seines Laufs sube und ontwarts, sest sich aber auch noch ziemtlich weit jenseits bes Queises fort; bann erstreckt es sich noch welter oftwarts auf bem linken Queisuser von Marklissa über Goldentraum hinaus und über ben ganzen sublichen Theil ber pr. Berlausit langs bem oberen Laufe bes Queises, wo aber viele Granitparthieen zwischen ihm vorsommen, und schließt sich subich von Wiegandbalhal an ben Glimmerschiefer bes Jiergebirges an. An ber subsch von Beigandbalhal an ben Glimmerschiefer bes Jiergebirges an oftwarts langs ber Grenze von Böhmen eine schmale Parthie von Granit in selsigen Massen, ohne baß sich eine scharfe Grenze ziehen läst; der Granit geht nach und nach ganz in den Gneiß über.

Aufferhalb bes zusammenhangenden öftlichen Gneißgebietes und zwar nördlich von bemfelben giebt es noch einzelne fleine isolirte Parthieen von Gneiß, namentlich an den Basalthügeln bei Schreibersdorf und Hennersdorf nordweftlich von Lauban. Dieselben treten aus biluvischen Sand, und Lehmboden hervor, daher der Gneiß unter diesem fich vielleicht weiter forterstreckt. (Fechner, Bers. e. Raturgesch. d. Umg. v. Görlit; S. 9.)

### 2. Lagerungeverhaltnig von Gneig und Granit.

Was das Zusammenvorsommen des Gneißes mit dem Granit betrifft, so liegt der Gneiß gewöhnlich auf dem Granit. Oft tritt dieser auch aus ihm heraus in Form von Ruppen, welche vom Gneiß umschlossen sind, wie z. B. an vielen Anhöhen in dem Gneißgebirge sublich von Marklissa. Es sommen aber auch noch andere Lagerungsverhältnisse beider vor und überhaupt ein sich oft wiederholendes mannigsaltiges Ineinandergreisen des Gneißes und des Granits in diesem sudlichen Theile der pr. Oberlausig.

Der große Rapenstein im Alt-Seibenberger Grunde ift eine steile selfige Unhöhe, aus vollsommenem Granit bestehend, in welchem Gneisparthicen eingeschlossen find. Um Buse biefer steilen Granitsetsen tiegen umgeheure Gneisblode, 5-9 Ellen breit, dicficiefrig und zum Theil mit gewundenen Schichten, aber neben ihnen auch Granitblode mit Zwischenlagen von Gneiß. Wie ber Gneiß hier gegen den anstehenden Granit im Großen gelagert ift, ließ sich

nirgende mabrnehmen. Dan bemerft uber ben Granitfelfen in ber Rabe feinen Oneif. In iebem Ralle aber grengt ber Gneiß an ber Gudofffeite von Geibenberg an ben Granit. Um Burgberge bei Geibenberg ift eine vier Boll bide Lage von Gneiß mitten im Granit ber Beobachtung bargeboten. Auch noch an anderen Stellen im Alt-Seibenberger Grunde fommen langliche Bartbieen von Gneiß mit icarfer Trennung ber Grengen in bem großmaffigen Granite vor. Diefe Gneifparthieen haben gewöhnlich eine furze Erftredung und es ift unficher, ob man fie ale lagerartige ober ale gangartige Barthicen betrachten foll. Umgefehrt fieht man auf ben Anhohen bei Wiegandethal wieber Granitmaffen mifchen bem Gneiß. In bem Thale bei Bunidenborf fublich von Marfliffa fo wie bei Schwertg find anftebenbe Granitfelfen, mabrent bas umliegende Bebirge aus Oneig und ftellenweise felbft aus Glimmerschiefer befteht; bier find Die Granitfelfen vom Oneiß eingeschloffen. In bem gangen fudlichen Bintel ber Oberlaufis, fublich von Darfliffa und Golbentraum bis an bie Gubipige finden fich an vielen Orten große und fleine Granitparthieen mitten im Gneiß. Diefe fonnten wegen ihrer Saufigfeit auf ber Charte nicht besondere bezeichnet werben, baber jenes gange fubliche Gebiet, mit Muenahme bee fleinen fublichften Theile ale Gneiß bezeichnet ift. Gin lebergang von Granit in Gneiß ift ebenfalle nicht felten, fo a. B. am Rlingenberge offlich von Schwertg, und an ben ihm gegenüberliegenden Bergen in bemfelben Thale. Es finden mahre Mittels bildungen zwischen Gneiß und Granit ftatt, bald mehr in ben einen, bald mehr in ben andern fich neigend, fo bag man mit Recht ebenfowohl von Gneiß. granit ale von Granitaneis reben fann. Um linfen Ufer bee Queis oftlich von Golbentraum ift eine Strede weit Gneiß anftebend und unter biefem Gneißgranit. Much eine Abwechselung bes Gneißes mit Glimmerschimmer fommt in biefem Theile ber Oberlaufis haufig vor, fo bag fie ebenfalle nicht bilblich ausgebrudt werben fonnte. Go ift a. B. bei Schwarzbach fublich von Bieganbethal an der öftlichen Grenze awar hauptfachlich Gneiß anftebend, Der aber an einigen Stellen zu vollfommenem Blimmerfchiefer wirb. Der Gipfel ber Tafelfichte, welche an ber fublichften Grenge bes ganbes fich erhebt, befteht aus Granit und Gneiß und ber lettere verwandelt fich an ben Abhangen in Glimmerichiefer.

Richt selten finden sich auch Granitblode und Grauitgeschiebe in bem öftlichen Gneifigebiete, so z. B., auffer ben schon crwahnten Bloden im Alt-Seidenberger Grunde, im Thale von Schwerta, auf dem Kahlenberge, worauf Reu-Gersdorf liegt, auf dem mit ihm verbundenen Stephansberge, u. f. f. (Bergl. Ledfe's Reise 1c., C. 391. f.)

In eben demfelben Diftrifte umgiebt ber Gneiß auch oft ben Bafalt, besonbers in ber Umgegend von Markliffa, 3. B. an ber Bafaltreihe subweftlich von biesem Stadtchen und an ben Basaltbergen in nordwestlicher Richtung. Am Juße bes Anappbergs liegen auch große Stude von Gneiß.

#### 3. Charafter bes oftlichen Gneifes.

Der Gneiß diefer Region ift herrichend bidichiefrig, grobtornig und mittelstörnig, feltener fleinfornig und besteht aus graulichweiffem Belbfpath, grauem ober graulichweiffem Duarz und fleinen pechichwarzen ober schwärzlichbraunen Glimmers ober Biotitblattchen, mit welchen felten weiffe Glimmerblattchen untersmengt find.

Er ift haufig gerabschiefrig, boch auch öfters trummschiefrig und wellenformig schiefrig. Die Glimmertagen treten oft ftart hervor, aber mit Unterbrechungen. Zuweilen tommen auch größere Ausscheidungen ganzer Gruppen
von Glimmerblattchen barin vor.

#### 4. Barietaten und Uebergange bes öftlichen Gneifes.

Be nach der Bertheilung der Gemengtheile andert sich der östliche Gneiß mehrsach ab. Man kann drei hauptvarietaten desselben unterscheiden, einen normalen, einen quarzreichen und einen glimmerreichen Gneiß. Im normalen sind die Gemengtheile ziemlich gleichmässig vertheilt oder der Glimmer bildet schwache Lagen. Im quarzreichen tritt der Feldspath zurud, während noch viel Glimmer vorhanden ist, am meisten aber der Quarz vorwaltet. Ein solcher quarzreicher Gneiß ist z. B. am Jangenberge bei Martlissa austehend. Im glimmerreichen Gneiß ist bei sehr geringem Feldspathzehalt der Glimmer so pravalirend, daß dadurch ein allmähliger Uebergang in Glimmerschieser entsteht, wie z. B. bei Schwarzbach unweit Wiegandsthal.

Benn bie Schieferung und Schichtung bes Gneißes unbeutlich wird, so nabert er sich bem Granit und geht selbst in einen Mittelzustand zwischen beiben, in Granitaneiß ober Gneißgranit und zulest felbst in Granit über, wie bereits oben erwähnt wurde. Am Klingenberge sudöstlich von Markliffa ift ein solcher Uebergang beutlich wahrzunehmen, sowohl am Gipfel als am Fuße bes Berges. Die Glimmerlagen im Granitgneiß bieses Berges find zum Theil wellenförmig, blattrig.

#### 5. Quarggange im öftlichen Gneiß.

Bon Gangen bemerkt man im öftlichen Gneiße nur hin und wieber schmale Quarzgange ober Quarztrummer, welche nach einem turzen Berlaufe verschwinden. Indefien scheint er auch machtige Quarzgange einzuschließen, wenn man die aus dem Gneiße hervorragenden Quarzmaffen als die Ausläufer von Gangen betrachtet. Solche Quarzmaffen befinden sich am Burgholz unweit dem Zangenberge suböftlich von Martliffa, am Haselberge bei Rengersdorf zwischen Goldentraum und Martliffa und bei Bunfchendorf an der bohnischen Grenze. Sie find beim Quarzfels aufgeführt.

#### 6. Ginfache Mineralien im oftlichen Gneig.

- 1. Bon ben wesentlichen Gemengtheilen bes Gneißes sommt der Quargöfters austroftallifirt vor als Bergfruftall und als gemeiner Quarg. Bergtroftalle finden fich z. B. auf dem Zangenberge bei Martliffa und am linten Ufer bes Queis in der Rabe von Bieja östlich von Goldentraum. Biolblauen Amethyst hatte Ledte (Reise b. Cachs. S. 385) in Rluften bes in Gneiß übergehenden Gneifigranits am Klingenberge unweit Markliffa gefunden. Klinorthombische Feldspathfrystalle sind in Kluften bes Gneißes, der auch einen granitartigen Charafter annimmt, an etlichen Stellen, z. B. beim alten Schwertaer Schloße beobachtet worden.
- 2. Bon frembartigen Mineralien fennt man im Gneife ber Ober- taufis nur wenige und gwar folgende metalliche:

Schwefellies findet fich nur hin und wieder febr fparjam eingefprengt. Silberhaltiger Bleiglang wurde vormals aus dem Gneiß am Jangenberge bei Martliffa geforbert. Die Art bes Vorfommens ift aber nubefannt.

Blattriger Eifenglanz ift im Gneiße beim Graben eines Brunnen bei Schwerta unweit Markliffa in derben blattrigen Parthieen und in tafelartigen Kryftallen zum Borfchein gekonmen. Rach Leske (a. a. D. S. 350) fand sich auch Eifenglanz und Rotheifenrahm in Begleitung von Bergkrystallen am Zangenberge bei Marklissa.

#### 7. Bergbau im öftlichen Gneiß.

Am weftlichen Fuße bes Zangenbergs bei Markliffa war vor langer Beit aus einem Stollen, ber aber gang verschüttet ift, filberhaltiger Bleiglang gewonnen worben. Um hagenberge unweit Markliffa ift ebenfalls ein alter Stollen, worin vormals auf Silber gebant wurde.

### B. Das meffliche ober Beiffenberger Gneifgebirge.

#### 1. Berbreitung.

Das westliche Gneißgebirge hat innerhalb ber preußischen Oberlausis nur einen sehr geringen Umfang, es bildet aber einen Theil eines ausgedehnten jusammenhangenden Gneißbistricts, bessen größter Theil zur sachsichen Oberlausis gehört. Dieser Gneißbistrict umgiebt die Stadt Beissenberg, ganz nahe ber preußischen Grenze. Er hat seine größte Ausbehnung von Westen nach Sudosten. Nur ein fleiner schmaler Strich desselben ragt in Form eines spienen Oreices sudostein in die preußische Oberlausis hinein bis zum Ansang von Rothfretscham an ber Strafe von Beissenberg nach Reichenbach, sublich von Krischa.

Diefes Weiffenberger Gneißgebirge liegt nörblich vom Granitgebirge und füblich von ber Granwadenformation. Sowohl zwischen bem Gneiß und Granit, als zwischen bem Gneiß und ber Granwadenformation ift ein auscheinend machetiges Diluvialgebilde mit Geschieben; in der Tiefe scheinen jene Gebirgsmaffen an einander zu grenzen.

#### 2. Charafter bes weftlichen Gneifes.

Der Gneiß Diefes weftlichen Gneifgebirges untericeibet fich von bemjenigen bes öftlichen durch fein graues Unfeben und feine feinfornige Beichaffenbeit. Er behalt in bem in Die preußische Dberlaufit bineinragenden Auslaufer unverandert benfelben Charafter, ben er uumittelbar bei und um Beiffenberg geigt. Beiffenberg liegt auf einer langlichen Unbobe, welche fteil gegen bas Bobauer Baffer au abfallt. Diefe Aubobe beftebt gang aus bem Gneife Diefes weftlichen Bebirges. Derfelbe ift im Bangen betrachtet von bunfelgrauer Farbe und fo feinfornig, bag man bie Gemenatheile oft nicht beutlich erfennt. An ben Abhangen ber Beiffenberger Unbobe ift er haufig grunlichgrau und bat ale Bestandtheile febr feinichuppigen pedichmargen und jum Theil auch graulichweiffen Glimmer, graulichweiffen Quary und nur fparfame und fcwierig mahrjunehmenbe graulichweiffe Relbfvaththeile. Un ben Abhangen ber Unbobe unmittelbar unterhalb ber Stadt und groffden Beiffenberg und bem Bafferfreticham oftfuboftlich von Beiffenberg, am Rande ber Biefen in bem Thale, burch meldes bas lobauer Baffer fließt. ift ber Bueif in mehreren Bruden entblogt und fieht in großen Daffen und in biden fteil einfallenben Schichten an. Der Einfallswinfel variirt von 75° bis 85°, aber bie Schichten geben auch gang ins Senfrechte über. Sie haben eine Menge Quertlufte und bie Kluftstchen find meistens gelblichbraun. Etwas weiter nordöstlich an der Strafe zwischen Beiffenberg und Rothfretscham sowohl auf sachsiem als preußischem Grunde, sublich von Krischa, ift der Gneiß ebenfalls anftehend und feinschuppigeförnig, aber von schmnzig gelblichgrauer und braunlichgrauer Farbe; der feinschuppige Glimmer ist in diesem grunlichgrau, der Quarz graulichweiß und gelblichweiß, aber meistens durch Eisenophydrat schmuzig braunlich. An der Nordseite von Beiffenberg am Wege nach Gebelzig steht derselbe Gneiß in ebensolchen steilen Felsmaffen an, wie im Thale des Löbaner Basser. Im Ganzen zeigt der Gneiß an allen Stellen um Beissenberg einen gleichmässigen Charafter und hat feine besonderen Einmengungen. Er wird bei Weissenberg gebrochen und als Bau- und Straßenstein gebraucht.

#### 3. Mineralien im weftlichen Gneiß.

Bon frestallifirten Mineralien find mir in biefem Eneige nur durchsichtige mafferhelle Bergfrestalle und Krestalle von gemeinem Quarz von einer Lange bis über einen Boll befannt geworden, die als große Drufen auf Rluften an den Abhangen der Beiffenberger Anhohe neben ben Biefen vortommen. Fremdartige Ginmengungen von Mineralien habe ich in ihm nicht wahrgenommen.

### Zweite Familie.

### Olimmerige Gesteine.

Diese Familie enthält ausgezeichnet-schiefrige, meiftens bunnschiefrige und beutlich geschichtete frestallinische Gesteine, in welchen Glimmer ober ein anderes glimmerahnliches Mineral, wie z. B. Talf ober Chlorit, vorherrscht und zum Theil mit sehr seinkörnigem Quarz verbunden ift. Dieser lettere ist darin oft sehr sein vertheilt und sogar zuweilen für das bloße Auge nicht bemerkar. — Die seinen Blättchen der glimmerartigen Mineralien durchdringen einander zuweilen so innig, daß sie anscheinend einfache schiefrige Gesteine bliben. — (Beldsspaththeilchen kommen in diesen Gesteinen in der Regel gar nicht oder nur sehr ausnahmsweise vor.)

Racht bem Granit und Gneiß find biefe Gesteine bie am tiefften liegenben geschichteten Gesteine ber Erbrinde. Bu ben Gesteinen Diefer Familie gehoren ber Glimmerschiefer, Taltichiefer, Chloritichiefer und Urthonschiefer. Davon tommen in ber Oberlaufig ber Glimmerschiefer und ber Urthonschiefer vor.

#### I. Glimmericbiefer.

(Micaschiste.)

Ein flein, oder feinformig-schiefriges bentlich geschichtetes Gemenge von Glimmer und Onarz, beibe einander durchbringend oder in dunnen Lagen mit einander abwechselnd, am häufigsten aber der Glimmer vorherrschend. An die Stelle bes Glimmers tritt auch zuweilen Biotit. Beide verdrängen nicht felten den Quarz und find hauptsächlich die Ursache der sehr vollsommenen und ges wöhnlich banuschiefrigen Structur.

#### 1. Gemengtheile bes Glimmerfdiefers; Barietaten und Uebergange.

Der Glimmer ift im Glimmerschiefer haufig von dunklen Farben, braun, ichwarz ober ichwarzlichgrau, seltener dunkelgrun, welche lettere Karbe aber der Glimmerschiefer auch zuweilen durch sein eingemengten Chlorit erhalt. Ausserden ift der Glimmer auch oft braunlichgelb, graulichgelb, gelblichgrau oder graulichweiß. Der eingemengte Duarz ist graulichweiß oder grau, meistens sehr untergeordnet, oft nur auf dem Duerbruche bemertdar, im Haupts oder Langensbruche gar nicht. Doch erscheint er auch manchmal reichlicher eingemengt und felbst in dunnen zusammenhangenden Lagen mit dem Glimmer abwechselnd, wosdurch ein quarziger Glimmerschiefer entsteht, wie z. B. am Goldberge bei Goldbertraum. In seltenen Fällen wird der Quarz sogar überwiegend und dann kommt der Glimmerschiefer dem Duarzschiefer nahe. Wenn die Glimmerschiefter dem Duarzschiefer nahe. Wenn die Glimmerschieften, so wird dadurch ein llebergang des Glimmerschiefers in Thonschiefer (Urthonschiefer) hervorgebracht.

Der Glimmerichiefer ift gewöhnlich gerabichiefrig, juweilen aber auch ichmache ober ftartgebogeneschiefrig, wellenformig, wie z. B. am Golbberge bei Golbentraum, felbst gidgadformig, ober auch gang unregelmässig gewunden.

Der Glimmerfchiefer ift ausgezeichneter geschichtet, als ber Gneiß, was von dem größeren Glimmergehalt herruhrt. Es findet auch aus dem Gneiß burch Bermehrung des Glimmers und Berschwinden des Feldspaths ein vollskommener llebergang in den Glimmerschiefer ftatt, wie fich ein solcher fast in

allen Gneif- und Glimmerfcbiefergebirgen beobachten lagt, unter anbern am Rergebirge, bei Schwarzbach unweit Wiegandethal u. a. D.

#### 2. Berbreitung bes Glimmerfchiefers in ber preugifchen Dberlaufit.

Der Blimmericbiefer nimmt ben fleinften Theil ber preugischen Dberlaufit ein, namlich ben fublichften Theil bes ganbaner Rreifes, wo er eine gang geringe Ausbreitung bat. Er grengt nordlich an ben Gneiß, eine icharfe Grenge lagt fich aber nicht angeben. Er bilbet jum Theil Die fteilen Ufer bee Queis, befonbere gwifden Golbentraum und Gebbarbeborf. Um Bierfamm, welcher an ber fubliden Grenge ber preußischen Dberlaufis fteil nordwarts abfallt, erreicht ber Blimmerichiefer feine größte Sobe und fommt jugleich mit bem Gneiß vor, welcher in ibn übergeht. Die Anboben am nordlichen guße ber Tafelfichte, wie ber Dreflerberg und ber große Berg bei Echwarzbach, befteben aus Glimmericiefer. Aber ber Blimmericbiefer erftredt fich auch noch weiter norblich über Biegandethal binaus bis in bas Gneifigebiet. In Diefem Gebiete ericeint er noch in vereinzelten Barthieen, indem er aus Gneiß bestehende Unboben bebedt, wie g. B. auf bem Ilfenftein bei Golbentraum. 2m Goldberge bei Bolbentraum geht ber Bneif in Glimmericbiefer uber. Bei Schwerta icheint ber Blimmerfchiefer ebenfalls auf Gneiß gelagert ju fein. Bon ber fublichen Grenze ber Dberlaufis fest fich ber Blimmerichiefer weiter fubmarts nach Bobmen fort

#### 3. Gange und Lager im Glimmerfchiefer.

Bie ber Gneiß, fo ift auch ber Glimmerschiefer ber Oberlaufis oft mit Quargtrummern burchfest; ftarfere Quarggange fommen seltener in ihm vor, wie g. B. am Dreflerberge.

Quarglager finden fich ebenfalls in diefem Glimmerschiefer, aber von geringer Machtigfeit, g. B. am Queis in ber Gegend von Goldentraum und weiter fublich, unter andern am Goldberge bei Goldentraum, so wie auch am Ferfamm.

Lager von fornigem Ralfftein mit blattrigem Ralffpath, aber von geringer Machtigfeit, zeigen fich im Glimmerfchiefer am nördlichen Abhange des Goldbergs. Der Ralfftein diefer Lager ift oft mit schwarzlichgrauen oder schwarzen Glimmerblattchen burchmengt und enthalt zuweilen auch Quargforner. (Leste's Reife b. S., S. 381.)

#### 4. Frembartige Mineralien im Glimmerfchiefer.

Bon eingemengten frembartigen Mineralien enthalt ber Glimmerichiefer ber Oberlaufit am haufigften bunkelrothe eble Granaten in fleinen Arpftallen und Kornern, fo 3. B. am Dreflerberge, an bem großen Berge bei Schwarzbach, im Glimmerichiefer bes Jergebirges u. f. f. Rur fparfam finden fich in ihm fleine Arpftalle von ich warzem Turmalin.

Bon metallischen Mineralien trifft man im Oberlaufiger Glimmerschiefer am baufigften Schwefelkies in fleinen Barthieen, in Aryftalichen und eingesprengt an, viel feltener Magnetkies, Aupferkies und Eifenglanz. Am Dreflerberge z. B. enthalt ein Quarzgang im Glimmerschiefer Schwefelkies und Eifenglanz. Gelbeifenocher fommt zuweilen als Ueberzug und in fleinen Reftern im Glimmerschiefer vor, wie am Goldberge.

#### 5. Bergbau im Glimmerichiefer ber preußifden Dberlaufit.

Am Goldberge bei Goldentraum foll ehemals ein Goldbergwerf gewesen sein, von welchem der Berg seinen Namen erhielt. (Leste's Reise d. Sachi., S. 381.) Am Jergebirge bemerkt man an vielen Stellen alte Halben von vormaligem Erzbergbau. An der bohmischen Grenze sind Silber, und Bleigange im Glimmerschiefer bedaut worden.

### II. Urthonfchiefer.

(Schiste argilleux. Phyllade. Ardoise.)

Grauer ober graulichschwarzer, felten anders gefärbter thoniger Schiefer (Thonfilicat), meistens dunnschiefrig und vollsommen geschichtet. Er ift durch Umwandelung von Glimmerblattchen entstanden und auch felbst oft mit fehr zarten Glimmerblattchen durchdrungen. Auch enthalt er zuweilen fehr feine Quarztheilchen. Er ist mager (nicht fettig) anzufühlen. Petresacten sind in ihm niemals eingeschlossen.

### 1. Art bes Bortommens und Uebergange bes Urthonfchiefers.

Der Urthonschiefer findet fich oft in Begleitung bes Glimmerschiefers und auf ihm, so wie auch auf Gneiß aufgelagert; er bildet aber auch eigene Gebirgsmassen. Er entsteht aus bem Glimmerschiefer, wenn die Glimmerblattchen aufferordentlich fein werden und gleichsam in einander verfließen. Saufig ift er

wenigglangend ober ichimmernt, wird aber auch gang matt. Durch Berwitterung ober Auflofung geht er auch in eine weiche thonige Daffe uber.

#### 2. Onarggange, Quarglager und eingemengte Mineralien.

Bie im Glimmericiefer, fo finden fich auch im Urthonschiefer zuweilen Quarggange und ichmache Quarglager.

Bon eingemengten fremdartigen Mineralien enthält er fast nur eingesprengten Schwefelties, Spuren von Eifenglanz und hin und wieder Gelbeifenocher als Ueberzug und in fleinen Restern.

### 3. Berbreitung bes Urthonfchiefers in ber preugifden Dberlaufit.

In der preußischen Oberlausit fommt der Urthouschiefer nicht in eigenen Gebirgemaffen vor, sondern nur in einzelnen Barthieen auf dem Glimmerschiefer und Gneiß. Er ift da nur an wenigen Orten befannt und zwar nur im sudlichften Theile, im Gebiete des Gneifies und Glimmerschiefers. Bei Straßberg sudlich von Wiegandsthal erscheint er auf dem Glimmerschiefer, bei Goldentraum oftstodoftlich von Marklissa auf Gneiß. Im Thouschiefer bei Goldentraum soll in alten Zeiten Goldbergbau auf Quarzgangen gewesen sein. Much bei Ricklausborf zwischen Schöndrunn und Beidersdorf soll Urthouschiefer vorsommen.

Bon Rieder-Linda nordoftlich von Seibenberg ermant Leste (Reife b. S., S. 330) einen Schiefer, welchen er thonartigen Glimmerschiefer nennt und als eine Mittelbildung zwischen Glimmerschiefer und Thouschiefer betrachtet. Ein ahnlicher Schiefer soll auch bei hermsdorf ostsudostlich von Görlis fich finden.

## Britte Jamilie.

### Quarzige Gefteine.

Diefe Gefteine bestehen theils aus bloffer einfacher Quarymaffe, theils aus Quary mit Einmengung einiger Silicate, wie g. B. Turmalin, Epidot und Topas. Sie find entweder maffig ober geschichtet.

In der preußischen Oberlaufit fommen von ben Diefer Familie angehorenden Gesteinen nur vor: ber Quarzfele, bas Quarzconglomerat, der Quarzichiefer und ber Riefelichiefer. Da es jedoch in Betreff ber Formation einen Urfiefelichiefer und einen Riefelichiefer ber Grauwadenformation ober Uebergangstiefelichiefer giebt, ber Riefelichiefer ber preußischen Oberlausis aber nach darin aufgefundenen Graptolithen ein Uebergangstiefelichiefer ift, und auch der Quarzschiefer mit größter Wahrscheinlichseit als Glied der Grauwadenformation betrachtet werden muß, wenn auch gleich feine Betresacten in ihm entbedt worden sind: so werden diese beiden Gefteine bei der Grauwadenformation ihre Stelle finden, hier also nur der Quarzsels und das Quarzseconglomerat in Betrachtung sommen.

# I. Quargfels.

(Quargit.)

Der Quarzfels ift bichter ober fehr fester feinforniger, fast immer weisier massiger gemeiner Glasquarz, haufig mit Rluften burchzogen. Zuweilen geht er auch in's Schiefrige über und zeigt undeutliche Schichtung. Manchmal ift er stellenweise burch Eisenorydhydrat gefarbt. Er ragt gewöhnlich in fteilen Relsen aus ber Erboberflache hervor.

Wenn ber Quargfels ichiefrig wird, nabert er fich bem Quargichiefer und geht guweilen felbft in ihn über.

# 1. Befchaffenheit des Quargfelfes und Art feines Bortommens in der Oberlaufig.

Der Quarzfels ber Oberlaufig ftellt meiftens gang fefte und bichte gufammenhangende Maffen bar, oft ohne Absonberung, ober mit Rinften. 3nweilen ift er mit Bertiefungen versehen, gerfreffen und burchlöchert, auch seintörnig abgesonbert, wie bei Burschen und Königshaun, selten stänglig abgesonbert,
wie bei Rattwis und auf bem helbeberge bei Rieder-Rengersborf. Un bem
letteren Berge erhalt er auch durch Gruppirung vieler nicht ausgebildeter
Kryftalle ein edig-grobtorniges Unsehen.

In ber Oberlaufit erscheint ber Quaryfels in verschiedenen Formationen, im Granitgebirge, im Gneiß, im Thonschiefer und Kaltstein ber Grauwadenformation und in ber Nahe von Zechstein; selten erhebt er fich aus ber Tertiarund Diluvialsormation.

Bie ichon Cotta (geogn. Beschreibung bes Königr. Sachsen, III. heft, 2. Ausg. 1845; S. 29) richtig bemerkt hat, befolgt ber Quargfels im Granitgebirge ber Oberlaufit gewöhnlich eine lineare Richtung und hat bie Form machtiger Gange von selbst meilenlanger Erftredung, welche meistens als Felsen an ber Oberfläche hervorragen und beren Streichen von Weftnordweft nach Dufuboft geht.

#### 2. Mineralien im Quargfels.

Rleine Bergfriftalle und Arnftalle von gemeinem Quary finden fich bin und wieder im Quaryfele ber Oberlaufin als Drufen in fleinen Soblungen und Rluften, 3. B. bei Thiemendorf und am heibeberge bei Rieder-Rengerborf.

Frembartige Mineralien tommen felten in ihm vor; es find nur folgende beobachtet worden:

Dicter und thoniger Brauneifenftein, fo wie Gelbeifenocher in Soblungen und Rluften bes Quargfelfes, g. B. auf bem Beibeberge bei Rieber-Rengersborf.

Elfenglaug, fleinblattrig und feinschuppig, 3. B. in fleinen Barthieen gugleich mit thonigem Brauneisenftein auf bem heibeberge bei Rieber-Rengers. borf, und im Onargfels bei Deblibauer unweit Bauben.

Thoniger Rotheifenftein in fleinen edigen Barthieen im thonigen Brauneifenstein im Quargfels bes heibebergs bei Rieber-Rengeredorf.

Dictes Robaltmanganers (Schwarzsobalters; schwarzer Erbfobalt; B.), als 1-5 Linien bider fleins und großtraubiger und fleinsnierenformiger Ueberzug mit dunnschaaliger Absonderung, so wie auch eingesprengt und als bloßer Anflug an einer ber Quarzselsparthieen bes heibebergs bei Rieber-Rengersborf. Ein seltenes Bortommen. Es ist schon von Leste (Reife d. S., S. 229) und dann im L. Bande der Abhandlungen der naturforschenden Gessellschaft in Görtis, S. 93 f. beschrieben worden. Rlein-nierenformiges gerreibliches Robaltmanganerz findet sich in fleinen Parthieen im Quarzsels bei Rattwig unweit Baupen.

Steinmart ober ein fteinmartahnliches graulichweiffes feinerdiges Dinneral, eingesprengt in thonigen Brauneisenftein im Quargfels bes Rengeredorfer Geidebergs. Weiffes und blagrofenrothes Steinmart in berben Barthieen im Quargfels bei Rattvig.

## 3. Berbreitung bes Quargfelfes in ber Dberlaufib.

1. In ber preußischen Oberlaufig fommt ber Quargiele in einzelnen Gelomaffen sowohl im mittleren ale im norblichen und fublichen Theile vor.

1. 3m Granitgebirge find Quargfelemaffen an folgenden Orten befannt:

Ein gang ifolirter ziemlich machtiger Quargfele befindet fich zwifden bem Granit fublich von Gilbereborf, nordlich von Reichenbach.

Bei Thiemendorf, nördlich von Reichenbach ragen eine Menge großer und kleiner ediger, zum Theil in die Lange ausgebehnter Quarzselsmassen aus der Erde hervor. Sie bilden eine lange Reibe, welche am südwestlichen Ende von Thiemendorf an schwachen Abhangen beginnt, seitwarts von diesem Dorfe und hinter demselben in nordöstlicher Richtung gegen Wiesa zu an der linken Seite der Straße auf abschüftigem Boden sich sortsest und auch noch nächer gegen Wiesa zu in einem Rieserwalde südwestlich von diesem Dorfe so wie auch hinter dem Walde aus Heineboden als eine ganze Gruppe steil hervortritt. Cs ist reiner weisser bichter Quarz, der sich zur Glassabritation vortresslich eignen würde. Diese Duarzmassen schwen in der That die hervortagenden Enden eines mächtigen Quarzganges im Granit zu sein; denn nicht weit davon an einer Anhöhe oberhalb Wiesa an der Südwestseite blese Dorfes tritt Grantt in kleinen Felsparthieen zu beiden Seiten des Weges hervor und dieser Granit grenzt südwestlich an den Quarzssels.

Ein maffiger bichter Quarzfele erfcheint auf bem Granitgebirge zwifchen bem Schoorftein und Tobtenftein nordlich von Konigshann, in geringer Entfernung öftlich von ben Quarzfelsmaffen zwifchen Thiemenborf und Wiefa. Er ift vielleicht ein Rebenzweig bes Quarzganges bei Thiemenborf und Wiefa.

Rotblichweiffer fplittriger Onarziels, jum Theil feinkornig und bidichiefrig, ift auf einem fleinen Sugel anftehend oftlich vom Rreuzberge bei Jauernid, am Wege nach Berteborf. Er ift auf Rluftflachen mit ichwarzen Denbriten bebecht. (Leete, Reise zc., S. 470.)

2. 3m öftlichen Gneifigebirge fenut man einige Quargfelomaffen in ber Rabe von Martliffa und an ber fublichen Grenze gegen Bobmen.

Um Burgholzberge in ber Rabe bed Jangenberge fubofilich von Marfliffa ift ber fogenannte weiffe Stein ein aus bem Balbe hervorragender ichroffer Quargielo.

Um Safelberge westlich von Rengereborf zwischen Golbentraum und Martiffa befindet fich ebenfalls ein Duarzfels mit Denbriten.

Das fablichfte Borfommen von Onarziels in ber prenfifden Oberlaufit ift an ber fubliden Grenze, namtid in ber Rabe bes bohmifden Dorfes Bunidenborf fubfubweftlich von Martiffa. Es fteben bort am fogenannten weiffen

Stein am nördlichen und nordweftlichen Abhange bes aus Basalt bestehenden Dueissersbergs suböstlich von Ober-Gerlachsheim hoch hervorragende Quarzeselsmassen, theils ftanglig abgesondert und auf Rluftstäden durch Eisenorubhydrat gefarbt. In geringer Entsernung davon ragen auch auf bohmischer Seite große Quarzselsmassen, und auf dem Steinberge westlich vom Queissersberg liegen große Quarzselsbide zerftreut. — Das zunächst angrenzende Gebirge ist Granit, welcher weiterhin in Gneiß übergeht. — Noch weiter westwarts, eine halbe Stunde östlich von Seidenberg, wurde ein sehr großer Blod von Quarzesels auf einem Acer gefunden.

3. 3m Gebiete ber Grauwadenformation find an zwei Bunften Quarzfelomaffen befannt; vielleicht werden beren noch mehrere aufgefunden werben.

Gang nahe nördlich von hennersborf nordnordöftlich von Görlig erbeben fich zwei isolirte Maffen von tahlem weiffem Quarzsels auf zwei einander
gegenüberliegenden kleinen hugeln. Sie ragen fteil empor und liegen in der
herrschenden Streichungslinie der Oberlausitisichen Grauwadenformation, in der
Richtung von Westnordwest nach Oftsudost. Der östliche der beiden hügel mit
feinem Quarzsels heißt der Teuselsstein. Dicht unter diesem östlichen hügel ist
ein Bruch im Grauwadenkalksein angelegt, welcher sich unmittelbar an den
Quarzsels anschließt. Der Quarzsels selbst ist dicht, einsach, von gleichmässiger
Beschaffenheit und mit Rluften unregelmässig durchzogen.

Ein wegen mehrerer Erscheinungen, welche er darbietet, merkwürdiger Duarzsels ift derjenige auf dem Heideberge, einer breiten Anhöhe an der westlichen Seite von Rieder-Rengersdorf, nördlich von Königshaun, am Ansang des Thonschiefergebietes, zwischen dem Thonschiefer, und Granitgebirge. Der Duarzsels besindet sich an dem oberen subwestlichen Abbange des genannten Berges im Waldgebussel links von der nach Wiesa führenden Straße. Er ist, wie derjenige bei Thiemendorf und Wiesa, der Hauptmasse nach weiser massiger dichter Duarz von unebenem Bruche und mit Klüsten durchzogen, welche ost Drusen kleiner Krystalle von edlem und gemeinem Duarz enthalten. Er ragt an mehreren einander nahe liegenden kleinhügligen begrasten Erhöhungen in unregelmässig-edigen Felsen von 6—12 Fuß im Durchmesser und von verschiedener Höhe, bis über 12 Fuß hoch über den Erdboden hervor. Die nicht stei hervorragenden Parthieen sind mit einer schwachen Dammerdelage bedeck. An manchen Stellen geht der dichte unabgesonderte Duarzsels auch in stänglig-

abgefonberten über, ebenfowohl in langftangligen, beffen ftanglige Stude oft in Rryftallfpigen auslaufen, als in furg- und bunnftangligen, welcher lettere mitten in ben bichten Quargfele eingeschloffen ift. Roch hanfiger zeigt er eine edigfornige und gwar grobfornige Abfonderung; Die edigen Stude find meiftens nicht ausgebildete Rroftalle, aber febr feft mit einander verbunden, fo bag man Die fornige Absonberung oft nicht fogleich bemerft. Auch eine unrollfommenbidichaglige Absonderung ift jumeilen mabraunehmen. Auf ben Rluftflachen bemerft man bin und wieder fleine unregelmäffige Bertiefungen, welche jum Theil mit fleinen ober fehr fleinen Duargbrufen befleibet find. Da, mo folche Bertiefungen nabe beifammenliegen, erbalt ber Dugry ein faft gerfreffenes Unfeben. Auffer ben Quargbrufen ericheinen gumeilen auch einzelne 2-3 Linien lange Quargfroftalle mitten in ben berben Quary eingeschloffen. Es zeigt alfo biefer Duargfele eine große Abmechselung in feiner Daffe und Absonderung. -In fleinen Sohlungen und Rluften Diefes Quargfelfes findet fich berber thoniger Brauneifenftein, welcher burch eingeschloffene fleine rundliche Barthieen von gelbem Gifenocher ein manbelfteinartiges Anfeben erhalt, ferner and thoniger Rotheifenftein in fparfamen fleinen Barthieen, feinschuppiger Gifenglang ebenfalls nur felten und ein eingesprengtes weiffes fteinmartabnliches Mineral.

4. Roch ein anderes Bortommen bes Quargfelfes ift basjenige in ber Rabe bes Bechfteine bei Floreborf nordoftlich von Gorlig, giemlich in oftlis der Richtung von den hennereborfer Quarghugeln. Er ift bort an zwei benachbarten Stellen anftebend. In ber Rabe bes Schloffes bei Floreborf ragt eine fleine Barthie großer fahler Quarifelemaffen 3-4 Glen boch aus ber Erbe bervor, jum Theil von Gebuich umgeben. Diefe Quarafeleparthie ift theile unregelmaffig maffig, theile bidftanglig abgefonbert. In gang geringer Entfernung bavon erhebt fich eine großere und lange Gruppe von Quargfele an ber Gubfeite von Floreborf. Diefer ift oben maffig, unten unvollfommenichiefrig und bidgefdichtet mit fuboftlich einfallenben Schichten. Der maffige Quarafele ift bicht und von fplittrigem Bruche. Unmittelbar neben ibm ift grobforniges Quargeonglomerat anftebend. Der Quargfele beiber Barthicen ideint einer und berfelben großeren Quargfelemaffe anzugeboren, welche in ber Tiefe quiammenbangt. Gein Berbalten gu bem in ber Rabe anftebenben Bech. ftein ließ fich nicht unmittelbar beobachten; er tritt vielleicht gwifden bemfelben bervor und fann in ber Tiefe in Berührung mit Graumadenfalffteln fteben, wie ber Quarafels bei Bennereborf.

5. Endlich ift noch eines Bortommens von Quargfels ju ermahnen, welcher von Schichten ber Diluvialformation umgeben ift.

Bang reiner weiffer Quarafele, theile maffig, theile bidichiefrig und gefchichtet, im letteren Falle in Duargichiefer übergebenb, fteht ale eine Gruppe ichroffer Relemaffen, 2-3 Ellen bod, auf wenig erhöhtem Boden in einem Balbgebuich nabe vor Caminau fuboftlich von Bittichenau und norblich von Ronigewarthe linte von ber nach Bartha fubrenden Strafe, nur ungefahr 10 Minuten von Diefer entfernt, mitten amifchen weiffem und blaggrauem biluvifchem Die geschichteten Quaramaffen fallen in biden Schichten fteil ein, wenig vom Senfrechten abweichend, jum Theil auch wirflich fenfrecht. Der Thon, welcher Die Quargfelfen unmittelbar umgiebt, ift mit einer Menge fleiner Quaraftude angefüllt. Much auffer ben großen Quargfelemaffen, beren an etlichen Stellen mehrere neben einander emporragen, fieht man auf bem wellenformigen Boben Diefer Gegend noch viele fleine Quargparthieen und überdieß auch eine Menge großer und fleiner Quarabruchftude. Db Diefer Quarafele in Der Tiefe mit einem Bestein ber Graumadenformation im Bufammenbang fiebt, ift nicht au bestimmen, ba die Quarafelemaffen nicht tiefer ale nur innerbalb ber Thonablagerung aufgebedt fint. llebrigens gebort Diefer Quargfele, wie berjenige bei Thiemenborf, ju ben icouften und reinften ber Dberlaufis und murbe baber vielfache Mumenbung gestatten.

II. In der fachfischen Oberlaufis finden fich an mehreren Orten große Quargfelomaffen, welche bier eine furge Erwähnung verdienen.

Eine Reihe hügelartig hervorragender Quarzselskuppen, theils im Zusammenhange mit einander, theils unterbrochen, zeigt sich bei Doberschüß, Belsgern und Kotis nordöstlich von Bauben; diese scheinen einem sehr mächtigen Quarzsgange anzugehören. Ein noch mächtigerer Quarzsgang erhebt sich bei Schludenau. Quarzsels zum Theil mit zerfressener Oberstäche und büschelsormige bickfänglig abgesondert, ift in vielen großen aus der Erde hervorragenden Blöden so wie auch in ansiehenden Massen auf Feldern bei Rattwib 1/4 Stunde von Bauben, rechts von der Straße nach Dresden verbreitet; ebenso auch, aber nicht so zahlreich, auf der anderen Seite der Straße in der Richtung gegen Stibig zu. (Erläuterungen zur geogn. Charte des Kön. Sachsen, Heft III. S. 29—31.) Bermuthlich gehören alle diese in einer Richtung hinter einander hervorragenden Massen einem großen Quarzsgange an. Der Quarzssels von Rattwie enthält ausser einem großen Charte weissen und blaßerosenrothen Steinmart und dem zerreiblichen Kodaltmanganers auch Granitbruchfilde. Berfressener Quarzse

fels ragt fegelförmig hervor im Thale bei Kunewalde 11/2 Stunden von Hochstirch. Durch Eisenorydhydrat gelblich und gelblichbraun gefärbt ist der Quarzsfels bei Burschen unweit Baupen, mit Eisenglimmer durchzogen der Quarzssels bei Mehlthauer unweit Baupen. Rein weiser Quarzsels bildet große Massen mit schiefen Klustflächen bei Lugan füdlich von Königswarthe, und wird daselbst gebrochen. (Dieser Quarzsels ist auf der geognostischen Charte von Sachsen nicht verzeichnet.) — Im westlichen Theile der Oberlauss befindet sich noch Quarzsels bei dem sächsischen Dorfe Commerau suddftlich von Wittichenau nahe der preußischen Grenze.

#### 4. Gingelne Blode von Quarafels.

Dan begegnet zuweilen in ber Oberlaufit einzeln gerftreuten großen Quarybloden von unregelmäffigem Umriffe, ober auch abgerundeten großen Quaragefdieben. Beibe icheinen von anftebenbem Quarafele berguruhren und find, mit feltenen Ausnahmen, nicht mit norbifden Bloden ju verwechfeln. Co fant ich ein febr großes Stud gelblichmeiffen fornigen Quarges mit gelblichbraunen Rluften unter Befdieben von Granit und Grunftein bei Friedereborf am Wege gwijden Reichenbach und Jauernid, besgleichen rothlichweiffen bichten fplittrigen Duarg mit gelblichbraunen fcmalen Rluften als großes gefchiebeartiges Etud gwifden Beredorf und Friederedorf fuboftlich von Reis denbach, endlich rauchgrauen iplittrigen Quary mit fleinen blutrothen gleden burch Gifenorybfarbung ale großes Befdiebe am Bege gwifden eben biefen beiben Dorfern, mahricheinlich aus bem bortigen Granitgebirge ftammenb. Befondere merfmurbig ift ein febr icones großes, über einen Ruß langes ellipfoibifches, auffen gang abgeglattetes Gefchiebe von ercentrifch : ftangligem weiffem gemeinem Quary mit violettem Amethoft, welcher bie ftanglige Abfonberung fortififationsartig burdichneibet. Diefes Beidiebe fand fic auf einem Felde nahe bei Floreborf und befindet fich im Befige Des herrn Grafen Ratufchfa in Floreborf. Da ber bei Floreborf anftebenbe Quargfele jum Theil ftanglig ift, fo mare es möglich, bag es von biefem berftammt. Doch fonnte man, weil es fo ftart abgerundet und abgeglattet ift, auch vermuthen, bag es aus weiter Ferne burch Baffer berbeigeführt und vielleicht ein nordifches Befdiebe fen.

# III. Quarzeonglomerat.

(Quarybreccie.)

Das Quarzeonglomerat ift ein Gemenge großer ober siemlich großer ediger ober abgerundeter Quargftude ohne frembartiges Bindemittel. Sind die Stude fleiner, fo wird es Quargbreccie genannt.

#### 1. Befchaffenbeit bes Quarzeonglomerats und Art feines Bortommens.

Die Stude bes Quarzonglomerats sind gewöhnlich von ungleicher Größe und liegen entweder unmittelbar und fest neben einander, oder sind durch eine Grundmasse von derbem dichtem oder seinsfornigem Quarz mit einander verbunden. Sie sind entweder unregelmässig-edig oder mehr oder weniger abgerundet, oder es wechseln auch Stude von beiderlei Formen mit einander ab. Es sind oft Stude der verschiedensten Größe mit einander verwachsen, oder es liegen große Quarzstude in einer fleinförnigen Quarzbreccie zerstreut. Am häusigsten ist das Quarzonglomerat weiß, seltener blaßgrau oder durch Eisenorphydrat gelblich oder gelblichbraun oder durch Eisenoryd roth gefärbt, am seltensten stellenweise schwärzlich durch Manganoryd.

Das Quarzeonglomerat begleitet oft ben Quarzsels und hat ein gleiches Alter mit ihm, welches nach ben Gebirgsformationen verschieden ift, in benen es mit bem Quarzsels vorsommt. Es ift jedoch weniger haufig. In ber Ober-lausit findet es sich, wie der Quarzsels, im Granit- und Gneißgebirge, in der Grauwadensormation und neben Zechftein.

## 2. Frembartige Mineralien im Quarzconglomerat.

Bon fremdartigen Mineralien find im Quarzonglomerat der preußischen Oberlaufit nur dichter und thoniger Brauneisenstein, Gelbeisenocher, Eisenglimmer, dichter Rotheisenstein, Rotheisenrahm und Rotheisensocher wahrgenommen worden, aber sammtlich in fleinen Parthieen und sparfam. Unter andern ift das Quarzonglomerat am Gepersberge bei Ober-Rengersdorf an einzelnen Stellen mit feinschuppigem Eisenglimmer bedeckt, an anderen durch Rotheisenrahm roth gefärbt. Eine schwarze Farbung durch Manganoryd sommt, wie schon bemerkt, selten vor.

### 3. Berbreitung bes Quarzeonglomerats in ber preug. Dberlaufit.

Das Quargeonglomerat fommt in ber preußischen Oberlaufit nur an einigen Orten und hauptsächlich in ber Grauwadenformation vor. Wenn ber

Quarzfele eine grobfornige Beschaffenheit annimmt, so fommt er oft dem Quarzconglomerat sehr nabe, unterscheidet fich aber immer durch die frystallinische
Beschaffenheit der Quarzstude, welches haufig Krystallftude find, wie dieses
ganz beutlich bei der grobfornigen Barietat des Quarzselses auf dem Beideberge
bei Rieder-Rengeredorf der Fall ift.

Ein ausgezeichnetes fehr grobes Quarzonglomerat ift auf bem Gipfel bes Geversberges bei Ober-Rengersdorf anstehend, wo es in mehreren fleinen Felsparthieen aus bem Rasen hervorragt, während ber übrige Theil ves Berges aus Grauwade besteht. Die fest jusammenhangenden Stüde bieses Quarzonglomerats sind theils graulidweiß, theils blaßgrau; jum Theil ift es auch didschadig abgesondert. An einigen Stellen ift der Quarz dieses Conglomerats durch Eisenoryd blutroth oder braunlichroth gefärdt und hat in fleinen Bertiefungen einen lleberzug von feinschuppigem Eisenglimmer. Man bemerkt in diesem Quarzonglomerat auch schmale Gange von reinem weissem bichtem Quarz und in diesen Gangen kleine Drusen von gemeinen Quarzfrystallen. Viele Stüde des Conglomerats sind an den oberften Ibhangen des Geversberges zerstreut, auch an der Seite gegen Cunnersdoorf zu.

Bei Floredorf fieht mit bem in ber Rabe bes Bechfteins vorsommenben Quarzfels grobierniges Quarzeonglomerat in Verbindung und es ift feine scharfe Grenze zwischen beiben mahrzunehmen.

Bei Lauban find am unteren nordöftlichen Abhange des Steinberges im Jahre 1856 bei der Anlegung eines Gottesaders große Blode sowohl von sehr grobförnigem Quarzconglomerat als von fleinförniger Quarzbreccie aus der Erde gegraben worden. Die Quarzbreccie hat zur Grundmasse gelblichweissen undurchsichtigen Quarz, worin eine Menge kleiner und sehr kleiner durchscheinender blaßgrauer Quarzförner liegen. Beibe Gesteine sind rein quarziger Natur und gehören der Grauwadenformation an, wie der Thonschiefer, welcher an der andern Seite am guße des Berges ansteht. — Ebensolches Quarzsonglomerat, wie am Laudaner Steinberge, findet sich auch etwas weiter süblich zwischen Holzstirch und dem Hochwalde.

# Dierte Samilie.

# Feldfpathige und tradptifde Gefteine.

Diefe Familie enthalt bicht felbspathige ober bem bichten Felbspath fehr ahnliche, jum Theil auch feinfornig felbspathige und mit Quarz fein gemengte maffige Gesteine, welche gewöhnlich burch einzeln eingewachfene Aryftalle ober fryftallinische Korner von Felbspath ober Quarz porphyrartig erscheinen.

Bon biefer Familie von Gefteinen, ju welcher auch als zwei ber michtigften ber Trachyt und ber Phonolith gehoren, ift in ber preußischen Oberlaufit nur ber Feldspathporphyr vorhanden, gang nabe an ihrer fublichen Grenze aber, in ber fachfischen Oberlaufig, fommt auch ber Phonolith vor.

# I. Feldfpathporphyr.

(Felfitporphyr.)

Ein maffiges Gestein, bestehend aus einer bichten oder hochst feinkornigen Grundmasse, welche entweder bichter Felospath oder ein sehr feines Gemenge von bichtem Feldspath und Quarz ift, mit eingewachsenen einzelnen Kryftallen von blattrigem gemeinem Feldspath oder Quarz oder von beiden zugleich. Biel feltener sind Glimmerblatichen oder hornblendfrystalle eingemengt.

Reuere demische Analysen ber Grundmasse bed Feldspathporphyrs, welcher auch oft ausschließlich Porphyr genannt wird, haben gelehrt, daß diese Grund, masse gewöhnlich ein sehr feines inniges Gemenge von Feldspath oder statt bessen auch von Oligostas oder Albit mit Quarz ift, daß daher die Bestand, theile dieses Porphyrs im Wesentlichen die Bestandtheile des Granits sind. Diese Ansicht wird auch durch den zuweilen beobachteten Uebergang von Granit in Feldspathporphyr unterflüht.

Man unterfcheibet ben gemeinen und ben quargführenben Felbefpathporphyr.

# A. Gemeiner Feldspathporphyr.

(Quargfreier Borphpr.)

#### 1. Befteinsbeschaffenheit und Art bes Bortommens.

Der gemeine Felbspathporphyr ift ber am gewöhnlichften vorfommenbe Belofpathporphyr, welcher in feiner bicht felbspathigen ober aus einem feinen Gemenge von bichtem Felbspath und Quarg bestehenben Grundmaffe einzelne

Kryfialle oder fryfiallinische Körner von blättrigem gemeinem Feldspath in gröfferer oder geringerer Menge enthalt. Die eingemengten Kryfialle find meistens klein oder sehr klein, seiten vom Durchmesser einiger Linien. Sie sind weiß oder gelblich oder blaß fleischroth. Quarzfryfialle sind in der Regel gar nicht vorhauden oder mur hin und wieder in sehr geringer Anzahl in der Grundmasse zerftreut.

Die Grundmaffe dieses Porphyrs ift braun, roth, schmungig gelb oder grau, noch seltener graulich grun. Durch eine Art von Auflösung verliert fie ihre hatte und wird thonsteinartig, oder thonartig, daher in diesem Falle der Borphyr auch Thonsteinporphyr oder Thonporphyr genannt wird.

Der gemeine Felbspathporphyr ift gewöhnlich maffig, feltener faulenformig abgesonbert. Er bilbet oft legelformige Ruppen, aber auch Bange im Granit, Gneiß, Thonschiefer und Rothsandftein.

#### 2. Berbreitung bes gemeinen Felbfpathporphyrs in ber Dberlaufis.

Es giebt nur fehr wenige eigene Berge von gemeinem Felbspathporphyr in der Oberlausit; bagegen fommt er in der fachsichen Oberlausit an mehreren Orten in Form von Gangen im Granit vor. Diefer gangartige Felbspathporphyr ift zuweilen mit dem porphyrartigen Granit verwechselt worden, welcher ihm allerdings sehr nahe fteht, aber durch sein forniges Gemenge sich wesentlich von ihm unterscheidet.

In ber preußischen Obertaufit ift ber gemeine Beldfpathporphyr nur von wenigen Buntten befannt. Die Fundorter beffelben find folgende:

Ein ans dem ebenen biluvischen Boben isolirt emporsteigender hügel von Feldspathporphyr ist der sogenannte Beinderg bei Ober-horta in geringer Entfernung öftlich von diesem Dorfe, welches eine Stunde öftlich von Riestv und westlich von Biehain liegt. Es ist ein langgedehnter, flachsuppiger hägel, an seinen unteren Abhangen mit Actreseld, während an den oderen Abhangen und auf seinem Rucken Kartosseln gepflanzt werden. Die dunkelbraune Dammerde, welche ihn bedect, ist mit Borphyrstuden angefüllt. Um mittleren und oderen Abhange der gegen horfa zugesehrten Seite ragen nnregelmässige Stude von Borphyr aus der Erde hervor, sowie auch einzelne große ansteined Wassen mit einer Menge ectiger und großenteils verwitterter Porphyrstude ansgesüllt. Die anstehenden unregelmässigen Massen mit einer Menge ectiger und großentheils verwitterter Porphyrstude ansgesüllt. Die anstehenden unregelmässigen Massen sind von verschiedener Aussehnung, mit Klüsten durchzogen und zum Theil starf mit Lichenen beseht. Im

Innern auf bem frifden unebenen Bruche ift biefer Borphor theils grunlichgrau. theile graulichbraun, fcmugig gelblichbraun, rothlichbraun bie felbft braunlichroth, jumeilen auch gefledt, b. i. abmechfelnd grunlichgrau und rothlichbraun und ftete matt. Die Grundmaffe hat bas Anfeben von bichtem Belbfpath, ift aber in einem mehr ober weniger veranderten, oft verwitterten Buftande und bann ine Reinfornige übergebenb. Gie ift theile ohne fichtbare Ginmengungen, theils angefüllt mit einer Menge febr fleiner gelblichweiffer, grunlichweiffer ober blaggrunlichgrauer ediger Studden ober Rorner, welche fleinblattrig-froftallinis icher Relbspath find, ber fich jeboch in einem mehr ober weniger aufgelosten Buftanbe befindet und fich mit bem Deffer giemlich leicht rigen lagt. In bem gelblichbraunen Borphyr find Die eingemengten Korner von blagbrauner Farbe. Sin und wieder tommen auch undentliche ichwarzlichgrune Sornblendfroftallchen barin por. Dft find bie fruftallinifden Rorner fo an einander gedrangt in ber Grundmaffe, bag bas Beftein baburch ein breccienartiges Unfeben erbalt; Diefe Barietat fann baber mit Recht breccienartiger Borphyr (Borphyrbreccie) genannt werben. Der nicht ober wenig verwitterte Relbspathvorphyr, welcher feine ober nur fparfame Ginmengungen enthalt, gleicht manchem Porphyr ber Balbenburger Begend. An ber aufferen Dberflache ift ber Porphyr bes Beinberge meiftene ichmutig graulichbraun, auf ben Rluftflachen oft gelblichbraun ober rothlichbraun, ftellenmeife burch Mangan blaulichfdwarg, felten burch Roths eifenrahm bell firfdroth gefarbt. Der gange breite Sugel befteht aus biefem Felbspathporphyr und ift an feinem Fuße mit Cand umgeben. Die Unterlage Diefes Borphyre ift nicht befannt, gebort aber vermuthlich jur Graumadenformation. - Es waren fruber an bem Borfaer Berge Steinbruche angelegt, welche aber icon lange verlaffen finb.

Aus gelblichtraunem Felbspathporphyr mit eingewachfenen kleinen helleren Felbspathfrystallen, welche sehr fest mit der Grundmasse verbunden sind, besteht ein flacher Hügel östlich von Rieder-Rengersdorf. Dieser Porphyr, welcher durch einen Bruch aufgededt ift, besitzt eine große Festigkeit, ist massig abgesondert und mit zahlreichen Klüsten nach allen Richtungen durchsett. (Erlanterungen d. geogn. Charte v. Sachs; heft ill. S. 42.)

Am nordwestlichen Fuse des Gepersberges, welcher fich sublich von Ober-Rengersdorf erhebt, ift nach Fechner's Bersuch einer Raturgesch. der Umg. v. Görlis, S. 12. Felbspathporphur anstehend, beffen Beschaffenheit aber nicht naher angegeben ift. Bei meinem nur furzen Besuche dieses Berges habe ich ben Borphyr nicht wahrgenommen, sondern an ben Abhangen nur Grau-

wade und auf dem Gipfel des Berges Quarzeonglomerat gefunden. Dagegen habe ich unter den Quarzeonglomeratstuden auf dem Ruden des Gepersberges ein 21/2 Boll tides Stud eines eigenthumlichen porphyrartigen Conglomerats mit einer dichten graulichrothen thonigen Grundmasse von Kalfspathhatte beobachtet, worin eine Menge sehr fleiner graulichweisser weicher seinerdiger vierediger Körner, welche ausgelöster Feldspath zu sein schenen, so wie zerstreute 2 bis 4 Linien große unregelmässige Stude von zum Theil ziemlich hartem, zum Theil aber auch weicherem blaß grunlichgranem Thonschiefer porphyrartig eingemengt sind. Wahrscheinlich stammt bieses Porphyrconglomerat von einem in der Rahe anstehenden Borphyr.

Den Felbspathporphyr vom Genersberge fannte icon Leste; er bemerkt, bag berielbe auf Thonichiefer liege. Ausserbem fommt nach Leste auch noch am Biehwegsberge bei Rengersborf Porphyr vor, welcher quarzführend ift. (Leste's Reife ic. C. 203 f. 223 f.)

In ber fachsichen Cberlausis findet sich nach Cotta (Erlaut. D. geogn. Ch. v. Sachs. &. III. S. 18) unter andern ein gelblicher Feldspathporphyr mit Belospath, und hornblendefrystallen und mit sehr wenig Quarz sublich von Dolgewis unweit Löbau. Durch die hornblendeeinmengung scheint sich bieser Porphyr schon bem Dioritporphyr zu nabern, welcher in der Rabe zwischen Dolgewis und Zoblis mit porphyrartigem Granit vorsommt. Ausserdem werden noch von einigen Orten der sachssichen Dberlausig Feldspathporphyre erwähnt, welche zum Theil gangartig im Granit vorsommen, aber nicht naber beschrieben sind. (M. a. D. S. 17 f.)

# B. Quargführender Feldfpathporphyr.

(Dft Quaryporphyr genannt.)

# 1. Gefteinsbeschaffenheit.

Die Grundmaffe biefes Porphyrs ift Diefelbe, wie beim gemeinen Keldfpathporphyr; er unterscheibet fich von diesem aber durch die eingemengten Arnftalle oder Korner von weissem oder ranchgrauem gemeinem Duarz. Reben diesem enthält er oft auch noch sparfame Feldspathfrystalle und Hornblendfrystalle. Im llebrigen hat er bieselben Farben und übrigen Cigenschaften wie der gemeine Feldspathporphur; auch die Art seines Bortommens ist dieselbe.

# 2. Berbreitung des quargführenben Felbfpathporphyrs in ber Dberlaufig.

Der quarzführende und der gemeine Feldspathporphyr erscheinen oft an einer und derselben Gebirgsmaffe in Berbindung mit einander und fonnen dann nicht genau von einander getrennt werden, weil die Quarzeinmengung ftellen-weise zu- oder abnimmt oder gang aufhort.

Am Biehwegsberge bei Rengersborf fommt unter andern Feldspathporphyr mit Duarzfryftallen vor, wie schon oben erwähnt wurde. Dieser Borphyr hat eine hell röthlichgraue theils thonsteinartige, theils harte dichtselbeathartige Grundmasse und ist stellenweise auch poros und verwittert. Ausser dem eingemengten grauen Duarz, welcher die Form kleiner Diberaeber und rundlicher Körner hat, sind anch noch kleine fleischreibe Feldspathförner und kleine Körner eines weichen grünlichgrauen und schwärzlichgrünen Minerals eingeschlossen. In diesem Borphyr fommen auch Duarztrömmer und auf Klüsten rother und gelber Eisenocher vor. (Leste, a. a. D. S. 203.) — In der sach sischen Dberlausse sinde ber quarzsschrende Feldspathporphyr an mehreren Orten, z. B. bei Polenz unweit Renstadt, zwischen Reustadt und Krummhermsborf und bei Kugau unweit Renstadt, Mach Cotta, a. a. D. S. 17.)

Ein Geschiebe von ausgezeichnetem quarzschrenden Feldspathporphyr fand ich unter zahlreichen Duarzgeschieben am linten Ufer der Lauster Reise, 10 Minnten von Rothenburg. Es ist nur klein, 2 Boll lang, abgerundet-edig, von dunkel-fleischrother Farbe und mit 1/2 bis 2 Linien großen blaßgrauen Krystallen und Kornern von gemeinem Duarz durchmengt. Woher dasselbe stamme, ist schweizig auszumitteln. Bon dem benachbarten Weinberge bei Ober-Horfa tann es nicht abstammen, weil es mit dem Porphyr desselben nicht übereinstimmt.

Dnarzführender Feldspathporphyr von braunlicherother und buntel-fleischrother Farbe mit eingemengten fleinen blagrothen Feldspathfrostallen und zugleich mit rauchgrauen Duarzförnern fommt in einzelnen, auffen oft ganz abgeglätteten Geschieben im biluvischen Sande an ben Abhangen zwischen bem Mustauer Alaunwerte und bem Dorfe Berg vor. Diese Geschiebe find aber allem Anscheine nach ffandinavischen Ursprungs.

# II. Phonolith.

(Bhonolithporphyr. Rlingfteinporphyr. Borphyrichiefer.)

Ein bichtes ober hochst feinforniges hartes graues, auch in's Grune übergebendes ichiefriges, seltener auscheinend maffiges Gestein von fplittrigem

ober muichligem Bruche, matt ober schimmernd, an ben Kanten durchscheinend, in große Platten fich absondernd, seltener niedrig-saulenförmig, die Platten beim Anschlagen flingend. Die Grundmaffe ift im Wesentlichen feldspathartig, entspricht aber keiner einsachen Feldspathvarietät vollkommen, am meisten noch dem glafigen Feldspath (Sanidin), oder sie ist ein sehr seines Gemenge von glafigem Feldspath und Albit oder Oligoflas. Mehreren Analusen zu Folge ist sie oft (wahrscheinlich nicht immer) mit einem in Sauren auflöslichen zeolithartigen Mineral, welches Mesonyp oder Natrolith zu seyn scheint, innig durchmengt. Die Farbe der Grundmasse ist rauchgrau, gelblichgrau, weißlichgrau, grünlichgrau, graulschgrün, bis olivengrun und lauchgrun. In der Grundmasse liegen gewöhnlich kleine Krystalle oder Körner von glafigem Feldspath porphyrartig eingemengt.

Un ber Oberflache verwittert ber Phonolith und überzieht fich mit einer weichen, graulichweiffen Rinde.

#### 1. Art bes Bortommens und Berwandtichaften bes Phonoliths.

Der Phonolith erscheint gewöhnlich in Begleitung bes Bafalts, ift aber seiner Masse nach ein von biesem gang verschiebenes Gestein, namentlich durch ben ganglichen Mangel an Augit, welcher den Bafalt wesentlich und hauptsachlich charafteristrt, so wie auch durch den Mangel an Olivin. Dagegen ift er dem Trachpt seiner Masse nach viel naher verwandt, als dem Bafalt.

Der Phonolith bildet, wie ber Bafalt, legelförmige Berge, Die jedoch in ber Regel breiter und am Gipfel mehr ober weniger abgeflutt find. Er ruht oft auf Bafalt, manchmal aber auch, wie ber Bafalt felbst, auf Granit. Auch durchset er zuweilen ben Bafalt gangartig. Wahrscheinlich ift ihm eine ahn-liche Entstehung, wie bem Bafalt, zuzuschreiben.

#### 2. Gingemengte Mineralien im Phonolith.

Die dem Phonolithe eingemengten Aryftalle von glafigem Feldfpath find gewöhulich flein oder fehr flein, selten bis 1 30ll groß; fie find meistens tafelartig, der schiefrigen Structur parallel liegend, halbdurchsichtig bis durchsschenend und von der Farbe der Grundmaffe, oder von einer blafferen, aber durch ihren Glang und ihre blattrige Structur leicht unterscheidbar. Rachst dem glafigen Feldspath ift auch häufig gemeine Hornblende in fleinen nadelformigen Arystallen eingemengt, seltener gelber Titanit und noch seltener brauner Glimmer. Bein eingesprengtes Magneteisenerz fehlt selten. In

Bhand by Google

bem unbeutlich ichiefrigen ober anscheinenb maffigen Phonolith finden fich auch gemeilen Zeolithe und Raltspath in Sohlungen und auf Rluften.

#### 3. Berbreitung bes Phonoliths in ber Dberlaufit.

Der Bhonolith tritt nur im fublichen Theile ber Oberlaufis auf. In ber fachfiiden Dberlaufis tommen an mehreren Orten Bhonolithberge und Phonolithbugel vor, g. B. ein hoher Phonolithberg bei Balbborf, brei Phonolithberge, an beren einem ber nordliche guß aus Bajalt besteht, bei Dbermis; Phonolithbugel auf einem Bafaltplateau gwijden Cpip-Cunnereborf und Floriansborf; ein fieiler Phonolithberg bei Coludenau; grunlichgrauer plattenformiger Phonolith mit weiffen Belbipathfroftallen und ichwarger Bornbleube an beiben Enben bee aufferbem aus Bajalt bestehenben Beruharbeberge ober Schonauer Sutberge an ber Pliednig bei Schonau fublid von Janernid, gang nahe ber preußischen Greuze; und noch an anderen Orten. (Cotta, Erlaut D. geogn. Ch. v. Cachf., B. III. C. 60, 65, 69, 73, 75.) Befondere reich an Phonolithe bergen ift auch bas benachbarte nordliche Bohmen. - 3m Gebiete ber preußiichen Oberlaufit fint noch teine Phonolithberge befaunt. Der Phonolith bei Schonau ift aber fo nahe ber preugifden Grenze, bag es nicht unmahricheinlich ift, bag auch innerhalb ber preugischen Oberlaufig ebenfalle Phonolith aufgefunden merben fonnte, menn befondere ba, wo plattenformiger Bafalt porfommt, welcher ben Phonolith oft begleitet, eine genauere Rachforichung gehalten wirb.

# Sünfte Samilie.

# Amphibolische und grünsteinartige Gesteine.

In Diefer Familie find Gesteine mit einander vereinigt, welche entweder aus bloßer oder ganz vorherrschender gemeiner Hornblende, oder aus einem sichtlich fornigen Gemenge von gemeiner Hornblende und Albit oder Oligostas, oder auch aus einem so innigen Gemenge theils von Hornblende mit Albit oder Oligostas, theils von Augit mit Labrador oder Oligostas bestehen, daß die Gemengtheise nicht oder nur schwierig unterschieden werden können. Diese lesteren innigen Gemenge, welche in anscheinend dichte Massen, und unter dem Namen Grunfteine besannt find, bilden die zweite Hauptabtheilung der Familie, wah-

rend bie erfte Sauptabtheilung bie amphibolifchen Gesteine, welche theils einfache Hornblendgesteine, theils beutlich sichtbare Hornblendegemenge find, in sich begreift.

#### I. Amphibolifche Gefteine.

(Sornblendige Befteine.)

Bon biefen Gesteinen besteht ein Theil aus bloger ober gang vorherrsichenber gemeiner hornblende, ein anderer aus einem fornigen Gemenge von gemeiner hornblende und Albit oder Oligoflas mit bentlich unterscheibbaren Gemengtheilen. Sie find theils maffig, theils geschichtet.

Es gehoren zu diefen Gesteinen: bas hornblendegestein (Amphibolit), ber hornblendichiefer, der Diorit und der Dioritischiefer. Davon fommen die beiden letteren in der preußischen Obersausig vor.

#### A. Dierit.

(Chemale Urgrunftein g. Th.)

Ein maffiges förniges Gemenge von ichwarzer ober ichwarzlichgruner blattriger gemeiner hornblende und weissem, seltener blagrothem Albit ober Dligoflas, die Gemengtheile icharf von einander abgesondert und deutlich erkennbar.

3m schwedischen Diorit ift nach Arel Erdmann Labrador oder Anorthit als Gemengtheil enthalten, im Diorit von Corfica nach Deleffe ebenfalls Anorthit, im Diorit der Bogesen nach ebendemselben bald Dligotias, bald Andesin.

Der Diorit (wegen feiner beutlich abgesonderten Gemengtheile so genannt) wurde früher auch unter bem Ramen Grunftein begriffen, indem man zu Diessem ebensowohl die hornblendegemenge mit deutlich unterscheidbaren, als Diejenigen mit nicht unterscheidbaren Gemengtheilen rechnete.

#### 1. Gefteinsbefchaffenheit, Uebergange, Berwitterung und Art bes Bortommens bes Diorits.

Das fornige Gefüge bes Diorits ift entweber grobfornig ober tlein- bis feinfornig. Beibe Gemengtheile find barin entweder ziemlich gleich vertheilt, ober bie hornblende ift vorherrichenb. Mit biefen Gemengtheilen ift auch haufig Quarz, zum Theil in regelmaffig eingemengten Kornern verbunden. Der fein-

fornige Diorit geht burch völliges Untenntlichwerben ber Gemengtheile in ben amphibolifden Gruntein über.

Der Diorit ift oft mit Rluften burchzogen, beren Flachen burch Gifenorubhubrat ichmunig braunlich ober auch braunlichgelb gefarbt finb.

Wie ber Granit, so ift auch ber Diorit an feiner ber Luft ausgesesten Oberfläche ftarf zur Berwitterung geneigt und diese schreitet auch oft bis tief ins Innere besselben fort. Er zerfällt in Folge berselben nach und nach zu grobem Grus, ober er geht selbst zulest in eine weiche erdige Masse über, welche eine fruchtbare Dammerbe bilbet, wie 3. B. bei Stiebis. Solche llebergange find besonders in ben Bestiden im öfterreichischen Schlessen und in Mabren in großem Maggitabe zu beobachten.

Der Diorit erscheint sowohl in fur fich bestehenden Bergmaffen ober Ruppen theils im Bereiche bes Granits, theils in ber Granwadenformation, als auch in Form von Gangen, besonders im Granit. Anch trifft man ihn in einzelnen Bloden an, welche von in der Rabe anstehenden Maffen berftammen.

#### 2. Frembartige Mineralien im Diorit.

Bon frembartigen Mineralien finden fich im Diorit auffer ben fehr haufigen Quarzförnern oft brauner ober schwarzer Glimmer in fleinen Blattchen, Biftagit und Schweselsties. Der Piftagit erscheint auf Rluften, in Trummern, als lleberzug und eingesprengt, sowohl frystallinisch als bicht, hellgrun und dunfelgrun, ber Schweselsties eingesprengt und in fleinen Kroftallichen. Unsserden enthält der Diorit hin und wieder fleine Titanitrystalle, edlen Granat, eingesprengtes Magueteisenerz und fleine Parthieen von Gelbeisenocher, am settensten Magnetsies.

## 3. Berbreitung bes Diorits in ber Dberlaufit.

In ber preußischen Oberlanfit findet fich ber ausgezeichnete fornige Diorit für fich allein nicht häufig, dagegen ziemlich hanfig in Berbindung mit bem amphibolischen Grunftein, in welchen er oft übergeht. Die Localitäten biefes Bortommens find beim Grunftein angegeben, worauf daher hier zu verweisen ift.

Eine bem Granit untergeordnete anscheinend lagerartige Dioritmaffe tommt zwischen Reichenbach und Markersborf vor; fie fest fich auch gegen

Ronigshann gu fort und wird jum Theil porphyrartig. Einzelne große Dioritblode, welche bem Granitgebirge angehoren und fleinfornige Gemengtheile haben, find in ber Gegend zwifchen Reichenbach und Schops zerstreut.

In ber fachfifden Dberlaufit ift ber ausgezeichnete Diorit in verschiebenen Gegenden verbreitet. Der bochfte Dioritberg in ber Dberlaufit ift nach Cotta (a. a. D. G. 20) ber Rlumpen bei Cberebach, welcher aus grobfornis gem Diorit besteht. Aufferbem befitt bie fachfifche Dberlaufig an mehreren Orten mahren fornigen Diorit, sowohl in Ruppen, wie bei Wendich-Cohland, amifchen Bempel und Friedersborf u. f. f., ale in Gangen im Granit, a. B. bei Schludenau, und auch in vielen einzeln vorfommenden Bloden ober Bruchftuden. (A. a. D. C. 22 u. 25.) Alle einer ber ausgezeichnetften grobfornigen Diorite verdient besondere berjenige hervorgehoben ju merben, melder in großen aus ber Erbe hervorragenden Daffen an einer flachhugligen Anbobe bei Stichis ungefahr 1/2 Stunde von Baugen anfteht und bort gebrochen wird. Derfelbe befteht aus grunlichschwarzer fleinblattriger Sornblenbe und grunlichweiffem theils blattrigem theils bichtem Albit ober Dligoflas, welcher fowohl in langlichen Barthieen, ale in faulenformigen Rroftallen barin enthalten ift. Beibe Bemengtheile find entweber gleichmaffig mit einander verbunden, ober bie Sornblende ift ale Grundmaffe vorherrichent, worin die weiffen Rryftalle porphyrgrtig eingemachien find und baburd einen Dioritporphyr (Grunfteinporphyr) bilben. Zwifchen ben berben edigen Maffen Diefes Diorite fommen auch 1/2 bis 2 Ruß große, oft flachgebrudte Dioritfugeln mit concentrifchefchagligen Sullen por. In ben frifden Daffen ift juweilen Schwefelfies und Dagnetties eingesprengt. - Bon berfelben Befchaffenheit wie ber Stiebiger ift auch ber Diorit, welcher bei Benfmis, eine Stunde von Baugen an ber Lobauer Strage in anftebenden Daffen vorfommt. Rleinfornigen Diorit mit buntel lauchgruner und fcmarglichgruner Sornblende und mit graulichweiffem theile blattrigem theile Dichtem Dligoflas (?) fant ich ale einen Saufen von Bruchftuden an ber Strafe in Alt-Loban nabe bei Loban, mabriceinlich aus ber Rabe von Alt-Lobau ftammenb.

#### B. Dioriticbiefer.

Der Dioritichiefer besteht aus bemfelben fornigen Gemenge von gemeiner Gornblende und Albit ober Dligoflas mit unterscheidbaren Gemengtheilen, wie ber Diorit, ift aber zugleich beutlich schiefrig und geschichtet.

#### 1. Gefteinsbefchaffenbeit, Uebergange und Art bes Bortommens.

Der Dioritschiefer ift ftete flein, ober feinforuig, die hornblende in ihm in der Regel vorherrichend. Er enthalt oft Quargforner und Glimmerblattchen, seltener eingesprengten Schwefellies. Wenn die Gemengtheile so fein werden, und sich so innig mit einander verbinden , daß sie mit dem blogen Auge sich nicht mehr unterscheiden lassen, so geht der Dioritichiefer in den Grunfteinschiefer über. Der Berwitterung ift er ebenso ausgesest, wie der Diorit.

Er fommt meistens fur fich in fleinen Anhoben, boch auch gaugartig im Granit vor, wie 3. B. bei Reuftabt. (Cotta a. a. D. C. 25.)

#### 2. Berbreitung bes Dioritfchiefers in ber Dberlaufis.

Der Dioritschiefer findet fich in der Oberlaufit feltener als der maffige Diorit. Dieser lettere geht aber oft in ihn über, daher er an einigen der Orte vorkommt, wo dieser die hauptmaffe bildet. Auch findet er sich in Begleitung des Grünsteinschiefers, in den er, wie schon bemerkt, ebenfalls übergeht, so 3. B. im Alte Seidenberger Grunde. Alls für sich bestehende Gebirgsmasse ohne diesen Uebergang ift er mir and der preußischen Oberlausit nicht bekannt. In der sachssiehen Oberlausit nicht bekannt.

### II. Grunfteinartige Gefteine.

Diese im Allgemeinen granlichgrunen, schwärzlichgrunen und grunlichgranen theils flein- und seinkörnigen, theils bichten Gesteine, unter bem herkömmlichen Ramen Grunsteine bekannt, sind mehr oder weniger seine Gemenge von zweisacher mechanischer Zusammensegung, welche aber gewöhnlich nicht oder nur sehr schwierig zu erkennen ist. Einige bestehen aus einem sehr seinen innigen Gemenge von gemeiner Hornblende und von Albit oder Oligotlas, sind also in diesem Falle von bloritischer Zusammensehung; andere bestehen aus einem klein- oder seinsfruigen Gemenge von Augit und Labrador oder Oligosslas, womit auch häusig noch ein gewöhnlich undentlicher dloritischer Bestandtheil verbunden ist. In ihrem äussern Ansehen sind sie einander so sehr ähnlich, daß sie, zumal im dichten oder höcht seinschen sind sie einander, ohne chemische Untersuchung nicht von einander unterschen werden können, daher sie nuter dem undestimmten Ramen Grünsteine zusammenbegriffen werden. Man hielt die auf die neueste Zeit alle diese Grünsteine für Gemenge von Hornblende und Albit oder Olise

goflad; fie wurden wegen ibrer nicht zu unterfdeibenben Bemengtheile von Saun Aphanit genannt. Da es aber, wie neuere Unterfudungen gezeigt baben. viele Grunfteine giebt, welche Augit ftatt Bornblende enthalten, fo bat Saus. mann biefe neuerbinge mit bem (querft von MI. Brongniart fur ben Diorit gebrauchten) Ramen Diabas belegt und verftebt barunter ebenfomobl erfennbare Bemenge von Augit und Labrador ober Dligoflas, ale febr feintornige und bichte Maffen, beren Bufammenfegung aus eben biefen Mineralien nur auf bem chemischen Bege ju erfennen ift. Raumann ift biefem Borgange gefolgt. Dan fann bie aus Sornblende und Albit ober Dligoflas gemengten Grunfteine amphibolifde Grunfteine, ober, ba fie bie Bufammenfegung bes Diorits, nur mit nicht zu unterscheibenden Bemengtheilen, haben, Dioritifche Grunfteine, Die anderen bagegen, welche Augit fatt Sornblende enthalten, augitifche ober biabafifche Grunfteine nennen, und ben Ramen Diabas felbit fur Die bentlich erfennbaren Gemenge von Mugit mit gabrabor ober Dligoflas beibebalten. Inbeffen ift man an ben bichten und gewöhnlich auch an ben feinfornigen Grunfteinen nicht im Stante, mit bem bloffen Ange ihre Bufammenfenung mit Siderheit au erfennen; es muß baber fowohl fur Die amphibolifden ale fur Die quaitifden Grunfteine porlaufig noch ber allgemeine Collectionamen Grunftein gebraucht werben. Die amphibolifden mußten, wenn ibre Gemenatheile nadweisbar maren, bem Diorite beigegablt merben, bie augitifchen aber in eben biefem Ralle eine befonbere Abtheilung bilben. Rach ben Unterfudungen von Sausmann und G. Rofe icheint ein großerer Theil ber Grunfteine Augit und nur ein fleinerer Theil Sornblende ju enthalten. Die Debraahl murbe alfo ju ben angitifden ober biabafifchen Grunfteinen geboren.

Bon ben in ber Oberlaufit vorfommenben Grunfteinen icheint ein großer Eheil augitischer oder diabafischer Ratur ju seyn. Da aber feine vollfommene Gewißheit barüber gegeben werden tann, weil ihre Gemengtheile bis auf fehr wenige Falle zweiselhaft bleiben, so werden fie hier unter ber allgemeinen Benennung Grunfteine aufgeführt.

Die angitischen ober biabafischen Grunfteine follen niemals Quary ale tornigen Gemengtheil enthalten, wie bie amphibolischen Grunfteine und ber Diorit. (Raumann, Lehrbuch ber Geognofie, Bb. l. 1850. S. 595.)

Die grunfteinartigen Gefteine find entweber massig ober schieftig und gefchichtet. Bir unterscheiben baber ben Grunftein als massiges Gestein und ben Grunfteinschiefer.

#### A. Grunftein.

(Aphanit. Diabas, g. Th.)

Ein graulichgrunes ober ichwarzlichgrunes, auch grunlichgraues feinforniges ober bichtes maffiges Gestein, welches ein so feines Gemenge entweder von Hornblende und Albit oder Oligoflas, oder von Augit und Labrador oder Oligoflas ift, (oft jugleich noch mit einem chloritischen Bestandtheile), daß man die Gemengtheile mit blossem Auge nicht ertennt, es also bas Ansehen eines einsachen Gesteins hat.

#### 1. Bufammenfehung, Uebergange und Abfonderungsverhaltniffe bes Grunfteins.

Der augegebenen Zusammensegung nach giebt es einen amphibolisch en und einen augitischen Grunftein, welche beibe wegen ber innigen Mengung ihrer Bestandtheile gewöhnlich nicht zu unterscheiden find. Rur beim augitischen Grunstein ift dieses zuweilen der Fall, indem dieser auch in ein beutliches Gemenge von Augit mit Labrador oder Oligoslas übergeht, welches man durch den Namen Diabas von den übrigen treunen fann.

Kommt ber Grunftein in unmittelbarer Berbindung mit tem Diorit vor, bann ift an seiner amphibolischen Ratur nicht zu zweifeln. Man fintet wirklich vollsommene llebergange von Diorit in Grunftein oder Aphanit. Ebenjo erkennt man auch ben augitischen Grunftein ungeachtet seiner undeutlichen Gemengtheile, wenn er in unmittelbarer Berbindung mit dem Diabas vorkommt, bessen Germengtheile erkennbar find.

Der bichte Grunftein hat oft große Aehnlichteit mit bim gemeinen Gerpentin, ift aber feiner demifchen Difchung nach gang bavon verfchieden.

Was die Absonderungsformen des Grunfteins betrifft, so ift er gewohntich massig abgesondert und mit Rluften nach verschiedenen Richtungen durchzogen. Zuweilen zeigt er aber auch eine sauleusormige oder dicftanglige, noch
feltener eine luglige und concentrisch-schaalige Absonderung, von der verschiebenften Größe der lugligen Stude. Mitten im massigen Grunftein steden manchmal große Rugeln von einigen 3oll bis über zwei Guß im Durchmesser; oft
liegen sie aber auch gebäuft neben einander. Die Schaalen dieser Kugeln haben
eine Dide von 2 Linien bis zu einem 3oll und losen sich oft ab, besonders im
Justande der Verwitterung. Nuch im Granit sind zuweilen große fuglige Massen
von Grünstein eingeschlossen, wie z. B. bei Löbau. Die schönsten und größten

Grünsteinkingeln findet man übrigens in der Gegend von Teschen. Beim fleinfugligen Grünstein, wie dergleichen bei hennersdorf unweit Görlis fich fand, find die Augeln nur 1 bis 4 Linien die und gedrängt mit einander verbunden.

#### 2. Art bes Bortommens bes Grunfteins.

Der Grunftein ericheint in lagerartigen Maffen, oft von beträchtlicher Ausbehnung und Machtigfeit, in flodformigen Maffen und in Form von Gangen, beren Machtigfeit von einigen Linien bis zu einigen Inft fteigt. In ber Ober-laufit find Grunfteingange im Granit, im Thonschiefer und in der Granwade; fie seben oft tief nieder oder feilen fich auch and. Ferner bildet der Grunftein hüglige Anhöhen, gewöhnlich neben oder über Granit, wie z. B. bei Joblit unweit Reichenbach. Umgekehrt ift er an anderen Orten von Granit bedeckt, wie bei Stiebis. Der gangartige Grunftein ift in der Obersausit beider Antbeise am baufigsten.

#### 3. Barietaten bes Grunfteins.

MIS Barietaten Des Grunfteins fonnen folgende unterschieden werden:

- 1. Gemeiner Grunftein, eine bichte ober feintornige Daffe ohne fichtbare Ginmengungen, maffig abgefonbert, mit Rluften burchzogen.
- 2. Borphyrartiger Grünftein (Grunfteinporphyr, Aphanitporphyr, Diabasporphyr), bicht oder feinerdig, massig, mit eingemengten fleinen oder sehr fleinen Krystallen oder Kornern von Oligoflas oder Labrador, welche gewöhnlich weiß oder weißlichgrau, zuweilen sest, bentlich blattrig und glanzend, oft aber auch in einem ausgelösten oder verwitterten Zustande und daher weich und matt find. Seltener finden sich auch fleine Glimmer- oder Biotistrystalle eingemengt. Diese Barietat scheint am hausigsten augitischer Grunftein zu seyn.
- 3. Manbelfteinartiger Grunftein, bicht ober feinerbig, maffig, mit Meinen leeren ober ausgefüllten Blafenraumen. Die Ansfüllungen haben bie Form fleiner Augeln, Spharoibe ober manbelförmiger Stude und bestehen oft aus Kalfipath (Kalfbiabas, Kalfaphanit), ober aus Seinmarf, ober auch aus Gelbeifenocher. Regelmaffige tuglige und manbelförmige Einmengungen sind im Grunftein ber Oberlausit nicht befannt; sie fommen besonders hausig und ausgezichnet in mahrischen Grunfteinen vor.
- 4. Bariolitifcher Grunftein (Bariolit, Blatterftein), bichter gruntichgrauer fleinfuglig-abgesonderter Grunftein, wahrscheinlich von augitischer Zusammensehung. Ginen solchen habe ich als einzelnes Stud bei henneredorf

gefunden. Er ift bemjenigen febr abnlich, welcher bei Reu-Litichein in Mahren als maffiger Rels aus bem Blauenborfer Waffer bervorragt.

#### 4. Bermitterung bes Grunfteins.

Der Grunftein erleidet oft eine ftarke burchgreifende Berwitterung und wandelt fich dadurch in eine ganz andere weiche erdige Masse um, welche eine schmutig graue oder graulich-braune Farbe hat und gewöhnlich Bade (Grunfteinwade) genannt wird. Es ift aber unzweifelhast, daß nicht alle die weichen Massen, welche man unter diesem Namen begreift, aus Grunftein entstanden find, indem auch noch andere Gesteine, wie der Basalt und Dolerit, durch Austösung in abnliche wackenartige Massen übergeben.

Die Grunsteinwade fommt besonders auf Gangen vor, g. B. im Granit an mehreren Orten in der fachfischen Oberlausis. Im Thonschiefer zwischen Rengeredorf und Ullersdorf ift ein Grunsteingang, deffen Gestein ebenfalls in solche Bade übergeht. (Erlauterungen zur geogn. Ch. d. K. Sachien, heft III., 2. Ausg., S. 42.)

#### 5. Gange und eingemengte Mineralien im Grunftein.

Den Grunftein durchfegen zuweilen schmale Gange ober Trummer von Ralfspath und Trummer von gemeinem Quarz, wie g. B. bei hennersborf.

Bon eingemengten Mineralien find auffer ben Arnstallen von Oligoflas, Labrador und Glimmer ober Biotit noch folgende Mineralien im Grünstein befannt: 1) Schwefelfies am häufigsten, eingesprengt und in steinen cubischen Arnstallen an vielen Orten, 3. B. im Grünstein bei Görlis, Ludwigsdorf, Bauben, Lödau u. a. D.; 2) Kupferkies, eingesprengt und derb, selten, 3. B. in einem Grünsteingauge bei Bauben; 3) Magneteisenerz, eingesprengt; 4) Eisenglauz, kleinblättrig, eingesprengt, selten; 5) dichtes Rotheisenerz und Rotheisenrahm, sparfam auf Klüsten; 6) dichter Brauneisenerz, und Rotheisenrahm, sparfam auf Klüsten; 6) dichter Brauneisenstein, auf Klüsten; 7) gelber und brauner Eisenocher, häusig in kleinen Parthieen eingemengt, als lleberzug auf Klustsstächen und in der Angrenzung des Grünsteins an Thonschiefer; 8) gemeiner Asbest, blaßgraulichgrün und dünnsplattensörmig in einem Grünsteingange im Grunnerischen Granitbruche bei Görlis; 9) weisses Steinmark, eingesprengt und in kleinen rundlichen Parthieen; 10) blättriger Kalkspath, unregelmässig eingemengt und in Korm rundlicher Parthieen.

#### 6. Berbreitung bes Grunfteins in ber Dberlaufit.

- 1. In ber preußischen Oberlaufig ift sowohl im Gebiete bes Granits als in ber Grauwadenformation an mehreren Orten Grunftein anftebend, theils in Auppen von geringer Sobe, theils in unbestimmten Barthieen, theils in Form von Gangen. Die Gange find am haufigsten.
- 1. In Dem Granite Des Grunert'ichen Steinbruchs beim pomologifden Barten gang nabe bei Gorlis, gegenuber ber gandefrone, find brei febr ausgezeichnete Grunfteingange ber Berbachtung bargeboten. 3mei biefer Gange liegen parallel nebeneinander, nur burch eine ichmale Granitvarthie von einander getrennt. Gie find fteil anfgerichtet, ragen ungefahr 12 Glen boch empor. fallen unter 60-70° nach Ditfutoften ein und haben eine Breite von 2-3 Ruß. Der britte Grunfteingang ift einige Schritte von ihnen entfernt und viel breiter, im Durchschnitte 10 Ang breit. Bu ben beiben erften ift ber Grunftein buntel grantichgrun, theile febr feinfornig, theile bicht und von unebenem Bruche und zeigt ftellenweise fchr fleine grunlichweiffe und blag grunlichgraue Einmengungen. In bem britten Gange ift ber Grunftein bicht, lichte graulichgrun und enthalt in einer Rluft blag graulichgrunen gemeinen Asbeit. Querflufte burchichneiben ben Grunftein Diefer Bange und geben ihm jum Theil ein unvollfommen-ftangliges ober quer-faulenformiges Unfeben. Die Rluftflachen haben einen ichmachen Uebergug von Ralfipath. In allen brei Bangen findet fich Schwefellies, fowohl eingesprengt ale in febr fleinen Burfeln. In ber Angrengung an ben Grunftein ift ber Granit verwittert, burd Gifenorpobnorat ichmusig gelblichbraun und ftellt ein 2-6 Linien breites Saalband bar. Dben ift bas Ausgehende der Grunfteingange fo wie ber Granit mit 2-6 Guen tiefem Behm bebedt. (Rig. 6.)
- 2. Ein zwei Fuß machtiger Gang von Grunftein durchsett ben Granit bei ber Anochenmuhle gang in ber Rabe von Gorlis. Diefer Grunftein ift in einem ziemtlich verwitterten, nur theilweise feften Zuftande.
- 3. Rördlich von hennersborf, % Stunden nordnordöftlich von Görlig ethebt fich gang nahe ber Eisenbahn eine breite flache Grunfteintuppe, an welcher ein Bruch angelegt ift. Der Grunftein biefer Kuppe ift maffig, feinförnig, graulichgrun und mit Trummern von fleinblattrigem, jum Theil auch frystallisitem weissem Kalfspath, so wie auch mit Quarztrummern durchzogen. In einiger Entfermung von diesem Hugel sand ich den oben erwähnten Bariolit, welcher wahrscheinlich von demselben abzuleiten ift.
  - 4. In einem Granitbruche linte an ber Strafe von Gorlit nach

Rigur 6.

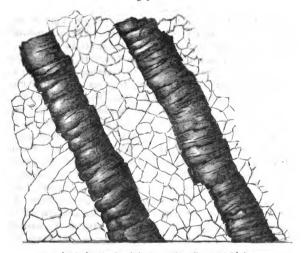

Brunfeingange int Granit im Grunertichen Bruche bei Gortit.

Moys befinden fich unweit dem Gasthause jur Stadt Prag brei Grünsteingange. Einer dieser Gange, 1½ Buß breit, tritt an zwei gegenüberliegenden Abhängen zu beiden Seiten des in den Bruch führenden Weges zu Tage und ftreicht von Nordwest nach Sudost. Der Grünstein dieses Ganges ist von derseicht von Nordwest nach Sudost. Der Grünstein dieses Ganges ist von derseichen dunsteln Beschaffenheit wie in den beiden parallelen Gängen im Grunert's sche Granitbruche. Im Hintergrunde des erstgenannten Bruches ist ein zweiter, drei Fuß machtiger Grünsteingang sichtbar, welcher quer gegen den ersten Gang gerichtet ist und ihn, als der Bruch noch nicht so tief abgebant war, durchstreuzie. Die Stelle, wo die Durchfreuzung zu beobachten war, ist nun durch den Abban verschwunden. Dieser zweite Gang streicht von Oft nach West und ben Abban verschwunden. Dieser zweite Gang freicht von Oft nach West und enthält hell gelblich-graullichgrünen feinkörnigen Grünstein mit vielen gelben Eisenochertheilchen. Noch ein dritter Grünsteingang, welcher senkrecht sieht, zieht sich seinkatel von dem zweiten durch den Granit im Hintergrunde des Bruches herab und enthält denselben Grünstein wie der zweite Gang.

- 5. Etwas weiter fublich von bem eben erwähnten Granitbruche bemerkt man noch eine einzelne wenig hervortretenbe fleine Grunfteinmaffe im Granit an berfelben Seite neben ber Strafe in ber Richtung nach Moys.
- 6. Einen Grunfteingang von geringer Machtigfeit bat Gr. B. Rlode im Granit einer Schlucht zwischen Biednis und Leschwis, subwestlich von Görlis beobachtet. (Abhandlungen ber naturforfch. Gesellsch. in Görlis; Bb. VII. heft 1.)
- 7. Auf Dem Rreuzberge bei Janernid ift nach einer Mittheilung bes Grn. Dr. Kleefeld ein Grunfteingang im Granit in bem Reller eines Saufes nabe bem bortigen Gaftbaufe entblogt.
- 8. Bei Rieber-Endwigsborf norblich von Gorlis ift in ber Rabe von Grauwadenconglomerat ein sehr iconer porphyrartiger Grunftein, welcher mit bem sogenannten Porsido verde antico große Achnlichseit hat, an einer hügelartigen Anhöhe anstehend. Die Grundmasse ist dunkel graulichgrun, ind Lauchgrune sallend, die eingewachsenen Arystalle und frystallinischen Korner, welche Oligotlas zu sein schoien, find blaß graulichgrun und 1—2 Linien breit. Dieser Gruusteinporphyr enthalt auch sein eingespreugten Schwesellies.
- 9. In bem quargigen Thonichiefer an ber Strafe zwischen Rengeresborf und Ullereborf nordwestlich von Gorlin tritt ein Grunsteingang mit start verwittertem Grunstein bervor. (Erlaut. 3. geogn. Ch. b. A. Sachsen, S. III. S. 42.)
- 10. Einen sehr harten schwärzlich-grantlichgrünen bichten Porphyr, ganz vom Ansehen eines Grünfteinporphyrs, an welchem aber weber die dichte Grundsmasse, noch die eingemengten kleinen und sehr kleinen graulichweissen edigen Körner mit dem Messer ripdar sind, sand ich im Juli 1856 als eine zwei Fuß große, mit schwachen Bertiefungen versehene unregelmässig abgerundete Masse unter einem Hausen zahlreicher Stüde von Quarzschlefer auf dem obersten Rücken des Monumentenberges, welcher die höchste Anhöhe ber Radischer Dubrau bilbet, nahe oberhalb Groß-Radisch, 1/2 Stunde von Kollm, 11/2 Stunde von Riesty. Die Abstammung dieses Grünsteinporphyrs war nicht zu ermitteln.
- Es ift nicht unwahrscheinlich, bag bei einer forgfaltigen Untersuchung ber Gebirgethaler und Schluchten im Granitgebirge ber preußischen Oberlaufit noch an manchen Stellen Grunftein entbedt werben wirb.
- II. Reich an Grunfteingangen und Grunfteinhugeln ift Die fachfifde Dberlaufip. Bu ben merfwurdigften Grunfteingangen gehoren Diejenigen, welche am rechten Ufer ber Spree in bem Thale unterhalb Baupen nabe vor

ber Schleismuble an einer Granitwand zu Tage ftehen. Es find fieben ziemlich parallel auf einander folgende Gange, welche von Often nach Weften ftreichen und von denen sechs 1½ bis 2 Fins machtig sind, der sieden der schmal, nur 1—2 Zoll breit ift und sich unten ausseilt. Sie reichen dis an die Ober-flache des Granits hinauf, wo dieser nur mit einer schwachen Dammerdelage bedeckt ift. Einer dieser Gange ist 25—30 Ellen hoch. Der Grünftein ist in demselben schwärzlich-graulichgrun, theils dicht, theils sehr seinsfornig. Die Granitmassen zwischen Bangen haben eine Breite von 1—2 Ellen. In einer der Granitmassen nieht man eine unregelmässige Grünsteinmasse rings vom Granit umschlossen, und in zwei Grünsteingaugen ift ein Stollen angelegt, worin man Aupsertlied fand.

Blaß granlichgruner Grunftein mit fplittrigem Bruche liegt ale lagerartige Maffe unmittelbar unter Granit in einem Bruche nahe unterhalb Stiebis, 1/4 Stunde von Bauben.

Ein feltenes Borfommen ift ber fuglige Grunftein im Granit bei ber Rlappermuble in Tiefendorf, 1/4 Stunde von Löbau. Es find große fugelähnliche Maffen von graulichgrunem dichtem Grunftein, scharf abgesondert von bem Granite, welcher fie umschließt.

In einem Blode von Granit nahe der Eisenbahnbrude bei dem Dorfe Schweidnis, 3/4 Stunden von Löbau, an der Eisenbahn nach Zittau, fand fich ein 11/2 bis 2 Boll breiter Gang von schwärzlich-granlichgrunem dichtem Grunftein mit eingemengten sehr fleinen grunlichweissen Körnern von Labrador oder Oligotias. Sowohl im Granit als im Grunftein ift bier Schwefellies eingesprengt.

Ein ausgezeichneter Grunfteinporphyr, welcher in einer graulichgrunen Grundmaffe mit einer Menge sehr feiner weiser unregelmässiger Einmengungen wiele größere, 1—3 Linien lange, meist langlich-vieredige, aber auch unregelmässig geformte graulichweisse glanzende blattige Oligolias oder Labradortryftalle und ausger diesen auch noch einzelne sehr sparfame pechschwarze Biotitblattoben zum Theil als sechsseitige Taseln porphyrartig eingemengt enthält, erscheint anstehend neben porphyrartigem Granit in einem kleinen Bruche als massige Belsparthie mit zahlreichen Rluften an einem flachen breiten Hügel auf freiem Kelde gegenüber von Joblib, auf der linken Seite der von Reichenbach nach Lödau sührenden Eisendahn. Er ragt aus dem Granit hervor. (Auf der geognostischen Charte von Sachsen ist dieser Porphyr als Borphyr mit Quarz verzeichnet.)

Auffer ben genannten fommen in der fachfischen Oberlaufit nach Cotta noch an vielen Orten Grunfteinmaffen im Granit vor. (Erlaut. 3. geogn. Ch. d. S., S., III. S. 25 f.)

#### B. Grunfteinschiefer.

#### (Aphanitichiefer. Diabasichiefer.)

Die Maffe bes Grunfteins, sowohl bes amphibolifden als bes augitischen, aber schiefrig und beutlich geschichtet; entweber febr feinfornig ober bicht. Er verhalt fich jum Grunftein wie ber Dioritschiefer jum Diorit.

# 1. Gefteinsbeichaffenheit, Uebergange, untergeordnete Gefteine und Art bes Bortommens bes Grunfteinfchiefers.

Der Grunfteinschiefer ift graulichgrun ober ichwarzlichgrun, matt, bidober bunnschiefrig und gewöhnlich ohne besondere Einmengungen, nur fehr selten
mit Heinen weiffen Kornern von Oligoflas, Albit ober Labrador.

Der feinfornige Dioriticiefer geht durch gangliches Untenntlichwerden ber Gemengtheile in den Grunfteinschiefer über. Der dichte Grunfteinschiefer selbst nabert fich oft bem Thouschiefer.

Mis untergeordnete Gefteine find in dem Grunfteinschiefer ber Oberlaufit nur Quargtrummer und Granitgange befannt.

Der Grunfteinschiefer tommt sowohl in lagerartigen Daffen als auf Gangen vor, oft auch als Geschiebe.

#### 2. Berbreitung bes Grunfteinschiefers in ber preufifchen Dberlaufis.

Der Grunfteinschiefer hat nur eine geringe Berbreitung in bet preußisigen Oberlaufig. Es find mir nur wenige Buntte feines Borfommens befannt.

Einen hellgraulichgrunen bidichiefrigen Grunfteinschiefer mit fplittrigem Bruche habe ich als eine anstehende fleine Felsparthie auf einem Felde neben ber Straße am westlichen Ende von Jauernick, in der Richtung gegen Friedersdorf zu beobachtet. Diefer Grunfteinschiefer ist von einem 1 30u breiten Gange von ausgezeichnetem mittelförnigem Granit, beffen Feldspath fleischroth und etwas verwittert ift, durchseht.

Duntel grunlichgrauer feintorniger beutlich ichiefriger Grunfteinschiefer

bilbet einen 2 fuß machtigen Gang im Granit im Alt. Seibenberger Grunde fuboftilch von Gelbenberg an ber Grenze ber Oberlaufit gegen Bobs men zu. Diefer Gang zieht fich an fteilen Felfen fcbief burch ben Granit herab und raat mit einem icarfen Rande bervor.

Graulichgrunen Grunfteinschiefer von splittrigem Bruche, mit fleinen braunen Fleden fand ich ale Geschiebe zwischen Geredorf und Friederedorf, subofilich von Reichenbach.

# Sechste Jamilie.

# Mugitifde Sefteine.

#### (Trappgefteine &. Th.)

Die Gefteine biefer gamilie bestehen entweber aus gang vorherrichendem gemeinem Angit, ober aus einem fornigen Gemenge von gemeinem Augit und Labrador (beffen Stelle in einem einzigen durch Nephelin vertreten ift), feltener aus einem Gemenge von ichillerndem oder fcwarzem metallistrendem Augit (Diallage und Paulit) mit Labrador oder Sauffurit.

Sie find theils vollfommen froftallinifch, theils nur undeutlich frofiallinifch, theils geben auch die fehr feinfornigen Gemenge von gemeinem Augit und Labrador in dicte Maffen uber.

Lon den in diese Familie gehörigen Gesteinen fommen in der Oberlausis ber Dolerit und Bafalt als zwei Sauptgesteine mit Sicherheit vor; bas Bortommen des Gabbro ift zweifelhaft; die übrigen augitischen Gesteine, wie Augitsels, Augitporphyr ober Melaphyr, Paulitsels u. a. find gar nicht vorbanden.

#### I. Dolerit.

Ein forniges Gemenge von fcmargem gemeinem Augit und weiffem ober grauem Labrador, ober fatt bes letteren mit Rephelin, die Gemengtheite mehr ober weniger beutifch unterscheibbar.

Rach ben Gemengtheilen giebt es zwei Arten bes Dolerits, ben gemeinen Dolerit ober Labradorbolerit und ben Rephelindolerit. Beibe
find in ihrem aufferen Ansehen einander fehr ahnlich.

### A. Gemeiner Dolerit, ober Labraborbolerit.

(Grauftein j. Ih.)

Mus gemeinem Augit und aus Labrador in fornigem Befüge bestebenb.

#### 1. Bufammenfehung und Abfonderung bes gemeinen Dolerits.

Der gemeine Dolerit ift gewöhnlich flein- ober feinkörnig, feltener grobkörnig. Der Augit ist in ihm gruntlichschwarz, graulichschwarz ober sammte'
schwarz, ber Labrador graulichweiß ober blaßgrau. Beibe find in edigen Körnern
ober in kleinen Arpftallen mit einander werbunden und der Angit ist oft vorherrschend. Große und deutlich ausgebildete Arpstalle von Labrador und Angit
sind im Ganzen setzen.

Die Absonderung bes gemeinen Dolerite ift genobhniich maffig, feltener faulenformig und fuglig.

#### 2. Gingemengte Mineralien im gemeinen Dolerit.

Der gemeine Dolerit enthalt zuweilen eingesprengtes Magneteisenerz, entweber nur sparsam ober auch in größerer Menge. Seltener findet man in ihm feine Glimmerblattchen, eingesprengten Schwefellies, lieine Parthieen von bichtem Brauneisenstein und braunem und gelbem Eisenocher, hin und wieder auch Spuren von Eisenspath und Kalfspath. Die beiden letteren geben sich durch Brausen mit Salzsaue zu erfennen. — Sehr selten zeigen sich in Biafenraumen einige zeolithische Mineralien.

#### 3. Barietaten bes gemeinen Dolerits.

Rach ber Maffenbefchaffenheit, ber Größe bes Korns und ber Bertbeistung ber eingemengten Arpftalle find folgende Barietaten bes gemeinen Dolerits un untericbeiben:

- 1. Grobkorniger gemeiner Dolerit, mit ziemlich großen edigen Gemengtheilen vom Durchmeffer einer ober einiger Linien, felten mit beutlich ausgebildeten Aryftallen von Labrabor ober Augit.
- 2. Rlein- und feinkörniger gemeiner Dokerit, mit Leinen oder fehr kleinen und beutlich unterscheidbaren edigen Gemengtheilen, aber ohne porphyrartig eingemengte Aryftalle und ohne Blafenraume. Entweder find beiberlei Gemengtheile ziemlich gleichmässig vertheilt, oder ber Augit ift vorherrschend. Diefes ift die gewöhnlichfte Doleritvarietät.

- 3. Bafaltischer gemeiner Dolertt (Mimose, Mimosit), auch mit bem besonderen Ramen Anamesit belegt; eine mitrostopisch-seintornige Masse, so daß die Gemengtheile mit dem bloffen Auge kaum zu erkennen sind. Diese Barietät stellt einen Mittelzustand zwischen Dolerit und Basalt dur und geht oft vollsommen in den Basalt über. Dan bemerft den allmähligen llebergang des Oolerits in den Basalt durch den Mittelzustand des Anamesits manchmal an einem und bemselben Berge. Dem basaltischen Dolerite kann auch derjenige angereibt werden, welcher aus einer graulichschwarzen oder schwärzlichgrauen dichten oder mitrostopisch-seinstörnigen Grundmasse besteht, worin aber zahlreiche sehr kleine graulich-weisse Körner von Labrador eingemengt sind, wie auf dem Burgberge bei Seldenberg.
- 4. Borphyrartiger gemeiner Dolerit, eine fleine ober feinfornige Doleritmaffe, in welcher großere Rruftalle von Labrador, feltener von Augit einzeln eingemengt liegen.
- 5. Manbelfteinartiger gemeiner Dolerit, flein, ober feinforniger Dolerit mit fleinen Blafenraumen, welche zuweilen zeolithische Mineralien einschließen.

Alle Diefe Barietaten erleiben durch Berwitterung eine Art von Auflöfung und mandeln fich in eine wadenartige Maffe um, wie ber Grunftein und Bafalt.

#### 4. Berbreitung bes gemeinen Dolerits in ber Dberlaufis.

Der gemeine Dolerit ift in der Oberlausis nur wenig verbreitet. In ber preußischen Oberlausis findet er sich in Verbindung mit dem Basalt und zeigt deutlich den schon erwähnten Uebergang in diesen letteren. So an der Landofrone und auf dem Gipfel des Burgbergs bei Seidenderg nahe der böhmischen Grenze, wo er an vielen Stellen durch Elsenorydhydrat gelblichbraun gesarbt ist. Ebenso in einem Basaltgange im anstehenden Granit unmittelbar neben dem fleinen Ratenstein, welcher aus stellen Granitselsen besteht, im Altseidenberger Grunde. Der Dolerit in diesem letteren Gange ist zum Theil porphyrartig, er enthält theils grunlichweisse, theils blag-grunlichgraue sehr kleine edige, zum Theil längliche Labradorstüde und ausserbem eingesprengtes Magneteisenerz.

In der sachsischen Oberlausis begleitet der Dolerie oft ebenfalls ben Bafalt, aber nicht an vielen Orten. Er tommt g. B. als eine flache Ruppe zwifchen Rirborf und hinter-hermsborf, mit faulenformiger Absonderung nord-

öftlich von Rumburg, mit Bafalt bei Herrenwalde und am Rothstein bei Sohland vor. (Erlaut. 3. geogn. Ch. d. R. S. H. 111. S. 60 f.)

#### B. Repbelindolerit.

(Rephelinfele. Lava von Capo bi Bove. Gelce Romano.)

Ein forniges Gemenge von ichwarzem gemeinem Augit und von weissem ober blaß grauem bis felbst graulichgrunem Rephelin, jum Theil auch mit Magueteisenerg.

Wenn gleich ber Rephelindolerit nur in ber fachfifden Oberlaufis, namlich bei Lobau vorfommt, so verdient er boch ale ein fo hodft eigenthumliches und intereffantes Gestein und weil fein Fundort so nahe ber preußischen Grenze ift, hier nicht übergangen zu werden.

#### 1. Bufammenfetung bes Dephelinbolerits.

Der Rephelindolerit besteht aus einem fornigen Gemenge von Augit und Nephelin, beibe entweder in gleichem ober ziemlich gleichem quantitativem Berhaltniffe mit einander verbunden, oder die schwarze Augitmasse, welche theils frystallinisch, theils dicht ift, als Grundmasse vorherrschend, seltener ber Rephelin.

Der Rephelin ift oft in kleinen unregelmäffig-edigen Parthieen ober in sechhefeitigen prismatischen Krystallen von 1/2 bis 2 Linien im Durchmeffer porphyrartig eingemengt. In diesem porphyrartigen Rephelindolerit, wie er bei Löbau vorlommt, ist die schwarze Grundmaffe größtentheils matt, es liegen aber darin auch kleine oder sehr kleine schwarze Augitförner von startem Fettglanze und theils mit kleinmuschligem oder unebenem Bruche, theils mit blättriger Structur. Seltener wird der Rephelin vorherrschend und deutliche Rephelinkryftalle sind noch seltener. Wenn beibe Gemengtheile gleichmassig vertheilt sind, so ist der Rephelindolerit größtentheils klein- oder feinkörnig, seltener großförnig.

Auffer ben wesentlichen und hauptgemengtheilen enthalt ber Rephelinbolerit noch als Rebengemengtheile: Magneteisenerz, Apatit und etwas Titanit. Aus zwei Analysen von heideprim ergaben fich als die quantitativen Berhältniffe ber im Löbauer Rephelindolerit enthaltenen Mineralien folgende: 45,38 Mugit,

32,61 Rephelin,

4,00 Magneteifeners,

3,91 Apatit,

1,33 Titanit,

3,42 BBaffet.

(Zeitichrift ber beutichen geologischen Gesellschaft, Bb. II. 1850. C. 152.) Der Baffergehalt bes Rephelinbolerits int besonders auffallend und kann nicht allein bem Rephelin beffelben zugeschrieben werden. Denn dieser enthalt nur fehr wenig Wasser, wie aus einer besonderen Analyse besielben erhellt. Die Bestandribelle bes Rephelins aus bem Lobauer Rephelinbolerit sind namlich nach heiberim:

43,50 Riefelfaure

32,33 Thonerbe

3,55 Ralf

1,42 Gijenornd

0,11 Talferbe

14,13 Ratrum

5,03 Rali

0,32 Baffer.

100,39. (A. a. D. E. 150.)

Die einfachen Bestandtheile bes Lobauer Rephelindolerits hat heideprim burch 2 Analysen ausgemittelt, beren Refultate fehr nahe mit einander übereinftimmen. Das Resultat ber einen Dieser Analysen ift folgenbes:

42,12 Riefelfaure

14,35 Thonerbe

13,12 Gifenoryd

13,00 Ralf

6,14 Talterde

4,11 Ratrum

2,18 Rali

1,65 Phosphorfaure

0,54 Titanfaure

0,04 Chlorcalcium

0,24 Fluorcalcium

# 0,18 Manganorydul 3.42 Baffer. (A. a. D. S. 149.)

In fleinen Sohlungen bes Lobauer Rephelindolerits ift hin und wieder Mefotyp beobachtet worden. (E. Borott, ber Lobauer Berg zc. Lobau, 1854. S. 13.)

#### 2. Dberflache, Maffenbefchaffenheit und Abfonderung bes Rephelindolerits.

Der Rephelindolerit bildet große anstehende Maffen mit ausgebehnter Oberfläche und unregelmässige felfige Formen. Er ift an feiner Oberfläche oft ganz uneben, mit kleinen Bertiefungen versehen, in welchen der Augit unvergubert hervorragt, der Repheliu aber mehr oder weniger verwittert und ausgewaschen ist. Dagegen tritt aber auch umgekehrt zuweilen der Rephelin in Krostallen bervor.

In feinem Innern ftellt ber Rephelindolerit gewöhnlich eine zusammenhangende Maffe bar ohne Unterbrechungen. Seltener zeigt er fleinere ober größere Blafenraume, welche leer oder nur mit fehr wenig Mefotyp ausgefleidet find, oder er ift mit einer Menge fleiner Poren angefullt, oder auch mit ganz unregelmaffigen fleinen, zum Theil zackigen Bertiefungen burchzogen.

Er ift maffig abgesondert, wie ber gemeine Dolerit. Der feinfornige Rephelindolerit geht an manchen Stellen in eine bichte bafaltabnliche Daffe uber.

#### 3. Bortommen bes Rephelindolerits in ber Dberlaufit.

Der Fundort des Rephelindolerits in der Oberlausig ift der Lödauer Berg dicht bei Löbau, ein langgestreckter Bergrücken von beträchtlicher Höhe, mit ziemlich fleilen Abhängen und mit drei Ruppen. Un der Hauptluppe (der Bauhner Kuppe), auf welcher ein eiserner Thurm errichtet ift, tritt der Rephelindolerit am Auße des Ehurms so wie auch in der Nahe des benachdarten Berghauses in großen anstehenden Massen und in unregelmässigen tablen selsigen Barthieen hervor. Bon der Hauptluppe ist die zweite größere Ruppe, der Schaasberg, am nordöstlichen Ende des Bergrückens durch eine Bertiesung getrennt. Auf dem höchsten Bunkte des Schaasbergs ist ebenfalls kleine und seinförniger Rephelindolerit mitten im Waldgebusch anstehend. Die dritte Kuppe, Judenstuppe genannt, ist eine kleinere Ruppe am entgegengesehten subwestlichen Ende des Bergrückens. — Weiter unten sommt der Rephelindolerit auch in der Rahe

bes honigbrunnens unterhalb bem bortigen Restaurationshause in einzelnen Maffen jum Boridein.

Auffer bem anftehenben Rephelinbolerit liegen an ben Abhängen und auf bem Ruden bes Löbauer Berges große edige und unregelmäfig-abgerundete Blode ebendieses Gesteins bis zu einigen Ellen im Durchmeffer und an einigen Stellen zu ganzen Hügeln auf einander gehäuft, besonders an den oberen Abhängen mitten im Walde, wo zwischen den aufgehäusten Bloden die Baume hervorwachsen. Diese Blode sind wahrscheinlich gleich beim ersten Hervortreten des Rephelindolerits von ihm abgelöst worden. Man kann sich nicht wohl eine später eingetretene gewaltsame Katastrophe beuten, durch welche dieses gessichen sein sollte.

Unter ben berumliegenden Bloden finden fic an einem ber oberen Abbange ber Sauptfuppe fo wie auch auf bem Schaafberge einzelne Repbelinboleritblode mit großen und fleinen Blafenraumen. 3bre Grundmaffe ift Diefelbe bauptfachlich aus Mugit bestehenbe Daffe, wie beim gewöhnlichen Rephelinbolerit, und es find barin Rryftalle und froftallinifche Stude von Repbelin porphyrartig eingemengt. Un einigen Stellen bat bas Beftein ein gefdmolgenes Unfeben, wie ein Theil bes Strieganer Bafalte. Man bat Diefe Blode fur burd funftliche Sine veranberten Rephelindolerit gebalten und vermutbet, bag fie von uralten beibnifchen Opferplagen herrubren, mas jedoch nicht mahricheinlich ift. Un manchen Stellen find Die Blode voll von Boren und unregelmaffigen Bertiefungen. Ginige ber großeren Bertiefungen zeigen an ibrer inneren Band ein nesformiges Geflecht ober gitterartig hervorragenbe ichmale Ranten, welche, indem fie fich burchichneiben, eine Menge fleiner vierediger Bellen barftellen, eine Bilbung, bei welcher an eine funftliche Schmelgung gar nicht ju benfen ift.

Bugleich mit bem Rephelindolerit fommt am Lobauer Berge Bafalt in großen anstehenben Felsen unterhalb bem Restaurationshause und in großen Bloden an ben oberen Abhangen vor.

Den Rephelindolerit am gobauer Berge hat guerft Gumprecht im Jahre 1836 entbedt, aber nur eine furge Rotig von bemfelben mitgetheilt. (Boggendorf's Annalen ber Physit rc., Bb. 42. 1837. S. 174.)

Bei Stiebis, 1/2 Stunde von Bauten, fommt ein boleritisches Geftein anftehend vor, welches große Achnlichkeit mit bem Rephelindolerit des Lobauer Berges hat und fur folden gehalten werden tonnte. Es besteht aus einer ichwarzlichgrunen Augitmaffe mit fleinen weiffen froftallinischen Barthieen,

Bafalt. 84

welche legteren eine froftallographifche und demifche Untersuchung erforbern, um über bie Ratur bes Gefteins mit Giderheit entideiben gu tonnen.

#### II. Bafalt.

Benn man ermagt, welche Menge von Bafaltbergen und Bafaltbugeln in ber Dberlaufig in geringen Entfernungen von einander liegen, fo muß man Diejes für eine ber merfmurbigften geologischen Erscheinungen balten. Es muß ein großartiges Ereigniß gemejen fenn, ale biefe jablreichen großen und fleinen. meift fegelformigen Anboben in bem ausgebehnten, ju einem Bangen geborigen gebirgigen Terrain ber Dberlaufit, Cachfens, Bobmens und Schleffens und noch barüber binaus im ebenen ganbe gleichzeitig mit einander an ber Erdoberflache jum Boricein famen, alle im Befentlichen von übereinftimmenber ober menia abmeidender Form. Manche find bei biefer Rataftrophe fo boch bervorgetreten, bag auch ihre mittleren und unteren Abbange fich frei barftellten. andere baben bagegen uur ihre oberfte Ruppe bervorgetrieben, baber manche nach unten ju breit ober in bie gange ausgebehnt ericheinen, andere ichon von ibrer Bafis an als ichroffe Regel emporfteigen. In ber Stellung Diefer Bafaltanhöhen gegen einander lagt fich feine Regel mahrnehmen, fie find ohne eine bestimmte Ordnung in allen Richtungen gegen einander gestellt; nur wenige fteben in einer Linie und geboren baber ju einer aufammenbangenben Gruppe. Gie treten gwijden ben vericbiebenartigften Gefteinemaffen und Kormationen bervor, (gwifden Granit, Oneiß, Diorit, Thonichiefer, Duaberfanbftein, Tertiarichichten u. a.) und erheben fich bis ju febr ungleichen Soben.

Bir betrachten zuerft ben Bafalt ale Gestein, bann feine Absonderungs, gestalten, feine Beranberungen, feine Einichluffe, feine Barielaten, die Formen und die Sobe ber Bafaltberge, die geognostifchen Berhaltniffe bes Bafalts und zulest feine Berbreitung in ber Oberlausig.

## 1. Gefteinscharafter und Bufammenfehung bes Bafalts.

Der Bafalt ift ein bichtes schwarzes ober schwärzlichgraues massiges Gestein, entweder ganz unabgesondert ober mit körniger Absonderung, ben bekannten chemischen Untersuchungen zu Folge aus Augit und Labrador, zum Theil auch noch aus einem zeolithischen Mineral bestehend, aber ohne sichtbare Gemengtheile, sondern eine anscheinend einsache Masse barftellend. Er bat hiernach im Wesentlichen die Zusammensegung bes Dolerits, nur bag bie Gemeng-

Digitized by Google

theile für bas Auge verschwinden. Aufferdem enthalt der Bafalt auch fast immer noch Magneteiseners und Olipin, welche meistens als feine Einmengungen sichtbar find, vielleicht aber auch oft in der Masse fich verbergen. Richt felten find biefe beiden Mineralien in großer Menge im Bafalt eingemengt und beutlich erfennbar.

Es giebt aber auch ichmargen bichten Basatt, in welchem man felbft burch die ftarffte Bergröfferung fein Gemenge erfennen fann und worin auch burch eine demische Untersuchung bie oben angeführten Gemengtheile nicht nachgewielen find, baher man geneigt feyn tonnte, einen solchen Basatt fur ein einsaches Geftein gu halten, bis feine Natur genan ermittelt feyn wird.

#### 2. Innere Maffenbefchaffenheit bes Bafalts.

Der Bafalt bat einen bichten unebenen matten ober ichimmernben Bruch, gewöhnlich ohne alle Absonderung, ftellt alfo eine jufammenbangende fefte Daffe Buweilen zeigt er aber and eine fornige Absonderung, melde entweder feine ober fleinfornig, ober grobfornig und edigfornig ift, lentere a. B. beim Bafalt ber Landsfrone und bes Spigberge bei Rendorfel. Er bat eine betracht. liche Barte und ein fpecififches Gewicht = 2,9 bis 3,1. Manchmal ift feine Daffe burd größere ober fleinere Blajenraume unterbrochen, welche entweber leer ober mit Mineralien ausgefüllt find, wie g. B. beim Bafalt bes Dberberge bei Jauernid, an bem Bafaltbugel gwifden Gorlis und Raufdmalbe, in einem Bafaltgange im Alt-Seibenberger Grunde, beim Bafalt Des Lobaner Berges, Des Rothfteine bei Cobland, Des Stromberge bei Beiffenberg u. a. Blafenraume geben auch in fleine Boren über, welche entweber entfernt von einander ober nabe beijammen liegen; im letteren Ralle wird ber Bafalt poros und augleich leichter, wie g. B. an einer Geite ber Banbofrone, an einem Sugel am Ruge bes Rlingenberge und am Etromberge bei Beiffenberg. geigt ber Bafalt unregelmaffige gadige Bertiefungen ober eine ichladenartige Befcaffenheit, wie am Sochwald und Ronnenberg fubmeftlich von gauban und am Stromberge bei Beiffenberg.

# 3. Abfonderungsformen des Bafalts im Großen.

Der Bafalt zeigt im Großen eine fehr verschiedene Abfonderung, namlich eine faulenförmige, eine fuglige und fnollige, eine maffige und eine plattenförmige. Sammtliche Absonderungsformen bat er mit dem Granit gemein, nur daß diejenige, welche bei ibm die haufigite ift, die faulenformige, beim Granit als die seltenfte erscheint.

1. Die am baufigiten verfommenbe Abionberung bes Bafalte im Großen ift bie faulenformige. Die Caulen, welde er barftellt, find entweber einfach ober gegliebert. Die gewohnlichften find Die einfachen. Diefe baben gufammenbangenbe, balb glatte balb raube Geitenflachen, find aber jumeilen mit Duerfprungen burchzogen. Die am meiften berricbente Form biefer Caulen ift Die fünffeitige und fechefeitige; jumeilen ift fie aber auch breifeitig, vierfeitig bis achtfeitig; Die vierfeitigen Caulen find balb rechtwinflig balb ichiefwinflig, aber meiftens unregelmäffig. Die breifeitigen haben oft abgeftumpfte Seitenfanten. Buweilen find Die Caulen auch vielfeitig und gang unregelmaffig.

Rigur 7.



Dreifeitige Bafaitfaute mit abgeftumpften Seitenfanten, bom Etromberg bei Beiffenberg.

Sigur 8.



Brubbe vierfeltiger Bafaltfaulen, bom Etromberg bei Beiffenberg.

Um oberen Ende find bie Saulen wie abgeftust oder unregelmäsing geftaltet; in ben meisten gallen ift aber ihr obered Ende durch Bededung aufliegender Tertiar- oder Diluvialgebilde ober burch ftart bewachsene Dammerbe
nicht wahrnehmbar.

Die einfachen Basattsaulen, besonders die funf- und sechsseitigen, find oft sehr regelmäsig, mit geraden ebenen Flachen und geraden Seitenkanten, wie 3. B. die schonen Basattsaulen bei Lauterbach und auf der Landstrone. (Big. 9.) Aber oft zeigen auch ihre Flachen und Seitenkanten keinen vollkommenen Parallelismus, sie neigen sich zuweilen nach dem einen Ende hin gegen einander und werden auf diese Weise pyramidenförmig, oder sie werden auch durch Rrummung der Flachen banchig. Auch zeigen sie noch andere Unregelmäsisseiten, 3. B. unebene Flachen mit Bertiefungen, selbst mit sich oft wiederholenden Concettien, auch wellenförmige oder unregelmäsisse eingebogene, oder selbst zaclige und zerfressen Seitenkanten, wie 3. B. viele Saulen des Strombergs bei Weisfendera. (Kig. 10.)

Figur 9.



Bafaltfaule bom Steinberg bei Lauterbach.

Rigur 10.



Sechsfeitige Bafattfaute mit eingebogenen und gadigen Ranten, vom Stromberg bei Beiffenberg,

Die Querfprunge ber Bafaltfaulen find balb gerade balb ichief, mehr ober weniger gart, manchmal aber auch ftarter. Un ben Gaulen bes Quibborfer Bafalthugels find sogar auch hervorspringende ftumpfe Querfanten und bie

Seitenflachen zwischen benselben einwarts gebogen ober schwach concar. Diese Saulen find zum Theil unregelmäffigerhombisch ober rhomboibisch und die Quersprunge, die fie zeigen, find mit einander parallel laufend ober auch von eine ander abweichend, bald gerabe, balt schwach gebogen, die Flachen zwischen ben Quersprungen aber flach einwarts gebogen. (gig. 11.)





Bierfeitige Bafaltfaule mit Querfprungen und bertieften Flachen, bom Quigborfer Bafatthugel.

An ber rechten Seite bes Quipborfer Bafaltbruches fiehen nabe am Eingange breite vierkantige Saulen an, mit ftark hervorragenden Querkanten und mit merklich vertieften Seitenflachen zwischen benfelben, baher wellenformig gebogen. (Fig. 12.) Diefe Saulen ftehen schief und zwar benen ber mittleren Barthie in bem Bruche entgegengeset.

#### Rigur 12.



Breite biertantige Bafaltfaute mit herborragenden Quertanten und bertieften Siachen, bom Qulbborfer Bafalthuael.

An einer fleinen Bafaltfuppe bei Babip unweit Bangen zeigen die Saulen auch wellenformig aus, und eingebogene Blacen und ziemlich breite Duerfprunge.

Die Sobe ber Basaltsaufen ift febr vericbieben und richtet fich nach ber Art ihres Vorsommens. In Bruchen haben fie oft eine beträchtliche Sobe von vielen Zuß (bis über 30 K.), weil sie ba bis zu größeren Tiefen aufgebedt werben. Auch frei anstehente Saulengruppen sind zuweilen sehr hoch. Dagegen ragen sie auch manchmal so wenig ans ber Erbe hervor, daß sie sehr niedrig erscheinen. So treten auf der westlichen Auppe des Strombergs an Stellen, wo nicht gebrechen wird, einzelne Basaltsaulen nur 1-4 Juß hoch aus ber begrabten Oberstäde hervor. Auch tie Breite der Basaltsaulen ist verschieden. Dunne Saulen von nur 2 oder wenigen Joll Breite sind selten. Am gewöhnlichsen haben die Saulen eine Diese von ungefähr einem Juß oder etwas barüber oder darunter; es giebt aber auch über 2 Juß dide Basaltsaulen.

Die Saulen bes Bafalts stehen balb gang fentrecht, balb fcbief, unter verschiedenen Winkeln gegen ben Horizont geneigt. Im letteren Valle sind sie ba, wo sie anstehen, entweder alle nach einer Seite geneigt, ober nach entgegen, gesethen Richtungen, meistens gegen einander, also convergirend, wie g. B. am Spisberge bei Deutsch-Baulsdorf, am Calvarienberge bei Schludenau, an einer Basaltsuppe bei Königswalda u. a. D. Manchmal sind an einem Basaltberge auch verticale und gegen einander geneigte Saulen zugleich vorhanden, wie g. B. an der Luisborfer Anhöbe, wo die mittelsten Saulen unter 45 bis 60° nach Südwesten geneigt, die seinwartsstechenden vertical sind, an der rechten Seite aber eine Parthie oftwarts geneigt ift.

Ein besonderes Interesse gewähren die gegliederten Basaltsaulen. Diese bestehen entweder and lauter mehr oder weniger vollsonmenen Rugeln oder aus abgernndet-vierectigen Studen, welche in einer Richtung an einander gesigt sind. Die Rugeln sind von concentrischen Hillen umschlossen oder bis auf einen kleinen Kern and solchen zusammengesest. Sie nehmen oft nach aussen eine vierectige oder anaderabnliche Form an, welche sich aus dem Drude erflart, den die Ingeln bei ihrer Bildung gegenseitig auf einander ausgeübt haben. Wahrend die änsieren Schaalen oft abgerundet-vieredig sind, geben die inneren mit zunehmender Tiese immer mehr in die vollsommene Rugelsorm über. Diese Bildung hat der Basalt mit manchem Trachyte gemein.

Ein ausgezeichnetes Beispiel solder gegliederter Caulen ftellt ber Sproiber Bafaltberg bar. Gine Parthie Diefer Caulen fteht fentrecht, eine andere in beren Rabe schief, unter 40-45° geneigt. Die abgesonberten Stude ber Caulen find in ihrer aufferen Form abgerundetwieredig, jum Theil aber auch unregelmäsig und mit ungleich rundlichen Umriffen, manche zwischenliegende Abssonderungsstüde auch etwas zusammengedrudt. (Big. 13.)

Gegliederte Caulen zeigt auch ber Bafalt an ber Rerbfeite von Thielis fubofilich von Gorlis, bedgleichen am Rauhberge bei Rieber-Linba, an ber Sain-mauer bei Radmeris und an ben Bafaltbugeln bei Ober-Ceifereborf und Cereberg.

In ihrem Bereine bilben die Bafalifaulen oft lange Gruppen ober auch fleine Barthieen, welche auf dem Ruden oder an den Abhangen der Anhohen fiell emporragen und zuweilen ganz unbededt oder mit Moos, Gras oder Gestrauch bededt find. Sie ichlieben enge an einander an und laffen nur felten Iwischenraume zwischen fich. Die Saulen des Duibborfer Basalts fiellen in ihrem Berein eine fast glatte ebene Band dar. Die zuweilen einzeln bervorragenden Saulen find nur die oberen Endem von tiefer im Berge verstedten Gruppen.

#### Rigar 13.



Gruppe ichief einfallender gegliederter Bafattfauten am Eproiter Berge.

2. Gine fugelige Abfonderung, Die aus vereinzelten oder nach verfciebenen Richtungen mit einander verbundenen auf einander gebauften Rugeln befteht, zeigt ber Dberlaufiger Bafalt feltener. Die Rugeln find balb regel. maffig balb unregelmaffig, von ber verichiedenften Große, von 1 Boll bie uber 1 Fuß im Durchmeffer und geben auch in fnollige Daffen uber. Rugligabgefonbert ift g. B. ber Bafalt auf bem Gilberberge nordmeftlich von Dartliffa. Beim geglieberten Bafalt lofen fich juweilen in Folge ber Berwitterung Die oberften Blieber ab, ber fuglige Rern trennt fich von ber Schaale, Die Rus geln werben vereinzelt und ericheinen bann gewöhnlich von Schutt ober Dammerbe umgeben. 3m Innern zeigen bie Rugeln, ebenfo wie an ben Bliebern ber Bafaltfaulen, faft immer eine concentrifchefchaalige Abfonderung. Die fnolligen Stude find bagegen meiftens gang compact. Anolliger Bafalt ericbeint unter andern ale ein wenig hervorragender Sugel bei den Feldhaufern gwifden Bauernid und Dber-Pfaffendorf, ferner am nordlichen Abhange bes Rrengberge bei Jauernid und ale eine großfnollige Ruppe, welche in lauter fleinedige und fuglige Stude abgesonbert ift, auf bem herrenberge bei Darfliffg. Un einem mehrtuppigen hügel zwischen Baruth und Doberaufe ist der Basalt nach Cotta ebensalls inollig abgesondert, so wie bei Rumburg, Ebersbach, Oberscunnersdorf und Radgendorf. (Erläut. zur geogn. Ch. Sachs. H. III. S. 62.)

- 3. Eine haufige Absonderung Des Bafalts, besonders an ausgebehnteren Anhöhen und in Bafaltgangen, ift die maffige, deren Absonderungsftude ganz unregelmäsigeredig und bald von größerem bald von geringerem Durchmesser find. Diese Absonderung ift oft mit einer ber anderen Absonderungen in Berbindung, am meisten mit der knolligen und großkugligen; oder es ift auch ein Basaltberg in der Tiese massig, nach oben zu faulenförmig. Massig abgesondert ist 3. B. ein Theil ves Basalts der Kuppe bei Radmerin, der Basalt am Burgberge bei Seidenberg, wo die unregelmässigeedigen Stude zum Theil Rugeln einschließen, der Basalt auf dem Rothstein bei Sohland, der Basalt am Spisberge bei Heidersdorf in der Tiese u. s. f.
- 4. Eine plattenförmige Absonderung befigt fast nur ber Basalt, welcher geringere Anhöhen mit breiter ausgedehnter Oberfläche bildet, so wie der Basalt in den unteren Abtheilungen oder an ber Basis höherer Basaltberge, seltener am Gipfel. Die plattenförmigen Stude sind meistens bid, oft auch breit und unregelmässig und liegen gewöhnlich horizontal auf einander. Dide Basaltsaulen sind zuwellen zugleich plattenförmig abgesondert, so daß die Platten als verfürzte Saulen angesehen werden können; in diesem Falle haben sie auch den Ulmriß der Saulen. Eine plattenförmige Absonderung des Basalts bemerkt man am Fuße der Landskrone, am Grunaer Berge sudlich von Hochstich, am untern Theile des Schaasberges bei Löbau, am Ablerstein öftlich von Marflissa, an einem Hügel bei Rieder-Oberwis u. f. f. Saulen- und plattenförmig ungleich ift der Basalt am Gidelsberge bei Gosdorf und am Gipfel des Schönbera.

## 4. Dberflachenbeschaffenheit bes Bafalts.

Der in großen Maffen anftehende Bafalt hat in der Regel eine unebene Oberflache. Die Oberflachenbeschaffenheit seiner Absonderungestude ift zum Theil nach der Form der letteren verschieden. Die Augeln und Inolligen Stude, so wie die gegliederten Saulen haben ftets eine rauhe Oberflache, dagegen die Seitenflachen der einsachen Saulen sind oft ganz eben und glatt, wie z. B. die der Bafaltfaulen bei Duigdorf, Lauterbach, Lauban u. a., zuweilen jedoch ebenfalls rauh. Der plattenförmige Bafalt hat bald eine rauhe, bald eine ziemtlich glatte Oberflache.

#### 5. Bertfüftung bes Bafalts.

Der Bafalt von allen Absonderungsformen zeigt oft auch noch eine Zerflüftung, die entweder der Absonderung entspricht oder von ihrer Richtung
abweicht. Bom Saulenbasalt wurde schon erwähnt, daß er hausig mit Querflüsten durchzogen ift, welche bald sehr schon, dalb aber auch ziemlich start
find. Der Augelbasalt zerklüstet naturlich parallel feiner concentrischen Sullen, der Massendalt nach den verschiedenften Richtungen. Die meisten Kluste sind nur schmal; die breiteren Kluste sind nicht selten mit Mineralien, 3. B. Kallspath, Steinmark, Gelbeisenocher u. dergl. angefüllt.

## 6. Bermitterung und Uebergange bes Bafalts.

Der Basalt ift der Berwitterung durch ben Einfluß der Atmosphäre in bobem Grade ausgesett. Sie ersolgt an der Oberfläche der Anhöben, so wie auf den Rinfiflächen und Absonderungsflächen. Der Basalt verliert durch die Berwitterung seine dunkte Farbe und seine hatte, er wird blaggrau und nach und nach weich, oft auch durch Einwirtung der Beuchtigfeit auf das in ihm enthaltene Eisen an seiner Oberfläche mit Eisenorydhydrat überzogen und dadurch gelblichbraum oder brauntichgelb. So sind 3. B. die Saulen des Quipvorfer Basalts aussen größtentheils gelblichbraum, aber nut weißlichgrauen Stellen abwechsetnd, stellenweise auch mit Gelbeisenocher überzogen. Durch eine lange anhaltende und durchgreisende Berwitterung ober Anflösung geht der Basalt selbst zulest in eine ganz weiche erdartige Masse über, wodurch die sogenannte Wache (Basaltwache) entsteht.

Wie zwischen Basalt und Bade, so finden auch zwischen Dolerit und Basalt llebergange ftatt. Benn die Gemengtheile des Dolerits sehr fein und nach und nach unkenntlich werden, so erhalt er das einsache Ansehen des Basalts und wird zu einer bichten Masse. — Roch ein Gestein, mit welchem der Basalt einige Aehnlichseit hat, ist der Phonolith. Der plattenförnige Basalt und der Phonolith stehen einander oft sehr nahe, es scheint aber zwischen beiden sein Uebergang statt zu finden.

## 7. Ginfchluffe von Gefteinen und Mineralien im Bafalt.

1. Ale Einschluffe finden fich im Bafalt zuweilen Bruchftude ober abgerundete Daffen von anderen Gesteinen, in der Oberlaufis namentlich von Granit. Diese Granitstude find entweder unverandert ober in einem theile

weise umgewandelten, an ihrer Oberstäche etwas schladenartigen Juftande, woraus auf eine Einwirtung ftarter hips geschlossen werben fann. Die Art dieses Borsommens beweist, daß der Basalt eine jüngere Bildung ift, als der Granit. Die eingeschlossenen Granitstude find von verschlebener, oft beträchtlicher Grösse. In der Oberlausit find Granitstude im Basalt gefunden worden am Spisberge bei Deutsch-Baulsborf unweit Reichenbach, an der Hainmauer dei Radmerig, bei Schwerta, am Schönauer Hutberge unweit Schönau, am Anotenberge bei Dittersbach (Leste's Reise d. S. S. 479), am Blitzenberge bei Zeibler (nach Cotta, Ersauter, 3. geogn. Ch. v. Sachs, H. B. 61.). Auch in anderen Ländern hat man im Basalt eingeschlossen Granit beobachtet, wie bei Ling am Rhein, (Karsten's Archto für Min. u., Bb. XIV. S. 245.) und bei Waldelien (a. a. D. Bb. XVI. S. 425.).

2. Bon einfachen Mineralien ericeint eine betrachtliche Angabl im Bafalt eingemengt, wovon aber bier nur bie in ber Dberlaufit vortommenben ermabnt werben. Am baufigften findet man im Bafalt bie Mineralien befonbere ausgeschieben, welche entweber ju feiner conftanten Grundmengung gehoren, wie Mugit und Labrabor, ober febr baufig in ihm enthalten find, wie Daaneteifeners und Dlivin. Die beiben letteren fchlieft ber Dberlaufisifche Bafalt nachft bem Angit in fleinen und großen Parthieen fo wie auch in beutlichen Rroftallen ein. (Den Dlivin nennt Charpentier in feiner mineralogifden Geographie von Sachfen grunen Goorl, Leste in feiner Reife b. Sachf. Lavaglas.) Der Dlivin inebefondere fcbeint in feinem Bafalt ber Dberlaufis au fehlen, in manchen ift er in febr reichlicher Denge. Er ift oft vollfommen frifch, grun und glangend, manchmal aber auch in einem verwitterten Buftanbe und braunlichgelb, braun ober felbft rothlichbraun gefarbt. Das haufig fein eingesprengte Dagmeteifeners icheint bie Urfache ber Bolaritat ju fenn, welche man am Bafalt juweilen mahrnimmt, wie g. B. am Bafalt ber gandefrone. (Beune, über Bafaltpolaritat. 1809. G. 68.)

Die aufferdem noch im Bafalt ber Dberlaufit vorfommenden Mineralien find folgende:

Bafaltische Hornblende, in Rryftallen und Rornern, im Gangen selten, z. B. im Bafalt bes Gidelsbergs bei Gofborf. (Erlaut. z. geogn. Ch. G. Ul. S. 60.)

Gemeiner Quarz in einzeln fleinen unregelmaffigen Parthieen im Bafalt bei Georgowatbe. (A. a. D. S. 63.) Arpftalle von Quarz find, so viel bekannt, im Bafalt noch nicht gefunden worden,

In Blasenraumen bes Basalts find zuweilen Zeolithe enthalten, in der Oberlausit aber selten. Defortyp ober Natrolith fand fich in den Blasenraumen des Basalts bei Nauschwalte. (Fechner, Bers. e. Nat. gefch. d. Umg. v. Görlip; S. 6.) Leste führt Zeolithe an ohne nahere Bestimmung in dem Basalthugel bei Ober-Lichtenau westlich von Lauban und im Basalt des Steinbergs bei Lauban. (Leste's Reise, S. 323. 330.)

Eine bem Steinmarf ahnliche weiffe weiche fettige Maffe fant Leste (Reife, S. 323.) in Querfluften bes Saulenbafalts bei Ober-Lichtenau.

Malthacit, ein erft in neuerer Zeit von Breithaupt bestimmtes fettiges Mineral ift im Bafalt bei Babit, eine Stunde von Bauben entbedt und fpater auch nach Cotta (Erlauter. 2c. S. III., S. 71.) auf Rluften bes Bafalts bei Thielit gefunden worden.

Graulichweiffen feinerdigen Spedftein fand ich in einer Rluft eines Bafaltblodes am Lobauer Berge. Auch foll bergleichen im Bafalt ber Landstrone vorfommen,

Bolus erwahnt Leste (a. a. D. S. 330.) aus bem Bafalte bes Steinbergs bei Lauban; er icheint jedoch felten vorzusommen, ich habe ihn bort nicht gefunden.

Schwefellies ift nur bin und wieder eingesprengt im Bafalt gefunben worben.

Gelber und brauner Gifenocher wird nicht felten auf Rluftflachen bes Bafaltes angetroffen, in größerer Menge g. B. gwifchen ben Quipborfer Bafaltfaulen.

Der grobfornige Bafalt ber Landsfrone zeigt zuweilen einen smalteblauen Ueberzug ober Anflug, welcher ber Blaueisenerbe abnlich ift.

Rleinblattriger Ralffpath übergieht zuweilen bie Rluftflachen bee Bafalte, aber meiftens nur in dunnen Lagen.

Aragonit, fianglich ober ftrahlig, auch in fpießigen Aryftallen findet fich in Kluften im Bafalt bei Lauterbach, am Jauernider Oberberg und nach Cotta (a. a. D. S. 69.) im Saulenbafalt bei Ober-Seifersdorf.

# 8. Barietaten bes Bafalts.

Die Barietaten bes Bafalts, welche fammtlich in ber Oberlanfin vortommen, find folgenbe:

1. Gemeiner Bafalt, aus einer jufammenhangenden dichten Daffe bestehend, ohne Absonderung oder mit forniger Absonderung, ohne Unterbrechungen

ber Maffe und ohne porphyrartig eingemengte Arpftalle. Untergeordnete Baries taten find: ber bichte, ber flein und feinfornige und ber grobfornige gemeine Bafalt.

- 2. Porphyrartiger Bafalt (Bafaltporphyr), bicht ober feinfornig, mit gabireich eingemengten fleinen ober großen Kryftallen und fryftallinischen Körnern von Augit, haufig auch von Olivin, feltener von Labrador und hornblende.
- 3. Blafiger und mandelfteinartiger Bafalt, (Bafaltmandelftein), dichte ober feinfornige Grundmaffe mit größeren ober fleincren Blafenraumen, welche bald leer, bald mit verschiedenen Mineralien, g. B. Mefotyp, Kalispath, Aragonit u. bgl., ausgefüllt find. Sind die Blafenraume sehr zahlreich, ungleich groß und gedrangt, so wird dieser Bafalt schadenartig.
- 4. Porofer Bafalt, die Grundmaffe bicht ober feinfornig, mit Boren, welche oft in großer Menge vorhanden und so gedrangt find, daß fie eine leichte schaumartige Maffe bilben.

Localitaten bes Borfommens biefer Bafaltvarietaten in ber Oberlaufis find icon oben bei Erwahnung der innern Maffenbeschaffenheit bes Bafalts angeführt worden.

# 9. Meuffere Form ber Bafaltanboben.

Die Form, welche bie Bafaltberge und Bafalthugel am meiften darafterifirt, ift Die Regelform, welche jebod vielfache Abmeidungen barbietet. Die Bafaltfegel find balb bod und fpis, balb breit und ftumpf, aumeilen auch in die Lange ausgebehnt. Un bem Gipfel bes Regels und an ben Abhangen erbeben fich juweilen ichroffe table Bafaltfelfen, auch felbft einzelne Gaulen, wie a. B. auf bem Stromberge bei Beiffenberg aus begrattem Boben. Es giebt auch Bafaltberge mit zwei von einander getrennten Ruppen, wie ber eben genannte Stromberg, fo wie auch mit brei Ruppen, wie ber Lobauer Berg und ber Bindmublenberg bei Dber- Cunnersborf, und mit mehreren Ruppen, wie Die Bafaltanhohe bei Rabmeris, ber Rothftein bei Cobland und ber Steinberg unterhalb bes Taubenberge bei Darfliffg. Geltener bilbet ber Bafalt ichmad. convere Ruppen ober langliche Ruden und ift in biefem Kalle an feiner Bafis und an feinen unteren Abhangen meiftene ichmach geneigt, oft auch weit ausgebehnt. Die in die gange ausgebehnten Bafaltruden find au oberft oft fcroff, faft icarffantig, wie 1. B. ber Spisberg bei Deutsche Bauleborf unweit Reichenbad. Am banfigften find bie Bafaltanboben ifolirt, boch jumeilen auch zwei

ober mehrere an ihrer Bafis mit einander verbunden, in welchem Falle man fie wohl als Ruppen einer und berfelben ausgedehnteren Basaltmaffe betrachten tann. Bei Ober-Oberwih schlieffen sich nach Cotta (a. a. D. S. 65.) drei ober vier Lafaltlegel anelnander an.

#### 10. Bobe ber Bafaltberge und Bafalthugel in ber Dberlaufis. . .

Die Sohe der Bafaltfuppen, d. h. ihre Erhebung über dem Meere ift fehr verschieden. Es giebt Basaltsuppen von nur einigen hundert Juß Sohe, andere aber von tausend und weit über tausend Ruß. Der hochste Basaltberg in der pecusissischen Obersausig ist die Landstrone, deren hochste Gipfel an einer Stelle 1293, an einer andern 1309 Kuß nach herrel deträgt. Rächst dieser find die höchsten Basaltberge der pr. Obersausig, wenn dazu anch die Jauernicker Berge gerechnet werden, deren Hauptmasse Granit ist, aus wechtem Basalt hervorragt: der Oberberg die Jauernick, 1202 Kuß hoch nach hertel; der Deutsch-Pausschoffer Spisberg, 1153 F. nach H. zu und der Areuzberg dei Jauernick, 1135 F. nach H. Ju benzenigen von geringerer Höhe gehört der Schönberger Berg mit 918 Fuß, und der Burgberg dei Seidenderg, dessen höchse auf seinem höchsen Punste 804 F. nach Hertel beträgt. Roch andere haben nur eine Sobe von 300 bis 400 Kus.

In ber fachflichen Oberlausis find bie hochften Bafaltberge: ber Bligenberg beim Dorfe Beibler, ein spiher Regel, 1808 F. über bem Meere, (Erlant, zur geogn. Ch. v. Sachf. H. S. 61.), ber Wolfsberg bei herrenwalbe, 1793 F. hoch, ber Rothstein bei Sohland, 1395 F. hoch nach hertel, die höchste Ruppe bes Löbauer Berges, 1374 F., und ber Gidelsberg bei Gosborf, 1300 F. nach v. Obeleben.

# 11. Formationen, in benen ber Bafalt vortommt.

Die Formationen, in welchen ber Basalt in der Oberlaufig vortonmit, find ber Granit, ber Gneiß, die Grauwackenformation und die Tertiar- und Diluvialformation. Die Gesteine diefer Formationen bilden haufig die Unterlage bes Basalts. Auf Granit liegt ber Basalt 3. B. am Schonberger Berge bei Schönberg, am schwarzen Berge bei Schwerta, bei Nieda unweit Radmerig, wo er auch unmittelbar neben dem Granit ausseht, u. s. f. Ferner durchsett ber Basalt den Granit, ebenfo wie der Gruntein, in Korm mehr ober wentaer

nachtiger Gange, so 3. B. an einem Granitabhange neben dem fleinen Kapenftein im Alt-Seidenberger Grunde fudofilich von Seidenberg, und als ein zwei Kuß machtiger Gang den Granit zwischen Goßdorf und Mittelndorf. Als knollige Masse ragt er aus dem Granit bervor am Kreuzberge bei Jauernick und als ein schröffer Basaltruden am Deutsch-Bauledorfer Spihberge, welcher von Granit umgeben ist. Endlich kommen auch Durchbrechung und Auslagerung zusammen vor, wenn der den Granit durchsehnde Basalt oben über ihn herüberragt und ihn bebeckt, wie bei der Landskrone, am Schönberger Berge bei Schönberg, am Burgberge bei Seibenberg, am Wachberge bei Marklissa u. f. f.

In Berührung mit dem Gneiß ift der Basalt an dem Riethstein judwestlich von Goldentraum, an einem Basalthugel neben dem Klingenberge sudöstlich von Marklissa und bei Hagendorf östlich von Marklissa. Aus Gneiß erhebt er sich am langen Berge östlich von Rieder-Heidersborf unweit Landan, am helbersborfer Spipberge und am Silberberge.

Selten ift ber Bafalt in unmittelbarer Rabe von Duarziels, wie am Dueiffersberge bei Ober Berlachsheim an der füdlichen Grenze gegen Bobmen.

Mit dem Thonschiefer ber Graumadensormation ift 3. B. der Basalt an bem Steinberge bei Lauban und am Sproiher Basaltberge und mit Onargeschiefer am Quipdorfer Basalthugel in Berührung.

In ber Tertiärformation erscheint der Basalt zuweilen in der Angrenzung an Braunfohlenflöge oder bedeckt von Braunfohle, auch als gangartige Durchsebung von Braunfohlenflögen, letteres z. B. bei Geibsdorf westlich von Lauban, wo ein Basaltruden aus einem Braunfohlenflöge und dem es umgebenden Thon hervorragt. Basaltgänge in Braunfohlenflögen und im Tertiärsandstein kennt man übrigens in verschiedenen Ländern, besonders in Böhmen, im Besterwald n. s. s.; solche Gänge ragen selbst manchmal manerahnlich hervar, wie die Teutelsmauer bei Böhmisch-Alicha. Ausserban tommt der Basalt auch noch auf Tertiärschichten und auf Braunfohlenflögen ausliegend vor und steht in diesem Falle oft mit Basaltgängen in Berbindung, wie im nördlichen Böhmen und wahrscheinlich auch an einigen Puncten in der Oberlausse. Die Schlüsse aus die Bildungszeit des Basalts ergeben sich aus diesem Verhalten gegen die Tertiärsormation von selbst.

Die ans einer Gebirgeformation hervorragenben Bafaltfuppen find an ihrer Dberfläche entweber gang tabl ober mit einer fcmarglichgrauen Erbe bebedt,

welche mabricheinlich durch langiabrige Berwitterung bee Bafalte entftanden ift, Gehr oft haben fie aber auch Ablagerungen von Lehm oder Cand und eine fruchtbare Pflangendede über fich

## 12. Berbreitung der Bafaltberge und Bafalthugel in der Dberlaufit.

Sowohl der preußische als der fachfiche Antheil ber Oberlaufis ift reich an Bafaltanhöhen; fie liegen alle, mit ein paar Ausnahmen, im fudlichen, die preußischen im fudöftlichen Theile der Oberlaufis.

I. In ber preußischen Oberlausis haben die Basaltanhöhen ihre Berbreitung in den Umgebungen von Görlig, Lauban und Markliffa. Bon den Basaltanhöhen des Görliger Diftricts liegt der größte Theil sudwestlich, sudlich, sudlich, sudlich, sudlich, end beit Gradt. Im Laubaner Districte liegen die zur preußischen Oberlausig gehörigen Basaltanhöhen nördlich, westlich und füdlich von Lauban, sammtlich auf der westlichen Seite des Queis. Die größte Anzahl von Basaltbergen und Basalthügeln besigt die Gegend von Markliffa, an der nordwestlichen, sudlichen, sudlichen und sudschlichen Seite der Stadt. Weit getrennt von allen übrigen und am weitesten nach Rorden gelegen sind zwei soliteit Basalthügel bei Spreiß und Quisdorf unweit Riedby im Rothenburger Kreise.

Die einzelnen Bafaltberge und Bafalthugel ber preußischen Oberlaufis find, indem wir mit bem Gorliger Diftricte beginnen, folgende:

1. Der bebeutendste und wichtigste Basaltberg ber preußischen Oberlausit ift die Landstrone, eine Stunde sudwestlich von Görlit, ein isolirter fegelsförmiger, von seinem allmählig ansteigenden Fuße an fteil sich erhebender Berg mit zwei Ruppen, wovon die nördliche, die höhere nach hertel 1309 Fuß über dem Meere und ungefähr 500 F. über ihre Basis sich erhebt. Da die Landstrone so frei emporragt, so beherrscht sie degend und gewährt eine sehr weite und reich besohnende Aussicht sowohl über nahe und entsernte Gebirgssetzten als über die ausgedehnte nordische Ebene. Der Basalt, woraus sie besteht, ist größtentheils dicht, stellenweise auch grobförnig und ecksgedingt, am westlichen Abhange ausgezeichnet füns- und sechsseitig-, seltener vierseitig- und achtseitig-saulensörmig abgesondert, am Fuße des Berges auch plattensörmig und aufseitlig-säulensörmig abgesondert, am Fuße des Berges auch plattensörmig und gum Theil verwittert. Die Säulen sind die und aussecht stehend. Die schönften Säulen sieht man auf der höheren Ruppe in der Rahe des dortigen Brunnens. Um süblichen Abbange der Landstrone sommt mit dem saulensör-

migen dichten Basalt auch poröser und blafiger vor, welchen Ledte (Reise 2c. 457.) für schladige Lava hielt. — Da, wo der Basalt nicht hervorragt, ist der Gipfel des Berges mit Dammerde bededt, welche nur schwachen Graswuchs hat. Die Basaltuppe selbst erhebt sich aus dem Granit, welcher am Fuße des Berges, besonders an der Oste und Subseite, an mehreren Stellen ansicht. Der Fuß sowohl als die Abhänge sind größtentheils bewachsen. — Auf dem Gipfel der Landstrone stand ehemals ein Raubschloß, welches 1422 auf Befehl bes Kaisers Sigismund niedergeriffen wurde. (Bergl. Ledte's Reise d. S., S. 452 fl.)

In geringer Entfernung umgeben die Landofrone wie ihre Trabanten folgende vier fleine Basaltfuppen:

- 2. Ein fleiner Bafalthugel weftsubmenlich von Görlis, nordlich von ber Landsfrone, links von ber Strafe, welche von Görlis nach Raufchwalde führt. Der Bafalt ift auf diesem Sugel undeutlich saulenformig und gegen die Landsftrone zu geneigt. Er zeigt stellenweise Blasenraume mit Mesotyp oder Ratrolitb.
- 3. Ein fleiner Basalthugel beim heiligen Grabe, gegenüber ber Knochenmuhle an ber Nordseite von Gorlit, norböftlich von ber Landsfrone. Es ift barin ein Bruch angelegt, mahrscheinlich berselbe, welchen Leste (Reise b. S. S. 461.) unter bem Namen Pflaftersteinbruch aufführt. Er bemerft, daß durch bas Brechen des Basalts die Ruppe, welche er früher bilbete, fast ganz abgetragen sey. Der Basalt liegt bort in großen unregelmässig-fugligen Studen unter ber Dammerbe, in größerer Tiefe ist er dicht und fornig.
- 4. Gine noch fleinere Bafaltfuppe liegt nordwarts von ber vorigen und gang in ihrer Rabe; Diefes ift ber norblichfte Bafalt bei Gotlip.
- 5. Eine nur wenig hervorragende Basaltmaffe von knolliger Form ift zwischen Jauernid und Ober-Pfaffendorf am Kreuzwege bei ben Feldbhaufern, subsidweftlich von ber Landofrone. (Erlaut. 3. g. Ch. Sachs., S. III. S. 71.)

Subsudweftlich von ber Landsfrone und nahe ber Basaltparthie bei ben Felbhaufern liegen bie Jauernicker Berge, welche ihrer hauptmasse nach aus Granit bestehen, auf und zwischen welchen aber Basalt vorkommt. Sie bilden eine von Nordosten nach Weststüdwesten ausgebehnte Berggruppe, in welcher zwei beträchtliche Ruppen, ber Kreuzberg und ber Oberberg hervortreten.

6. Der Areugberg ober vordere Jauernider Berg nordlich von Jauernid, 1135 Bug hoch nach hertel, hat einen fteilen fegelförmigen Gipfel ohne Gesteinsentblöffung, mit einer Dammerbebede, am oberen westlichen Ab-

bange aber anstehenden Granit und viele herumliegende Granitblode. Die oberen Abhange sind zum Theil mit Laubholz bewachsen. Aus dem nördlichen Abhange ragt eine Masse von knolligem Basalt hervor, welche schon Charpentier entdeckt, Leste aber (Reise d. S. S. 468.) bei seinem Besuche des Berges nicht gesehen und baher in Abrede gestellt hat. Das Innere des Gipfels ist nicht ausgedeckt; möglicherweise könnte derselbe Basalt enthalten, zumal da er mit einer schwarzlichgrauen Erde bebeckt ift.

7. An ben Rreuzberg grenzt weftsubrestlich ein langer und hoherer Bergruden, ber hintere Jauernider Berg ober ber Dberberg (auch schwarzer Berg genannt), westlich von Jauernid, nach hertel 1202 Fuß boch, von bem Rreuzberge burch eine thalähnliche Senfung getrennt. Auch bieser Bergruden, welcher theilweise mit Gebusch bewachsen ist, besteht an seinen unteren und mitteleren Abhängen aus grobtornigem Granit, zeigt aber auf seiner breiten bewaldeten Ruppe tleine hervorragende vier- und fünsseitige Basaltsaulen und am Rande einer Bertiefung eine Gruppe solcher Saulen, welche nach Norden geneigt sind. Der Basalt bieser Saulen ist zum Theil blass und porös und enthält ausser Dlivin auch weisen safrigen und spiesig-krystallisiten Aragonit. An den Abhängen des Oberbergs liegen viele große und fleine Basaltstude. Leste (a. a. D. S. 469. u. 470.) glaubt, daß bier Berg vorzäglich die Unssicht beweise, daß der Basalt ein Product des Keuers sen.

Wie der Basalt auf ben beiben einander gang nahe liegenden Jauernider Bergen und an der ebenfalls benachbarten Basaltparthie bei Ober. Pfaffendorf ein übereinstimmendes Borfommen zeigt, so gehört er auch einer und berselben gleichzeitigen Bildung an und unstreitig auch derselben, wie die größere Basaltmasse ber Landstrone mit ben sie nordwarts nmgebenden Basalten.

8. An der Grenze der preußischen und sachsischen Dberlausis liegt der Deutsch. Paulsdorfer Spisberg, sudwestlich von Deutsch. Paulsdorf, einem preußischen Dorfe, subsudestlich von Reichenbach. Die Grenze geht' über den öftlichen Abhang. Es ist ein langer scharfer Basaltruden, welcher von Suben nach Norden streicht und aus hohen und diden, von beiden Seiten gegen einander convergirenden Saulen besteht. Der Basalt dieses 1153 Fuß hohen Berges enthält viel Olivin und Augit, sowie auch bin und wieder große Granitbruchftude. Mitten in einer Basaltsaule wurde ein Granitbruchstud beobachtet. (Erlaut. a. a. D. S. 67.) An seinem Fuße ist der Berg von Granit umgeben. In der Rahe des Bindmuhlenberges bei Deutsch-Paulsdorf sand ich an der Straße eine 1 Fuß lange, an den Kanten abgerundete sechsseitige Basaltsaule,

Bafait. 99

fo wie einige fleine Bafaltgeschiebe mit Divin, welche mahrscheinlich vom Spisberge ftammen.

Alle bieber genannten Basaltanhöhen befinden sich auf dem linken Ufer ber Reiffe, die nachfolgenden, mit Ausschluß der davon weit getrennt liegenden Rieslyer Basalthügel, auf dem rechten Ufer, in dem ausgedehnten Gebiete zwischen der Reiffe und dem Queis. Die Basalte im nördlichen Theile bieses Gebietes sind sehr zerstreut und weniger zahlreich, die im südlichen Theile zahlreicher und zum Theil nahe beisammen liegend. Bei der nachfolgenden Ausgablung gehen wir von den nördlichen Basaltanhöhen zu den südlichen über.

- 9. Ein fehr fleiner Sugel von Saulenbafalt liegt in ber Rabe ber Reifie gwifden Thielit und Bofottenborf, neben bem Bege gwifden beiben Borfern.
- 10. Der Galgenberg, eine fleine fegelförmige Bafaltfuppe, mit geglieberten Caulen, gang nabe öftlich von Thielit, fubofilich von Görlit. In bem Bafalte biefer Ruppe findet fich Malthacit.
- 11. Ein fleiner Bafalthugel fubofilich vom vorigen und von Thielig, öftlich von Alte Ruhna.
- 12. Ein Bafalthügel zwifden hermeborf und Lauterbad, feitwarte von ber Strafe zwifden beiben Dorfern, oftfubofilich von Gorlis.
- 13. Ein fehr fleiner Bafalthugel fublich von Lauterbach gegen Schon-brunn gu.
- 14. Der Steinberg, ein mit Kiefern bewachsener Basalthügel norde westlich von Lauterbach, an der Seite gegen Troitschendorf zu, oftsudösstlich von Görlis, auf dem Gipsel mit einigen hervorragenden Basaltparthieen. Der Basalt erscheint hier in sehr schonen und langen, 12 bis 30 Fuß hoch emporragenden und 1 bis 2 Fuß dien regelmässigen sechsseitigen, zum Theil aber auch breis, viere und fünsseitigen Saulen, welche theils einsach und von Duerstätten durchschnitten, theils deutlich gegliedert sind und eine schwache nördliche Reigung haben. Sie enthalten Olivinsörner und in den Längstlüsten eine gelbliche Erde, von Leeste Augsolanerde genannt, in größerer Tiefe aber, so wie auch in den Duersstüften eine graue weiche Masse, welche er Traß nennt und für ausgelösten Basalt halt. (Leste's Reise z. S. 463 f.) Es scheint aber auch eine dicht-selbpathige Masse darin vorzusommen. Die anstehenden Saulen sind mit schwarzlichbrauner Erde, worin Basaltsugeln liegen, bedeckt. Durch lange wiederholte Abbrüche an der südlichen Seite ist der schönste Theil der

Bafaltsaulen bes Lauterbacher Steinbergs schon größtentheils zerstört. Die zu Leble's Zeit durch einen Steinbruch an der Subseite bes Berges entblößte Ba, saltparthie ist auf Tasel 22. des Legle'schen Werkes abgebildet.

- 15. Der Grunaer Berg, ein Bafalthugel fublich von Gruna, norbnorbofilich von Lauterbach, mit plattenformigem Bafalt.
- 16. Ein fleiner Bafalthugel nabe bei Riedlingewalbe, eine halbe Stunde vom Grunaer Berge.
- 17. Ein Bafalthügel bei Ratholifd. Sennereborf, nordweftlich von Lauban.
- 18. Der Sochberg, ein Bafalthugel norboftlich von Schreibereborf, nordwestlich von Lauban.
- 19. Ein Bafalthugel zwifchen Ober, Lichtenau und Schreibereborf, weftlich von lauban, mit gegliederten Saulen und mit Olivinfornern. In Duerfluften bes Bafalts biefes Sugels fand Leste (a. a. D. S. 323.) eine weiche zerreibliche fettige Maffe, welche er fur Steinmarf hielt und in welcher Bafaltfugeln lagen. Leste vermnthet, baß biefes berfelbe Sugel fei, welcher auf der Schent's ichen Charte den Namen Binnersberg führt.
- 20. Ein fleiner Bafalthugel bei Lobensluft, nordweftlich von Ober-Lichtenau, nordöftlich von Rieder-Geibsborf; mit Bafaltfaulen von verfcbiedener Dide.
- 21. Ein Bafaltruden an ber Sudwestfeite von Mittel. Geibeborf, westlich von Lauban, von ber Tertiarformation umgeben und aus einem Brauns fohlenflöge hervorragenb.
- 22. Der Steinberg bei Landan, an der sudwestlichen Seite und in der unmittelbaren Rahe der Stadt; einer der merkwürdigsten Basaltberge. Er erhebt sich als ein langer und hoher Rusen aus der Granwackenformation; an seinem nördlichen und öftlichen Kuße ist Thonschiefer anstehend und am untern nordöstlichen Abhange liegen große Blode von Quarzconglomerat in der Erde. Am obern nordöstlichen Abhange ist eine lange Reiche der schönken Basaltsaulen durch einen Bruch ausgedeckt und ftellt eine senkrechte Wand von ungeschlaulen durch einen Ange und vom Eingange an dis zur Ritte von 4 bis 15 Ellen zunehmender höhe dar. In der Mitte des Bruches, wo die Säulen am höchsten emporragen, stehen sie senkrecht oder beinahe senkrecht, an beiden Enden dagegen etwas geneigt, aber ungleich, nämtich an jedem Ende einwärts gegen den Bruch zu, am linken Ende gleichsörmig, am rechten Ende aber unregelmässig und zum Theil wie gesnickt. (Fig. 14.)

#### Rigur 14.



Bafaltgruppe mit einmarte geneigten Gaulen im Bruche bee Steinberge bei Lauban.

Die hoben Caulen fieben fo, bag manche eine Ceitenflache, andere eine Ceitenfante nach vorne barbieten, mas einen eigenthumlichen Anblid gemabrt. Eben-Diefelben zeigen merflich von einander abstehende ungleiche, jum Theil ichiefe Querflufte, woburch fie ben Anfang jur Blieberung machen, ohne wirflich beutlich gegliebert ju fenn. (Fig. 15.) Dagegen find bie weniger emporragenben Caulen an beiben Enben bee Bruches mehr ober weniger beutlich gegliebert, am beutlichften ba, wo ber Bafalt ftart vermittert ift. Aber auch ba, wo bie Bliederung beutlich ift, ericeint fie doch haufig febr unregelmaffig, b. b. bie Stude balb abgerundet, balb edig, ober beibes jugleich, j. B. oben abgerundet und unten eben (Fig. 16.), ober abgerundet-vieredig, aber ungleichmaffig in bie Duere ober in die gange ausgedehnt (Rig. 17.). Die ber Rugelform fich nabernben abgefonberten Stude haben auch ichgalige Bullen. - Die regelmäffigften vollfommen fechefeitigen Caulen befinden fich am vorbern Gingange in ben Bruch, wo fie nur wenig hervorragen und jum Theil gang niedrig (nur 1/2 bis 3 Fuß hoch) und bid find. Da, wo fie enge neben einander fteben, ftellen fie, von oben gefeben, gleichfam ein aus lauter großen Gecheeden beftebenbes Paviment bar. Aber manche biefer Gaulen fteben auch vereinzelt. Die

Sigur 15.



Bafattfante mitgungleichen Querfluften bom Laubaner Steinberge.

meiften haben einen Querdurchmeffer von einem Fuß, manche auch von 11/2 bis 2 Fuß.

Unter ben gahlreichen abgebrochenen Bafaltftuden in bem Bruche am Steinberge bemerft man auch Rugeln mit concentrifchen Sullen; es find biefes



Sig. 16 und 17. Begliederte Bafaltfaulen aus bem Bruche bee Steinberge bei Lauban.

losgeloste Glieder ber Caulen. Die Rugeln haben, wie die Caulen, gewöhnlich einen Durchmesser von ungefahr einem Buß. Als eine große Seltenheit fand
ich am Abhange unterhalb bem Bruche auch eine Rugel von ausserorbentlicher Größe, ber Eyform sich nabernd, von 41/2 Fuß im Langendurchmesser, mit schaaliger hulle und ohne Unebenheiten an ber Oberflache.

Der Basalt bes Laubaner Steinbergs ist bicht, von unebenem Bruche und enthalt nur sein eingesprengten sparsamen Olivin. Leefte (a. a. D. S. 330.) sand barin auch Bolus und ein zeolithisches Mineral. — Der Basalt wird an bem Berge noch immer starf gebrochen, baher man ben Anblid ber schönen Saulen, wie an so manchen andern Orten, über furz oder lang ganz verlieren wird. Bormals muß ber anstehende Basalt hier viel umfangreicher gewesen seyn, ba er schon seit sehr langer Zeit gebrochen wird und ber größte Theil von Lauban baraus erbaut worden seyn soll. (Leefte a. a. D. S. 334.) In den alten Stadtmauern bemerft man viele Basaltsauten.

Wie in der Nahe der Landsfrone, so liegen auch sowohl in der nahern als etwas entfernteren Umgebung des Laubaner Steinberges mehrere kleinere Basalthugel um ihn berum, und zwar auf beiden Seiten des Queis, wovon nur die auf dem linken Queisufer als zur Oberlausit gehörig hier in Betrachtung kommen. Die etwas entfernter westlich und nordwestlich von Lauban liegenden, nämlich die Basalthugel bei Ober-Lichtenau, Löbensluft, Geibsdorf und Schreibersdorf, sind schon erwähnt worden. Die dem Laubaner Steinberge am nächsten nordwärts und nordwestwärts liegenden sind der Capellenberg und der Basalthugel im Nonnenbussch; sudwestwärts und etwas entfernter liegen der Ronnenberg, Epheuberg und Hochwald.

- 23. Der Capellenberg, ein fleiner Bafalthugel nordweftlich von Lauban, nörblich von Altelauban.
- 24. Eine fleine Bafaltfuppe im Nonnenbuid, nordwestlich vom Juntereberg und nordwestlich von Lauban.
- 25. Der Nonnenberg, eine langliche ziemlich fteile bewalbete Basaltanhohe von beträchtlichem Umfange, weststübreftlich von Holzfirch, füdwestlich von Lauban. Der hier anstehende faulenformige Basalt ift theils bicht, theils poros und blafig; die Saulen find großentheils seufrecht ftehend und mit Moos befleibet.

Der Ronnenberg und bie beiden folgenden Bafaltanhohen liegen in bem umfangreichen Landauer Balbe, welcher eine halbe Stunde nordlich von Markliffa beginnt und fich bis nahe vor Lauban andbehnt. Diese Anhohen bilden eine jusammenhangende Gruppe und scheinen and mit dem Steinberge bei Lauban in Berbindung gu fiehen.

- 26. Der Cpheuberg, ein Bafalthugel in ber Rabe bes Ronnenbergs und hochwalds. 3m Bafalte biefes Sügels fommt nach Dr. Mudel ein Mineral vor, welches Analeim ober Cubolcit zu feyn icheint.
- 27. Der hochwald (Hochwaldfuppe), eine etwas langliche Bafaltanhohe fudwestlich vom Nonnenberg und fudwestlich von holgfirch. Durch ftarte Bewaldung ift bas Bestein verbedt und nur fehr wenig hervortretenb.

Die nachstfolgenden funf Basaltanhohen liegen im Dertmannsdorfer und Lindaer Forft und folgen in westlicher und nordwestlicher Richtung auf einander.

- 28. Der obere Steinberg, füdwestlich vom hochwald, westlich von Dertmanneborf und nordweitlich von Markliffa.
- 29. Der Gilberberg, ein fleiner Bafalthugel nordweftlich vom obern Steinberg und nordöftlich von Rieber-Linda. Er hat eine flache mit Gras be-

405

bedte Ruppe, an beren norblicher und fuboftlicher Seite geglieberte Bafaltfaulen anfleben. Gein Fuß befteht aus Gneiß, unter welchem Granit liegt.

- 30. Der Spisberg bei Ober-Heibersdorf, ganz nahe öftlich von diesem Dorfe, nörblich von Rieber-Linda, nordwestlich von Martissa. Er bessteht aus saulenformigem Basalt und hat zwei Auppen an seiner Subs und Bestieite, die westliche mit 4 Erhöhungen. Die Basaltsaulen sind viere, fünstund sechsseitig und von verschiedener Dide, an beiden Auppen ungleich geneigt. In einer gewissen Tiefe verliert sich die saulensörmige Absonderung und der Basalt geht in eine zusammenhangende dichte Masse. Stellenweise ist er auch grobförnig und blasig und enthält viel Llivin. An seinem Fuße scheint er mit dem Silberberge zusammenzuhängen. Er tritt, wie der Silberberg, aus Gneiß hervor. In Leste's Reise d. S. (S. 326 ff.) sind beide Ruppen des Heidersdorfer Spisbergs auf Tas. 24. und 25. abgebildet.
- 31. Der lange Berg, norblich vom heidereborfer Spipberg, öftlich von Nieder-heidersborf, fubmeftlich von Lauban. Ein langer Sugelruden, ebenfalls, wie die vorigen, aus Gneiß hervorragend.
- 32. Der Rauhberg, fubmeftlich vom Beibereborfer Spigberg, westlich von Rieber-Linda, nordwestlich von Martliffa; mit gegliederten Basaltfaulen, welche viel Dlivin enthalten. Die Ruppe ift großentheils mit Riefern und Kichten besetzt.
- 33. Der Bachberg, ein Bafalthugel in ber Rabe bes Rauhbergs, bei Rieder-Linda, öftlich von Schonberg.
- 34. Der Schonberger Berg, an ber Norbostfeite von Schonberg, subsubofilich von Gorlis. Der Fuß und die unteren Abhange bestehen aus Granit, der Gipfel, welcher mit Riefern bewachsen ift, aus theils faulenförmigem, theils plattenförmigem und frummschaaligem Basalt, in welchem an der suböstblichen Seite ein Bruch angelegt ift. Die Basaltsaulen find durch Querklufte getheilt und zum Theil gegliedert, die Glieder unvollsommen kuglig mit frummschaaliger Absonderung und aussen verwittert.
- 35. Der Beberberg, öftlich von Schönberg, fublich vom Schönberger Berge; ein Basalthugel mit faulenförmigem Basalt, ahnlich bem vorigen. Der Gipfel ift mit Gebusch bebedt und zwischen biesem nur hin und wieber Basalt sichtbar; am unteren nörblichen Abhauge aber ragen große Basaltsaulen hervor. Am Fuße bes Weberbergs ist Granit anstehend, wie am Schönberger Berge, aber auch ein thonschieferartiges Gestein. Er scheint durch dieses lettere Gestein und ben Granit vom Schönberger Berge getrennt zu seyn.

- 36. Der Buraberg gang nabe an ber Rorboftfeite von Geibenberg. an ber Grenze gegen Bobmen, ein fteiler, nach Sertel 804 Rus bober Bafattlegel im Granit. Un ber norboftlichen Geite bes Gipfele ift im Bafalt ein Brud angelegt. Der Bafalt ericbeint bier in maffigen unregelmäffigeedigen Studen pon 1-8 Ruf im Durchmeffer, gum Theil aber auch unregelmaffigfualig. Colde unregelmäffig-fuglige Stude von 4 Boll Dide liegen auch einzeln im Grunde bes Bruches, fie find bin und wieber von edig geformten eingeichloffen, beren Rern fie bilben, und fallen beim Brechen beraus. 3m Grunde bes Bruches fant ich auch eine febr große und breite. 9 Ruß lange und 3 R. bide plattenartige Bafaltfaule in borigontaler Lage. Der Bafalt bee Burgberge ift bicht und geht an einer Stelle in boleritifchen Bafalt ober bafaltifchen Dolerit (Angmefit) und felbit in vollfommen feinfornigen Dolerit uber. Un ber rechten abichuffigen Geite bes Bafaltbruches liegen fleine Bafaltftude in gelblichgrauem Rebm, welcher unmittelbar an ben Bafalt greugt und fich am Abbange berab giebt. Die Bafaltfuppe felbft ift mit einer nur einige Boll ftarfen lage von Dammerbe bebedt.
- 37. Ein breiter Bafalthigel neben bem Steinvorwerk nordoftlich von Beibenberg, auf ber Feldmark von Alt-Seibenberg. Dieser Sügel zeigt nach hen. v. Möllendorff's Beobachtungen unregelmassige Basaltsaulen und an seinem Fuße eine Menge von Basaltsugeln. Es zieht sich von ihm eine ansicheinend gangartige Basaltmasse sowohl mit faulenformigem als mit tugligem Basalt 1-2 Fuß tief unter bem Acerboben nach bem Alt-Seidenberger Grunde bin.
- 38. Eine gangartige Basaltmaffe im Granit zeigt fich im AltSeibenberger Grunde fuböstlich von Seibenberg an einem fteilen Granitabhange an ber linken Seite neben bem sogenannten kleinen Rapenftein.
  Es ift eine ziemlich große unregelmäsige Basaltmaffe, welche sich nach oben zu
  verengert und gangartig unter einer bogenformigen Rrummung links sich herabzieht, dann sich am Granit abschneibet und nach turzer Unterbrechung wieder als
  eine noch mächtigere ganz unregelmässige Basaltmaffe sich darftellt, welche ringsum
  begrenzt und voller Unebenheiten ift. (Fig. 18.) Bas die innere Beschaffenheit
  bieses Basalts betrifft, so ift er ebenso unregelmässig massig abgesondert, wie
  berjenige auf dem Burgberg bei Seibenberg, welchem er ganz gleicht.

Eine Kleine Bafalttuppe foll auch norblich von Alte Seidenberg vorhanden fenn, bie ich aber bort nicht beobachtet habe.

39. Eine große ausgebehnte Basaltanhohe mit mehreren niedrigen Ruppen befindet sich zwischen Rabmerig und Wilfa fublich von Görlis. Ste

#### Rig. 18.



Mangartige Bafattmaffe im Granit im Att-Seibenberger Grunbe.

behnt fich in der Richtung von Nieda, welches an der Grenze zwischen der preußtschen Oberlaufig und Bohmen liegt, nach Lomnis aus und besteht aus massigem, fuolligem und sautenförmigem Basalt. Auf ihrer höchsten Kuppe, der sogenaunten Sainmauer, stehen gegliederte Basaltsaulen von körnigem Basalt. Es liegen daselbst auch viele lose und zum Theil verwitterte Basaltstude und im manchen derselben ist Granit eingewachsen. Die Grundlage dieser Basaltsanhöhe ift Granit und am westlichen Auße, am Wege nach Nadmeris, ist die unmittelbare Angrenzung des Basalts an den Granit durch einen Seteinbruch ausgedeckt. An der Nordseite des Bruches liegen fuglige und eckige Basaltstude lose über einander und bedecken den Ende des Bruches frei hervorragenden Granit. Iwischen den abgesonderten Stüden des Basalts liegen hin und wieder große und kließen den abgesonderten Stüden des Basalts liegen hin und wieder große und kließen den abgesonderten Stüden des Basalts liegen hin und wieder große und kließen den abgesonderten Stüden des Basalts liegen hin und wieder große und kließen den abgesonderten Stüden des Basalts liegen hin und wieder große und kließen den abgesonderten Stüden des Wassalts liegen hin und wieder große und kließen den abgesonderten Stüden des Wassalts liegen hin und wieder große dafnmauer hat man eine interessaute Aussicht auf eine Wenge Basaltberge diese und ienseitis der Grenze.

40. Der Bohraer Gemeindeberg, gans nahe westlich von Bohra, suböstlich von Radmeris, nahe ber bohmischen Grenze. Der Basalt dieser Andöse bildet gegliedete Saulen wie die Hainmauer, von verschiedener Dide, zum Theil mit dauchigen Seitenstächen, im Innern fornig-abgesondert und mit grünem und rothem Olivin. Die Saulen haben eine ungleiche Reigung und sind von einer braunlich grauen und schwubig gelben weichen Masse umgeben, welche Lesse (a. a. D. S. 420 f.) Traß nennt und in welcher edige Basaltstüde liegen. Am östlichen Kuße des Gemeindeberges im Dorse Bohra sand Lesse ausserd noch eine dunsel braunlich rothe Erbe, welche Basaltgeschiebe einschließt.

41. Eine kleine Bafaltkuppe liegt auch fublich von Bohra, gang nabe ber bobmifchen Grenze. Man findet auf ihr nur einzeln hervorstehende fleine Bafaltfaulen und große Bafaltkugeln. (Leoke, a. a. D. S. 416.)

In der Rahe von Rieba, fuboftlich von Radmerit, aber jenfeits ber Grenze, liegen noch zwei Bafalthugel, der Bolfeberg (ober Ballfahrteberg) an der fuböftlichen Seite von Rieda, tief mit Dammerde bededt, welche viele Bafaltgeschiebe enthalt, die nach Leste's Bermuthung (a. a. D. S. 414 f.) von in der Tiefe anstehendem Bafalt herruhren, und der Klapperberg mit geraden diden funf- und fechsseitigen gegliederten Bafaltfaulen.

42. Weiter öftlich zwischen Seibenberg und Marklissa, in ber Rabe von Reu-Gablenz und Mittel-Gerlachsheim, sublich von Ober-Lind und nörblich von bem böhmischen Dorfe Ullersdorf, bicht an ber Grenze liegt ber Urberg (Auerberg), eine langgebehnte sanft abfallende Anhöhe, mit einer torfartigen Dede und oben bewaldet, nach Leste (a. a. D. S. 407 f.) aus gneißartigem Granit bestehend, worin Basalt vorsommen soll.

Es folgen nun bie Bafaltberge und Bafalthugel ber Umgegenb von Markliffa.

Die Begend um Marfliffa, namentlich fublich, fubweftlich, nordweftlich, öftlich und fuboftlich von biefem in einem Rreife von Unhohen liegenden Stabtden ift eine vorzugeweise bafaltreiche Begenb. Es liegen bort in einem verhaltnismaffig fleinen Raume nicht weniger als 21 großere Bafaltberge und Bafalthugel nabe beifammen, und aufferbem noch manche fleine Bafaltfuppen, welche nicht befannt ober verbedt find. Der gange fubliche Binfel ber preußifchen Dberlaufit, wenn wir noch die Bafaltberge und Bafalthugel nordwarts bis nach Lauban bagu rechnen, alfo ber Diffrict von Lauban bis an ben 3fertamm nebft bem ichlefischen Bebiete auf bem rechten Ufer bes Queis und auch noch weiter fublich bis in bas angrengende nordliche Bohmen binein gemabrt ben Anblid eines ehemals in einer gewißen Beriobe burch Canale ober Spalten unterbrochenen Terrains, aus welchem an ungabligen Buncten von einer ausgebehnten Daffe in ber Tiefe Bafalt bervorgebrungen ift, gleichsam wie mit einem Stofe hervorgepregt burch Granit und Gneiß; baber fo viele nabe bei einander liegende Bafaltfuppen, große und fleine mit einander abmechfelnb. ben größeren fteben, ebenso wie von vielen fleinen, manche bicht gebrangt an einander und fiellen gange Reihen von Ruppen ober gange Bafaltguge bar, wie a. B. ber lange und ftart abichuffige Bafaltzug an ber Gubweftfeite von Dartliffa, in welchem ber Rnappberg, Bachberg, Sopfberg, Summelberg und Queiffere-

berg liegen, welchem Buge auch ber etwas entfernt bavon liegenbe Greiberg bei Bretin noch angereiht werben fann. Manchmal ragen mehrere getrennt von einander ftebenbe fleine Bafaltfuppen aus bem breiten Ruden einer großeren Unbobe bervor, wie s. B. bei Rabmeris und auf bem Steinberge fuboftlich von Marfliffa, aber auch einzelne Bafaltfaulen ober fleine Caulengruppen ober Saulenppramiben. Und nicht allein auf Soben, auch in Thalern find folche Bafalterhebungen erfolgt. Ber noch beschrantte und unhaltbare Anfichten von ber Entftebung bes Bafaltes bat, wird fie gewiß in biefem Bafaltreviere berich. tigen, aber jugleich wird es ihn auch ju ernftem Rachbenten aufforbern und ju einer Menge Fragen Unlag geben, beren Beantwortung nicht auf ber Sanb liegt. Denn noch ift bie Bafaltbilbung ihrem mahren Wefen nach unbegriffen, fo leicht auch manche Geologen fie erflaren ju tonnen glauben. Um wenigften flar ift bas Berbalten bes Bafalts jum Granit, ber in fo vielfacher Berubrung und Durchbringung mit ihm vorfommt, bas Gingefchloffenfeyn bee Bafalts im Granit, bas Sineinziehen ichmaler Bafaltparthicen wie Aefte von einer großen Daffe aus in ben Granit, Die oft tiefe Ginfenfung fleiner Bafaltfegel in ben Granit, welche vereinzelt aus ihm herausragen, wie am Taubenberge und Badberge bei Marfliffa, bas ploBliche Mufhoren eines Bafaltganges, ber nach einer Unterbrechung aufe Reue ale eine vom Grundgeftein umichloffene Daffe gum Borichein fommt, wie a. B. bas fo frappante Beifpiel im Granit bee Alt-Geibenberger Grundes, ja auch felbft bie große Menge oft weithin gerftreuter großer und fleiner Blode und Geichiebe von Bafalt, welches einem großen Theile nach feineswegs Stude find, Die bas Baffer herumgeworfen ober herbeigewalgt hat, fondern primitive Bebilbe, gleich beim Berausbringen ber Daffen von ihnen abgeriffen und uber Berg und Thal gefchleubert, - lauter hochft intereffante, ber Erflarung beburftige Ericheinungen. In eben biefe Rategorie gebort auch Die Berbindung von Quargfele mit Bafalt, welche beibe in Berührung ober naber Angrengung neben einander vortommen, wie g. B. am Queiffereberg bei Dber-Berlacheheim, ober auch einander burchfegen, wie g. B. nach Cotta (Erlaut. 1c. S. III.; S. 30.) bei Spigeunnereborf ber Quary ale Bang ben Bafalt und Phonolith burchfest. Gine Menge von Beobachtungen ift, wie befannt, uber ben Bafalt vorhanden und bennoch gehort feine Bilbung und fein fo mannigfaltiges Eingreifen in bie verschiedenften ebenfowohl maffigen als ichiefrigen Befteine, wie auffer bem Granit auch in ben Gneiß, Glimmerichiefer, Thonfchiefer, Graumadenfchiefer, Duargfele, Phonolith u. a., nebft ben fo regellofen und verworrenen Formen, welche bie in einander eingeschloffenen ober einander burchfebenben verschiedenartigen Daffen barbieten, noch ju ben Rathfein ber Geologie.

Eine Ungahl von Bafalten, jumal von fleinen Ruppen, mag noch in bem Granits und Gneißigebirge ber Oberlaufit, besonders in ihrem fublichften Theile, ebenso wie auch in manchen anderen Laudern verborgen feyn.

Die befannten großeren Bafaltanhoben in bem Markliffger Diftricte, von welchem bier bie Rebe ift, find folgende:

- 43. Der Greiberg fuboftlich von Bretin, nordwestlich von Martliffa, ein langgebehnter Bafaltberg mit fanften Abhangen, größtentheils tabl, auf feinem Ruden an einer Seite mit Birtenwald bebect.
- 44. Ein tegelförmiger Bafalthugel an ber westlichen Seite von Schabe. walde, nordwestlich von Markliffa, fuboftlich vom Greiberg. Um biefen Sugel berum liegen viele Bafaltftude.
- 45. Gin Bafalthugel bei ben Finthaufern in ber Rabe von Gerlachsheim, weftlich von Markliffa; mit fentrecht ftebenben geglieberten Caulen.
- 46. Im fogenannten Pfarrbuiche an einem Feldwege von Markliffa nach Mittel-Gerlachsheim, unweit bes Bafalthugels bei ben Finkhaufern ift eine Maffe von Bafalt anftehend, welcher fich in einem fehr verwitterten 3u- fante befindet und jum Theil in Bafaltwade überzugehen icheint.
- 47. Bon ben Bafaltbergen in ber Reihe fubweftlich von Darfliffa, welche Reihe ale eine Fortfebung ber Bafaltberge im gaubaner Balbe betrachtet werben fann und welcher fich an ber Rorbfeite auch ber Schabewalber Bafaltbugel und ber Greiberg, fo wie an ber Befifeite Die Bafalthugel bei ben Fintbaufern und im Bfarrbufche bei Berlacheheim anreihen, liegt ber Anappberg ber Stadt am nachften. Gein Befteigen von ba aus erforbert ungefahr eine Stunde. Es ift ein fehr anfehnlicher langlicher und hober Bafaltberg, ber in nordnordoftlicher Richtung fich ausbehnt und zwei in eben biefer Richtung liegende, burch eine maffige Genfung von einander getrennte freile Ruppen befitt, wovon bie eine bober und breiter ift, ale bie andere. Er erhebt fic felbft auf einem ausgebehnten Blateau, welches fich von Martliffa an in fubmeftlicher Richtung gwifden Bartmanneborf und Berlachebeim berabgiebt. Un ber hoheren norblichen Ruppe bes Anappberge fieht ber Bafalt in hohen und biden Saulen an, welche gegen bie Spipe ber Ruppe geneigt find und unter 70-800 nach Rorboften einfallen. Die Caulen find 1-2 Fuß bid, icharf- und ftumpffantig, viers, funfs und fechefeitig, 10-20 Tug boch und haben nur febr

wenige und schwache Querktufte. Auf eine hohe Saulengruppe find am nordliden Ende wieder niedrigere Saulen aufgeset. Die Saulen ftehen so, baß
theils ihre Seitenkanten, theils ihre Seitenflachen nach vorne gekehrt sind, wie am Laubaner Steinberge; ihre Flachen sind rauh, die Seitenkanten nirgends in ihrem gangen Berlaufe gerade, sondern wellenformig gebogen oder mit zahlreichen kleinen Einschnitten versehen. (Fig. 19.) Der Basalt ift dicht und enthalt eine große Menge kleiner und sehr kleiner Mugit, und Olivinkorner. Die oberften Saulen find gang entblößt oder nur mit fehr sparlichem Graswuchs bebeckt.



Die aufferfte Bafattgruppe am norboftlichen Ente bes Anappberge bei Marfliffa.

48. Der Bachberg reibt fich fubmefilich an ben Angpberg an und liegt in einer Linie mit ibm auf bemfelben Blateau. Er bat ebenfalls eine langliche Form, aber eine breite Ruppe. Dan erblidt auf ihm nur wenige fleine Barthieen fdmad bervorragenber unregelmaffiger Bafaltfaulen nur von 1/4 bie 2 Rug Sobe, bicht neben einander ale fleine Gruppen, und aufferbem menige einzelne 3-41/4 Ruß große fart abgerundete Bafaltblode, an ihrer Dberflache jum Theil gelblichtraun und rothlichtraun und mit einer Menge erhaben bervortretenber unveranberter febr fleiner fcmarger Augitforner. Es ift ber Daffe nach berfelbe Bafalt wie am Rnappberge. Den Ruf bes Bachbergs umgiebt Granit, ber fich bem Bneife nabert.

49. Die britte Bafaltfuppe auf bem Plateau gwifchen Sartmanneborf und Berlachsbeim ift ber Sopfberg, gang nabe fubmeftlich vom Bachberg. ebenfalls von langlicher Form und bem letteren abnlich. Babrent ber Rnapp. berg und Bachberg in einer Linie liegen nahe bem Rande bes Blateau's, befindet fich ber Sopfberg etwas weiter fubweftlich von ihnen, ziemlich in ber Mitte bes Blateau's. In bem Rafen, welcher ihn bebedt, ift nur wenig Bafalt fichtbar.

50. Un ben Sopfberg ichließt fich fublich ber Summelberg an, ein Bafaltberg gang nabe ber bobmifden Grenze, weftlich von Sartmanneborf und norblich von Bunichenborf. Er liegt, fo wie ber folgenbe, am fublichen Enbe bes Blateau's.

- 51. Der Queiffereberg, westlich vom hummelberg, fubmefilich vom Sopfberg, westlich von Sartmanneborf und fubofilich von Dber Berlachebeim, an ber bohmifden Grenge. Gin langlicher Bafaltberg, von Guben nach Rorben ausgebehnt, von Balb umgeben und mit Gebufch bebedt, gwifchen welchem niedrige Bafaltfaulen anfteben und viele lofe Bafaltftude liegen. Der Bafalt biefes Berges ift jum Theil blafig, reich an Dlivin und auffen verwittert. Um nordlichen und nordweftlichen Abhange ragt Quargfele in großen Daffen, ber weiffe Stein genannt, bervor.
- 52. Un ber Diffeite von Marfliffa ift eine von Gneiß umgebene Bafaltfuppe am Ablerftein gwifden Sagenborf und Ticocau auf bem linten Gie befteht aus plattenformigem Bafalt, wie ber Ufer bee Dueis. Grunger Berg.
- 53. Der Berrenberg (in ber Bolfesprache Steinrich genannt), gang nabe fuboftlich von Marfliffa, binter ber alten Rattunfabrif, ein langlicher Sugel mit einer febr fdroffen abgerundeten Ruppe. Er unterfcheibet fich von

allen anderen Bafaltanboben biefer und ber übrigen Gegenben ber Dberlaufis burch feine eigenthumliche Busammenfesung. Der Bafalt bilbet namlich au ibm großfnollige Daffen, welche aus lauter fleinen theils edigen, theils fugligen enge mit einander verbundenen Bafaltftuden anfammengefest find, woburch ber Snael an ben entblogten Stellen ein eigenthumliches ediges Unfeben erhalt. Der langlige Ruden res Sugele ift flach und bepflangt, ohne anftebenbes Beftein, Die Ranber und oberen Abhange find mit Geftrauch befest. Aus biefem Geftrauche ragt Die abgerundete Ruppe ale eine fable febr unebene vieledige Daffe beraus. Die fleinen Bafaltftude, welche an ihr ein Magregat barftellen, baben 1/4 bis 6 Boll im Durchmeffer, fint abgerundet edig und fuglig, Die Rugeln theile ziemlich regelmaffig, theile uuregelmaffig und von concentrifche ichagligen Sullen umgeben. Um linten, ber Stadt naber liegenben Ente bes Sugele ragt, getreunt von ber grofferen Ruppe, ein faft rechtwinfliger niebrigerer Bafaltiele von berielben Bufammenienung ane bichtem Gebuiche berror. Um unteren Abbange, mo ber Sugel entblogt ift, zeigt er ebenfalle ein Aggregat von abgernnbetsedigen und fingligen Bafaltftuden, welches mit einer 1-3 Auß ftarfen Lage von graulichbrauner Dammerbe bebedt ift, worauf Birten und perfchiebene Straucher machien. Den Auß bee Berrenberge umgiebt eine weißlichgraue thonige Erbe.

- 54. Der Taubenberg, siblich vom herrenberg, ihm nahe gegenüber, subofillich von Markliffa, eine langliche Anhöhe mit massigen Abhangen, ganz begradt und mit wenig Laubgebusch. Rur am oberen Abhange ist an einer Stelle eine fleine Parthie fleiner (1-6 Boll großer) abgerundeteediger Basaltstüde entblößt, ein größerer anstehender Gels aber nicht zu sehen. Am unteren Abhange bagegen ragen große Angelbasalte ans braunlichgrauer Erde unter dem Rasen bervor.
- 55. Der Steinberg westlich von Ober-Rengereborf, am Juge bes Taubenberge, subofilich von Markliffa. Nach Leste (a. a. D. S. 355 f.) wurde er Uhnesorgens Steinberg von seinem Besiger genannt. Er hat an seiner West- und Subseite funf ober sechs fleine Basaltsuppen von fornigem und aum Theil porosem Basalt mit Olivinfornern.
- 56. Der Riethstein sudwestlich von Goldentraum, nordwestlich von Alte Gebhardedorf; eine Basaltfuppe mit breie, viere, funfe und secheseitigen Basaltsaulen, deren Seitenstächen jum Theil bauchig oder concav find. Die in der Mitte stehenden Saulen find fast sentrecht, die ausseren ungleich geneigt, theils nach Norden, theils nach Weiten. Der Basalt ift dicht und enthält viel

L

Olivin von olivengruner, braunsichrother und braunlichgelber Farbe in Kornern bis jur Größe einer Saselnuß. Auf Rluften findet fich darin eine weisse gerreibliche Substanz. (Leste, a. a. D. S. 383 f. Taf. 26.) — Subwestlich grenzt an ben Riethstein ber Rlingenberg, ein größerer Berg, welcher aus in Gneiß übergebendem Granit besteht, aber mit Balb bededt ift.

- 57. Am fiblichen Fuße bes Klingenbergs liegt ein fleiner Bafalthugel vor bem Ren-Gebhardsborfer Balbe, gegen Mefferedorf zu. Diefer Sugel ift mit einer Menge lofer porofer Bafaltstinde bebedt, welche grunen und rotben Olivin enthalten. (Leste, a. a. D. S. 387.)
- 58. Der schwarze Berg bicht bei Mittel. Schwerta nuterhalb ber Rirche, am Schwertaer Bache, sublich von Markliffa; mit edig. abgesondertem lagerartigem und kugligem concentrisch. schaaligem Bajalt. Zwischen ben lagerartigen Parthieen liegt nach Leste (a. a. D. S. 389.) ein förniges Gemenge von Studen von Quarz, Gneiß, Glimmer und Basaltförnern in wellensörmigen Lagen. Ein Theil bes Basalts dieser Anhöhe ift in einem wacenartigen oder murben, dem Traß ahnlichen Zustande. Am Fuße bes Berges liegt an einer Seite Granit unter bem Rasalt.

Im Thale von Schwerta finden fich fowohl Granitgeschiebe ale Bafaltgeschiebe, die letteren zum Theil mit eingewachsenen großen Granitstuden, welche, ebenso wie die Basaltgeschiebe, stellenweise poros find, worans Leste (a. a. D. S. 388.) schließt, daß ber Basalt ans geschmolzenem Granit entstanden sev.

- 59. Der Dobutschberg (Dobutschhöhe, Dobutschwald) erbebt fich weftlich von Ober-Schwerta, öftlich von bem bohmischen Dorfe Bunschendorf, ganz nabe ber bohmischen Grenze, als ein langlicher Berg mit abgerundeter Ruppe, welche ganz bewachsen ift. Der Basalt tritt an diesem Berge, wie es scheint, aus Gneiß hervor.
- 60. Der Steinberg sudostlich vom Dobichübberge, sublich von Schwerta, dicht an ber bobmischen Grenze, erfordert noch eine nabere Untersuchung.
- 61. Die süblichste Basaltauhobe in ber preußischen Oberlaufit ift eine Basaltsuppe norbostlich von Meffersborf. Sie ist von Granit umgeben, aber nicht naber gefanut.

Auffer ben hier aufgeführten Bafaltanhohen befigt bie preußische Oberlaufit in ihrem ebenen und flachhugligen nordlichen Theile in bem Gebiete auf ber linten Seite ber Reiffe noch zwei Bafalthugel, welche im Rothenburger Kreise und einander nahe liegen. Sie sind weit getrennt von allen anderen, und es ift nicht ohne Bedeutung, daß der Basalt fich dort einen eigenen Weg gebahnt hat und ganz vereinzelt an ein paar Stellen hervorblidt, wo sonst weit und breit sich feiner seinesgleichen befindet. Das ift auch einer von den unerklätten Zügen, deren die Geschichte des Basaltes, dieses Orfusentsproffenen, so wiele darbietet. — Beide nördliche Basalthügel befinden sich zwischen den aus den weithin ausgedehnten biluvischen Sandmassen emportauchenden Schichten der Grauwadensormation und im Flußgebiete des schwarzen Schöps, westlich und südwestlich von Niesty. Es sind folgende:

- Der Eproiper Bafaltberg, auch unter bem Ramen Rirchberg befannt. (Leefe a. a. D. G. 234.) Es ift eine niedrige langliche bewaldete Unbobe amifden ben Dorfern Gee und Sproin, rechts pon ber Strafe nach Sproin, weftlich von Riesty, faft rechtwinflig gegen bie Strafe und in norde licher Richtung ausgebehnt. Die Form Diefer Unbobe erfcheint an ber Geite gegen Gee ju fo langgebebnt und flach, baß man binter bem Bebuich und Baumwert, womit fie bebedt ift, feine fteilen Bafaltfelfen vermuthet. Der Ruden ift giemlich flach und lagt fein anftebenbes Geftein mahrnehmen. Aber am oberen weftlichen und nordweftlichen Abhange aufferhalb bem Balbe liegen viele lofe Bafaltftude und Die anftebenben Bafaltmaffen befinden fich noch etwas weiter unten am nordwestlichen Abhange. Diefe anftehenden Daffen bestehen aus gegliederten Caulen, beren Stellung nicht burchaus gleich ift. Un einer Barthie, welche eine fenfrechte Band barftellt, find bie Gaulen felbit fenfrecht, bicht neben einander ftebend und theils mit unregelmäffigen Bafaltftuden, theils mit einer ichmachen Dammerbelage bebedt. Ginige Schritte bavon getrennt fteht eine zweite Parthie, beren Gaulen aber eine febr fcbiefe Stellung haben. (Rig. 13.) Die Trennung beider Bafaltparthieen ift offenbar burch bas Mbbrechen eines großen Theils berfelben veranlagt worben. Der Bafalt ift, wie gewöhnlich, bicht und enthalt vielen grunen Dlivin fowohl in Rornern ale in berben Studen bis jum Durchmeffer von 11/2 Boll, mit beutlichen Structurflachen, fparfamer fdmargen ftarfglangenben Augit. - Um fublichen Fuße bes Sproiper Bafalthugele ift Thonfchiefer anftebend.
- 63. Suboftlich vom Sproiger Bafalibugel, norböftlich von Quigborf, fublich von See und westsüblich von Riebty befindet sich ein zweiter Bafaltbugel, welchen man wegen der Rabe von Quigborf den Quigborfer Bafaltbugel nennen fann. Es ift ebenfalls ein langlicher, aber fteiler und bicht bewaldeter hügel; der Bafalt ift durch den Wald verbecht und nur an einet

Seite, wo man gebrochen hat, entblogt. Die Formen biejes Basalts find sehr verschieden und jum Theil eigenthumlich. Die Sanlen find breis, viers bis fünsseitig, 1/2 bis 1 Buß breit, manche, wie oben erwähnt und abgebildet. (Big. 11. u. 12.), rhombisch ober rhomboibisch, mit vertiesten Seitensächen, mit theils horizontalen theils schiefen Onersprungen ober auch mit hervorragenden Onerkanten. Sie stehen theils schief, theils senkrecht und find in ihrer höchsten Barthle, soweit sie hervorragen, 10 bis 12 Ellen hoch, an anderen Stellen niedriger. Sie ragen bis an den Rasen empor. Der Basalt bieser Saulen ist bicht und enthält sparsam eingesprengten schwarzen muschligen Angtt. An seinem Kuße ift der Anisborfer Basalthugel von weisem und blagzauem feinkrnigem Onarzschiefer umgeben. — Auf der geognoftischen Charte von Sachsen ift dieser Hügel nicht ausgeführt, er galt bisber als undekannt.

Eine Beranschanlichung der Lage Des Sproiper und Quipdorfer Bafalthugels giebt nachfolgende Sfigge. (Fig. 20.)



II. Bon ben Bafaltbergen und Bafalthugeln, welche aufferhalb ber Grenge ber preußifchen Oberlaufis, auf bohmifdem und fach.

fischem Grunde liegen, verdienen folgende theils wegen ihrer Rabe an der preugischen Grenge, theils weil fie fich burch ihre Sobe ober merkwurdige Form auszeichnen, eine besondere Erwähnung.

- 1. Gine breite Bafaltfuppe bei Biefa fubmeftlich von Seibenberg, gang nabe ber Grenge.
- 2. Gine fleine Basaltsuppe bei Engeleborf, fudwestlich von Seibenberg. Diese Ruppe ragt aus ber Spipe eines legelformigen Granitbergs hervor, so daß es icheint, daß die Bildung des einen Gesteins Ginfluß auf die Form bes andern gehabt habe.
- 3. Ein Bafalthigel auf ber fogenannten Freiheit bei Ditrib, fubmeftlich von Radmerth, mit 10-12 Ellen hohen theils einsachen theils gegliederten,
  fehr regelmaffigen vier-, funf-, seches bis achtseitigen Basaltsaulen, wevon ein Theil senkrecht, ein anderer wenig geneigt ift. (Eine Abbildung Diefer Saulen
  giebt Tasel 30. in Leste's Reise b. Sachi. S. 480.)
- 4. Der Anotenberg oder Anorberg an der Oftseite von Ditteres bach, sachielich von Bernstadt; mit schonen regelmässigen viere, funfe, fechebis achtseitigen nordwarts geneigten gegliederten Bafaltsaulen, deren Glieder 1/2 bis 2 Ellen lang find; an seinem Fuße von Granit umgeben. (In Leste's Reise d. Sachi, ift eine Saulenparthie des Gipfels dieses Berges auf Taf. 29. abgebildet.)
- 5. Der Schönauer Berg ober Bernhardsberg fuboftlich von Schönau, westlich von Radmerin und sublich von ben Jauernider Bergen, nahe ber preußischen Grenze; in nördlicher Richtung ausgebehnt, mit zwei Ruppen, an benen mit bem Basalt auch plattenförmiger Phonolith vorsommt.
- 6. Der Quergelberg ober Rieseberg, suboftlich vom vorigen, oftlich von Riefdorf, mit einem langlichen Gipfel und in der Mitte deffelben mit einer leffelförmigen Bertiefung, welche von dreis, viers, seches, siebens und achtseitigen schiesstehenden Bajaltsaulen umgeben ift und von Lebte (a. a. D. S. 477.) für den Krater eines ehemaligen Bulfans gehalten wurde. Die Basis dieses Berges ift Granit.
- 7. Der Sutberg bei herrenhuth, aus bichtem Bafalt beftehenb, welcher auffer Augit und großen Dlivinfornern auch hornblende enthalt.
- 8. Eine legelförmige Basaltfuppe bei Ober, herwigsborf, suboftlich von Lobau, nordlich von herrenhuth; mit Caulenbasalt, welcher reich an Olivin ift.
  - 9. Der lobauer Berg bei lobau. Da berfelbe großentheile aus

Rephelindolerit und nur einem Theile nach aus Bafalt beftebt, fo ift feiner icon oben beim Rephelinbolerit gebacht morben. Der an ibm porfommenbe Bafalt tritt in ichroffen maffigen gelfen im Balbe unterhalb bem Reftaurationsbaufe und unterhalb bem Soniabrunnen bervor, fo bag er am Rufe bes Berges ben an ben oberen Abbangen und an bem bochften Gipfel, an ber 1374 Rus boben fogenannten Baubner Ruppe anftebenben Dolerit ju umgeben icheint. Der untere Theil Des Schaafberges beftebt ebenfalle aus Bafalt, melder jum Theil plattenformig ift. Aufferbem liegen auch große Bafaltblode meiter oben an ben Abbangen bes bochiten Gipfele einzeln gerftreut unter Bloden pon Rephelindolerit, ebenjo groß wie biefe. Anffen baben Die Bafaltblode eine blaßgraue matte Dberflache, im Innern find fie graulichschwarz bis fcmarglichgrau, ichimmernd und von unebenem ober fplittrigem Bruche. Man bemertt aber auch auf bem bunfeln Grunde bes Bruches bin und wieber febr fleine grunlichweiffe fplittrige Barthieen, welche vielleicht von Rephelin berruhren, baber man biefen Bafalt, ba er in Berbindung mit bem Rephelindolerit vortommt und mit ibm abzumechseln icheint, vielleicht fur ein inniges Bemenge von Augit und Rephelin, fatt fur ein Gemenge von Augit und Labraber, ober auch fur ein burch innige Durchbringung beiber Mineralien entftanbenes Beftein halten tonnte. In einem ber Bafaltblode fand ich auf einer Rluftflache einen fcwachen Uebergug von granlich weiffem feinerdigem Spedftein. Sin und wieder enthalt ber Bafalt fein eingesprengtes Dagneteifenerg. Unter ben Bafaltbloden fommen auch, ebenfo wie unter ben Bloden bes Rephelindolerits, ichladenartige mit Blafenraumen und von gerfreffenem Anfeben por.

- 10. Der Rothstein bei Sohland, fudwestlich von Reichenbach, ein langer, von Guben nach Norden ausgebehnter Bafaltberg mit mehreren Auppen, wovon die sublichfte die hochste, nach hertel 1395 Fuß hoch ift. Der Bafalt biefes bedeutenden Berges ift maffig, feintornig, jum Theil blafig und geht ftellemveise auch in den bafaltischen Dolerte (Anamest) über.
- 11. Einzelne große Blode und Stude von Bafalt findet man aus ber Erbe hervorragend und darauf liegend am obern und mittlern Abhange eines langen Sugelrudens gegenüber von Joblin, b. i. füblich davon, sowie auch etwas weiter subwestich auf bemselben Ruden gegen Dolgewis zu, an ber linken Seite ber von Reichenbach nach Löbau führenden Gisenbahn. Roch etwas weiter bin tommt suböflich von Dolgewis in ber Richtung gegen Sobland zu eine anftehenbe Bafaltmasse zum Vorschein.
  - 12. Der Etromberg, eine halbe Ctunbe fublich von Beiffenberg,

fteigt in einer gang freien Wegend ale ein febr in Die gange ausgebehnter Bafaltberg mit zwei Ruppen in die Sobe, wovon die öftliche fteil und oben fabl ift und burd ibre Korm fich ale Bafalt verrath, Die weftliche aber, burch eine breite flache Genfung von jener getrennt, einen langgeftredten flachfuppigen und bewaldeten Ruden barftellt. Un ber fubliden Seite ber öftlichen Ruppe find am obern Abbange zwei breite Bruche angelegt, ber eine 7-8, ber andere 10-14 Ellen tief; in beiben ift faulenformig abgefonderter Bafalt entblogt. Die boch emporragenden Caulen find 1-3 Rug bid, funf- bie feches feitig, aber unregelmäffig, juweilen mit wellenformig gebogenen ober gerfreffenen Seitenfanten , wie icon oben ermabut und in Sig. 10. abgebilbet , auch von ungleicher Dide, lauter Angeigen, bag bie Bilbung ber Caulen febr geftort war. Gie fteben fenfrecht und find mit unregelmaffigeedigen Bafaltftuden und mit wenig Dammerbe bebedt. Der Bafalt ift im Bruche theils gang bicht. thelle edia-fornia und grobfornia abgefondert und enthalt bie über einen Boll große bunfelgrune Dlivinpartbieen. Etwas meiter weftlich von bem zweiten Bruche fieht an berfelben fublichen Geite ber öftlichen Ruppe am obern Abhange noch eine fleine Barthie von breiten Bafaltfanten, Die aber nur 1 bis 6 Ang bod und theile feches, theile viers, theile breifeitig find, bie letteren mit abgeftumpiten Seitenfanten, (Rig. 7 und 8.) Roch weiterbin ragen auch eingelne niedrige Caulen an bemfelben Abhange bervor. Die oftliche Ruppe hat auf ihrem oberften Ruden eine breite Ausbehnung und ichwache Ginfenfung; auf ihrer begradten Dberflache bemerft man einzelne bervorragenbe Bafaltmaffen. fo wie auch lofe, porofe, blafige und ichladige Bafaltitude, melde jum Theil wie angeschmolgen aussehen. In mande ber letteren find Stude von ber Beichaffenheit und Karbe rother Biegel eingemengt und in manche Biegelftude umgefehrt auch fleine edige Bafaltftude. Die julest ermabnten Daffen rubren jedenfalls von einer funftlichen Schmelgung ber, ba bingegen bie porofen und blafigen Etude ohne fremdartige Ginmengungen bas Unfeben von naturlichem Bafalt baben, abnlich manchen Bafalten bes lobauer Berges. Dan bat uber Diefe allerdinge auffallenden Daffen verschiebene Unfichten geauffert. (Cotta, in v. Leonbard's Jahrb, fur Din, ic. 1837, G. 673 ff. Roggerath, Musflug nach Bobmen, 1838. S. 322 ff.) - Auf ber zweiten gang bewachfenen weftlichen Ruppe bes Stromberge ragen nur einzelne Daffen und Stude bes Bafaits aus ber Erbe bervor und nur am oberen Rande Des Gipfels eine fleine Bruppe niedriger, 1/e bis 2 guß hober breiter Gaulen.

13. Gin Bafalthugel bei Guttan, nordoftlich von Baupen, mit brei

Ruppen, welche aus Saulenbafalt bestehen. Diefer Bajalt enthalt viel Magneteifenerz und wird in der Eisenstütte von Burghammer nordöstlich von Hoperswerda als Zuschlag beim Eisenschmelzen gebraucht. Der Basalthügel ift von
biluvischem Boden umgeben.

- 14. Ein Basalthügel bei Babis unweit Bauben, ansgezeichnet burch bie großen Olivinparthieen von 1/2 bis über 2 Boll im Durchmeffer, welche er enthält; ausserdem mit muschligem Augit. In tiesem Basalt ift aus ber Malthacit entbedt worden. Der Babiser Sügel ift durch den Abbau ausser ordentlich verkleinert worden. Es war ein Kegelberg mit gegliederten Saulen, jest erscheint er nur noch als ein ganz schwacher Sügel.
- 15. Eine Basaltuppe bei Bittgenborf, mit funf- und sechaseitigen gang glatten Caulen, welche aufrecht fteben, 1-2 guß bid und bis 20 Jug boch find.
- 16. Der Gideleberg bei Gogborf, nach v. Doeleben 1300 guß uber bem Meere. (Freiesleben, im bergmannischen Journal f. 1792. S. 225 ff.)
- 17. Der Bolfeberg bei herrenwalbe, 1793 fuß hoch, einer ber hochften Bafaltberge ber Dberlaufis.
- 18. Der Bligenberg beim Dorfe Zeidler, ber hochfte Bafaltberg ber Oberlaufig, nach hertel 1808 Fuß boch. (Erlant. 3. geogn. Ch. v. Cachf. S. III. S. 61 f.)
- III. Rahe der öftlichen Grenze ber preußischen Oberlausit auf bem rechten Ufer bes Queis, in bemjenigen Theile von Schlesien, welcher noch jum Laubaner Kreise gerechnet wird, aber nicht jur Oberlausit gehört, liegen noch einige Basaltanhöhen, welche eine furze Erwähnung verdieuen. Es sind dieses solgenie: 1) Ein Basalthügel bei Schlesisch-Haugsborf, nordnordöftlich von Logau; 2) und 3) zwei Basaltanhöhen bei Berthelsborf, gegenüber von Lauban, wovon sich ber eine neben Thonschiefer erhebt, wie der Laubaner Steinberg, und 4) ein Basaltberg (ber Steinberg) zwischen Berthelsborf und Wingendorf.

# Unhang jum Bafalt.

1. Bafaltwade (Bade) nennt man eine weiche erdige, aber zusammenhangende und auch ins Dichte übergehende gelblichgraue oder graulichbraune Maffe, welche oft ben Bafalt begleitet, zuweilen aber auch eigene fleine Anhoben bilbet. Sie hat zum Theil Aehnlichfeit mit bem Trag von Andernach und enthalt hin und wieder eingeschlossene Stude von Basalt. Sie scheint in ben meisten gallen durch eine gangliche Auflösung des Basalts entstanden zu seyn. Indesen fommt sie doch auch an einigen Orten so selbstständig vor, daß ihre Entstehung and dem Basalt zweiselhaft bleibt und sie eher ein eigenes Gebilde zu sein scheint, welches urspänglich in einem schlammartigen Juftande sich befand, wie dieses v. Dennhausen auch von der Bildung des rheinischen Tras vermuthet. (E. v. Dennhausen, Erläuterungen zu der geognostisch-orographischen Charte der Umgegend des Laacher Sees. 1847.)

In der Oberlausit fommt die Basaltwade in der unmittelbaren Umgebung des Basaltes vor, oft nur als Umhüllung besielben, aber auch als eigene Masse. Im Gaugen fennt man sie in der preußischen Oberlausit nur an einigen Anhöhen, 3. B. am sublichen Abhange der Landbfrone, am Steinberge bei Lauterbach, an einer Basaltmasse im Pfarrbusche dei Mittel-Gerlachscheim, am schwarzen Berge dei Schwerta, wo sie dem Tras ahnlich ift, u. s. s. In der sachssischen Oberlausit ist se haufiger, 3. B. am Hantenberge bei Gosoborf (Erlant. 3. g. Ch. v. Sachs. S. III. S. 60.), als Umhülung gegliederter Basaltstäulen bei Ober-Seisersdorf (a. a. D. S. 69.), als eigene Masse mit fugliger Absonderung neben Granit bei Reu-Berthelsborf, als Gang im Granit bei Oberfel (a. a. D. S. 73.), u. s. f.

II. Basalttuff und Basaltconglomerat bestehen aus größeren und kleineren, edigen und abgerundeten Basaltstuffen mit einem gewöhnlich thonigen, seltener weichen basaltartigen Bindemittel. Der Basalttuff ist breccienartig und enthält kleinere, das Basaltconglomerat größere Basaltstuff, womit zuweilen auch Stide und Körner anderer Gesteine verbunden sind. Wenn der Basalttuff seinförnig ift, sommt er der Basaltwase nahe. Basalttuff und Basaltconglomerat erscheinen im Tertiärsandstein und sowohl unter als über Brauntohlenstoßen, z. B. am Siebengebirge bei Bonn, am Bogelsgebirge in Hessen, bei Jauer in Schlessen. In der Oberlauss ist Basalttuff nur bei Seishennerddorf unweit Bittau bekannt, wo er auf Brauntohlen und auch zwischen zwei Brauntohlensstößen liegt. (Naumanu, Lehrbuch ber Geognosie, Bb. II. 1854.

III. Bafaltifche Erbe (Bafalterbe) ift eine gang lodere weiche, aus zerfallenen erbartigen Theilchen bestehenbe braunlichgraue, schwärzlichgraue ober ichwärzlichtraune Maffe, welche entweder aus verwittertem Bafalt entstanden ober wenigstens mit Theilchen verwitterten Bafalts untermengt ift. Gie entshalt auch oft kleine Stude von unverandertem ober wenig verandertem Basalt,

aber auch von anderen Gesteinen, wie z. B. von Granit u. dgl. Sie bedeckt entweder den Bafalt oder umgiebt den Fuß von Bafalthügeln. Go erscheint sie z. B. auf dem Bafalt in der Senkung zwischen den beiden Ruppen der Landsfrone, so wie auch an ihrem sudwestlichen Fuße, ebenso auf dem Basalte des Steinbergs bei Lauterbach, am Gipfel des Krenzbergs bei Jauernick, am Fuße bes Taubenbergs bei Marklissa, u. s. f.

#### III. Gabbro.

(Schillerfele.)

Ein forniges, gewöhnlich grobforniges, feltener flein- bis feinforniges maffiges Gemenge von schillerndem Augit ober Diallage und entweber Labrador ober Sauffurit. Der Diallage ist vollfommen blattrig, graulichgrun, olivengrun ober schwärzlichgrun, von Perlmutterglanz mit einem schillernden Lichtschein, der aber oft nicht wahrnehmbar ift, der Labrador und Sauffurit graulichweiß, blaublichgrau, gruntichgrau, rauchgrau, oft undeutlich blattrig ober dicht.

Buweilen enthalt ber Gabbro auch ichwarze ober ichwarzlichgrune gemeine Hornblende, welche bie vollsommene blattrige Hornblendfrustur befist, aber unter ber aussern bes schillernden Augits erscheint ober mit diesem regel-maffig verwachsen ift und in diesem Justande von G. Rose Uralit genannt wird. Ein solcher Gabbro ift 3. B. berjenige bes Jobtens, welchen L. v. Buch anfangs (ichles. Provinzialblatter, Bd. 25; S. 540.) als Jobtenfels aufgeführt hat.

Bon frembartigen Mineralien tommen fehr wenige im Gabbro vor, am haufigften noch eingesprengter Schwefellies, feltener Magnetties.

Db ber Gabbro in ankehenden Massen in der preußischen Oberlausit vorhanden sey, ist nicht mit Sicherheit bekannt. Bis jest hat man nur gesichiebeartige Stücke von Gabbro gesunden, von denen es ganz ungewiß ift, ob sie von Bergen der Oberlauss abstammen. So sind zwei Geschiede von Gabbro von zwei Boll Durchmeffer mit spieglig-glanzendem schwarzlichgrünem Diallage im Sande zwischen Mohols und der dortigen Ziegeschütte gesunden worden; sie waren mit Bertiefungen versehen und start ausgewaschen. Ein ebenfoldees Geschiebe von vier Boll im Durchmesser sand sich im Sande zwischen dem Dorfe See und Sprois, ¾ Stunden von Riesty. Auch hatte der herr Bergmeister Beuter schon früher abgerundete Gabbrogeschiebe, größer als eine Faust, in dem diluvischen Sande deim Mustauer Alaunwerte gesunden. Es muß unent-

schieden gelaffen werden, ob diefe Gabbrogeschiebe ber Oberlausit angehoren, ober nicht vielmehr als nordische Geschiebe (sogenannte Wanderblode) herbeisgeführt worden find, wiewohl unter diesen solche Geschiebe sonft nicht vorstommen.

# Siebente Familie.

# Rallige petrefactenleere Gesteine.

Diefe Gesteine sind fryftallinifch-förniger Ralfftein (tohlenfaurer Ralf) und frystallinifch-förniger Dolomit (tohlenfaurer Ralf in Berbindung mit tohlenfaurer Talferbe), ohne Petrefacten. Sie gehören beide den alten frystallinischen Schiefern an, in welchen sie untergeordnete Lager bilden. In der Oberlausig ift nur ber fornige Ralfstein befannt.

# Rorniger Raltftein.

(Urfalfftein. Marmor j. Th. Calcaire saccharoide.)

Die vollfommen fryfiallinisch blattrige Structur unterscheibet biesen Kalfftein von allen anderen Kalfsteinen, welche bicht sind und höchstens nur stellenweise frystallinische Parthieen enthalten. Es ist frystallinisch förniger Kalfstein, aus nicht ausgebildeten blattrigen Kalfspathindividuen bestehend, seinförnig, fleinförnig bis grobförnig, vollsommen blattrig, glanzend oder wenigglaugend, weiß, grau, theilweise auch von andern Farben, besonders oft durch Sienenvhhydrat braun oder gelb gesarbt, viel seltener roth und blasblau, durchschend bis undurchsichtig, bald massig, bald geschichtet, mit Klusten durchzogen und ohne alle Versteinerungen.

#### 1. Art bes Bortommens bes fornigen Raltfteins.

Der fornige Ralfftein gebort ben alten fryftallinischen Schiefern an, namentlich bem Gneiß, Glimmerschiefer und Urthonschiefer, in benen er untergeordnete Lager von ber verschiebenften Machtigfeit bildet. Manche bieser Lager find gang schwach, nur einige Linien ober 30ll ftarf, andere bagegen so machtig, baß fie zu hohen Bergmaffen anfteigen und ganze Gebirge bilben. Die Lager bes fornigen Kalfsteins von geringer Starfe wiederholen fich oft in einem Gebirge vielfach.

#### 2. Gingemengte Mineralien im tornigen Raltftein.

Bon frembartigen Mineralien find dem fornigen Kalfftein am haufigften Glimmerblattchen eingemengt, deren Structurflächen in paralleler Richtung mit der Schichtung liegen. Es ift meistens brauner, gelber, grauer oder schwarzer, seltener weisser Glimmer. Die Glimmerblattchen sind oft nur sparsam in dem Kalfstein zerftreut, manchmal aber auch in solcher Menge verbreitet, daß sie eine deutlichere Schichtung des Kalfsteins hervorbringen. In diesem letzteren Falle stellt der Kalfstein als glimmeriger Kalfstein oder Kalfsteinschiefer (Cipolin) eine besondere Barietät dar und geht allmählig in den Kalfstein ein ziemlich gleichmässische Gemenge bilden, woran auch oft noch Duarzstörner in geringer Menge Theil nehmen.

Statt des Glimmers oder zugleich mit ihm enthalt der fornige Ralffiein zuweilen auch Talf, Chlorit oder Graphit, durch welchen letteren manchemal gange Lagen ichwarzlichgrau oder schwarz gefarbt erscheinen. Ausserdem sinden sich in ihm verschiedene fieslige Mineralien, wie nachft gemeinem Quarz gemeine Hornblende, Strahlstein, Grammatit, Asbest, gemeiner und edler Serpentin, gemeiner Turmalin und andere, von Erzen am häusigsten Schweselsties, aber auch Magnetties, Kupferties und Magneteiseners.

## 3. Berbreitung bes fornigen Raltfteins in ber preugifden Dberlaufit.

Lager von fornigem Ralfstein sind nur in dem sublichften Theile der preußischen Oberlausit, namlich im Gneiß und Glimmerschiefer befannt, und auch da nur wenige und im Allgemeinen von geringer Machtigkeit. Diese Lager sind auch nur sehr wenig aufgedeckt und fast nur an ihren Ausgehenden beobachtet worden. So & B. am Ufer des Queis in seinem obersten Laufe und an den unteren Abhangen der Taselsichte an der Grenze der Oberlausit. Am Goldberge unweit Goldentraum sind mehrere Lager von fornigem Ralfstein mit Kaltspath im Glimmerschiefer, in welchen dort der Gneiß üdergeht, unter andern an einem Bache, in den der Queis fällt. Diese Lager sind von geringer Machtigkeit, nur am nördlichen Abhauge des Goldbergs, wo sie zum

Theil zwischen wellenförmigem Glimmerschiefer liegen, auch machtiger. Der Kalfftein berselben ift mit schwarzlichgrauen nnd schwarzen Glimmerblattchen burchmengt, baher gewöhnlich von bunkelgrauer Farbe, boch stellenweise auch weiß und durch Eisenocher braunlichgelb gefärbt. Oft ist auch reiner gelber Eisenocher in Klusten abgeset. Zwischen ben Glimmerblattchen sind hausig kleine edige Quargtorner eingeschlossen. (Leebe, a. a. D. C. 380.)

# 3weite Classe.

# Petrefactenführende Gesteine und formationen.

(Sedimentare formationen.)

Die Gesteine und Formationen Diefer zweiten Claffe haben ihre Entfiehung theils burch mechanische, theils durch chemische Riederschläge aus Wasserbedeungen in Perioden der Erdbildung erhalten, als schon organische Wesen auf der Erde vorhanden waren und zwar Organismen verschiedener Gattungen und Arten in verschiedenen auf einander folgenden Perioden. Sie sind mehr oder weniger deutlich geschichtet und die Reste untergegangener organischer Beschöpfe liegen in ihren Schichten begraben und bienen zu ihrer Charasteristrung.

Ihrem Alter nach find bie Formationen biefer Claffe in brei Ordnungen abzutheilen, welche fo auf einander folgen:

- I. Palaozoifche Formationen,
- II. Mefozoische Formationen.
- III. Rainozoifche Formationen.

Die Formationen ber ersten Ordnung find die alteften petrefactenführenben Formationen, fie enthalten foffile Refte ber organischen Wefen, welche in ben alteften Perioden auf der Erde gelebt haben. Die Formationen der zweiten Ordnung enthalten fossile organische Refte aus den mittleren, die der dritten Ordnung solche aus ben spateren und aus den neuesten Perioden der Geschichte der Erde.

Wir beginnen mit ben palaogoifchen Formationen ale ben alteften petrefactenfuhrenben, welche am tiefften im Innern ber Erbe liegen, und geben nach ber Alterefolge bis zu ben jungften herauf.

# Erste Ordnung.

### Palaozoif che Formationen.

(Primare petrefactenfuhrende Sormationen.)

Diese Formationen reprafentiren bie altesten Berioden bes Bafferlebens. Die organischen Besen, deren fositie Refte in ben Gesteinen bieser Formationen vortommen, find lauter ausgestorbene Meeredorganismen, Bafferthiere und Bafferpflanzen und nur einem fleinen Theile nach Pflanzen, die auf Inseln wuchsen.

Bu ben palaozoifden Formationen gehoren :

- I. Die Grauwadenformation.
- II. Die Steinfohlenformation.
- III. Die Bedifteinformation ober permifche Formation.

Bon biefen fommen bie Grauwadenformation und bie Zechsteinformation in ber prenfifchen Oberlaufit vor, es fehlt aber bie Steinfohlenformation.

### I. Grauwadenformation.

(ll ebergangegebirgeformation.)

Die Graumadenformation ift Die altefte und baber am tiefften liegenbe Bebirgeformation, in welcher Berfteinerungen ober Petrefacten, b. i. foffile Refte von organischen Rorpern portommen. Gie ichlieft fich nach oben ju an bie Steinfohlenformation an, welche bem Alter nach auf fie folgt. Die in ihr enthaltenen organifden Refte rubren von folden organifden Befen ber, welche in ber alteften Beriode unter einer febr ausgebehnten, faft allverbreiteten Bafferbebedung auf ber Erbe gelebt haben und fammtlich ausgeftorben finb. Die Thiere find lauter Seethiere und unter ben Bflangen nur wenige Infelvflangen. Im Allgemeinen find bie organischen Refte in biefer Formation fparfam vertheilt. felbft auf weite Streden bin gang verschwindend und nur in ben oberften Schichten gumeilen in gröfferer Menge vorbanben. Bon Thieren finben fich vorzüglich Corallen, Rabigrien, Mollusten und Eruftgeen, und unter biefen find am meiften darafterifirent bie Trilobiten, Cephalopoben (Orthoceratiten u. a.), Rrinoibeen, Brachiopoben (Spirifer, Orthis, Terebratula etc.). Engthophpllen, Calamoporen, Graptolithen u. a. (Die überwiegende Angoll bilben Die Trilobiten, Brachiopoben und Cephalopoben.) Das Rflangenreich ift nur burch

weuige Gattungen und Arten repräsentirt und zwar nur aus ben niedrigsten Familien ber Afotyledonen, nämlich ber Fucoiben, Calamiten, Equisetaceen und Kiliciten.

Die Grauwadenformation besteht aus fandsteinartigen, conglomeratartigen, quarzigen, schiefrigethonigen und kalligen geschichteten Gesteinen, welche theils burch mechanische, theils burch chemische sediementare Riederschläge entstanden und auf frystallinische Schiefer (Urschiefer) oder andere altere Gebirgsmaffen, besonders hausig auf Granit, aufgelagert, auch zuweilen von verschiedenen massigen Gesteinen durchsetz sind. Sie bilden oft fehr machtige und ftart geneigte Schichten.

### I. Abtheilungen ber Grauwadenformation.

Man unterscheibet zwei hauptabtheilungen der Grauwackensormation, eine untere oder ältere und eine obere oder jüngere; jene wird von Murchison die silurische, diese die devonische Formation genanut, welche Benennungen von den Gegenden in England hergenommen sind, wo diese Formationen vorzüglich ihre Verbreitung haben. Beide Formationen haben viele Versteinerungen mit einander gemein, unterscheiden sich aber durch eine geringe Anzahl anderer, welche ihnen eigenthümlich zukommen, wiewohl sie nicht in allen Ländern nachgewiesen sind.

Db beide Hauptabtheilungen ber Grauwadenformation in der Oberlausits vorhanden sind, läst sich noch nicht mit Sicherheit bestimmen, weil es den Gesteinen der Formation hier im Allgemeinen noch an Berfteinerungen sehlt und zwar ebenswohl in der preußischen als in der fachsischen Oberlauss. Rur eine einzige Gattung von Petrefacten dieser Formation hat sich dis jest in der preußischen Oberlausit gefunden und dieselbe gehört der älteren oder silurischen Abstheilung an, nämlich eine Gattung aus der Familie der Graptolithen, die Gattung Monograpsus, von welcher ich zwei Arten in einem Rieselschieferbruche bei Borscha unweit Niesty entbedte. Da die Graptolithen zu den charafterstischen Bersteinerungen der silurischen Formation gehören und in der oberen oder devonischen Formation sich gar nicht sinden, so ist es hiernach gewiß, daß wenigstens ein Theil der Grauwadensommation der preußischen Dberlausig und uamentlich der in ihrem nördlichen Theile vorkommende Kleselschiefer silurischer Ratur ift. Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann man dieses auch auf die süblicheren Kieselschiefer und vielleicht auf alle diesenigen Grauwadens und Schiesergesteine der

Dberlaufit überhaupt ausbehnen, welche unmittelbar über alteren fryfiallinischen Gesteinen ober Urgesteinen, wie auf Granit und Gneiß liegen, wenn auch der vollständige Beweis erft durch die Auffindung characteristischer Petrefacten gezgeben werben fann.

Beilaufig fann baran erinnert werben, daß Geschiebe filurischer Gesteine, nämlich Geschiebe von Graptolithenschiefer, wie in Medlenburg und in ber Marf Brandenburg, so auch in der preußischen Laust zerftreut vorkommen. (S. Br. Geinig, die Graptolithen, ein monographischer Bersuch ze. Letyzig, 1852. 4. S. 8. Jahresbericht der Gesellschaft fur Natursunde in Oresden, für 1851—1852. S. 25.) Diese Geschiebe find aber größtentheils von Norden herbeigesührt und stammen wahrscheinich aus Standinavien.

Man hat bisher auf die Berfteinerungen ber Granwadenformation ber Oberlausit nur sehr wenig Aufmerksamkeit gerichtet und es ift mit Grund zu erwarten, bag bei weiterem Nachforschen manche Bersteinerungen mit der Zeit zum Vorschein kommen und ein deutlicheres Licht über diese Formation verbreiten werden. Dadurch wird man dann auch die Ueberzeugung gewinnen, ob in der Oberlausit alle Schichten ber Granwadeuformation silurisch, ober, wie nicht ohne Wahrscheinlichkeit zu vernuthen ift, ob auch bevonische Schichten vorhauben sind.

# II. Berbreitung, Dberfiache und Grundlage ber Grauwaden= formation in ber preugischen Oberlaufig.

Die Grauwadenformation schließt sich in der preußischen Oberlausit an die nördliche Greuze des Granite und Gneißgebirges an, breitet sich aber als ein größeres zusammenhängendes Ganzes nur im Norden, Nordwesten und Often von Görlig aus. Dieses größere Gebirge grenzt theils unmittelbar au die Granitsormation, theils ist es davon durch tertiare und biluvische Gebilde getrenut. Es ersieckt sich östlich die Leopoldshaun, nordöstlich die zwischen hennersdorf und Sohra und in nordwestlicher Nichtung über Rengersdorf hinaus dis nach Ullersdorf. Ausserdem erscheint die Grauwadensformation in einer Auzahl vereinzelter Parthieen von geringerer Ausbehnung. Ju diesen gehören die getrennten Parthieen östlich und sudöstlich von Görlig, nämlich bei Troitschendorf, Heidersdorf und Lauban. Die kleine östliche Parthie bei Troitschendorf liegt im Diluvialgebiete; die Parthie bei Heidersdorf

grengt fühmarte und oftmarte an bas Gneifgebirge und ift meftlich und norblich von ber Diluvialformation begrengt ober bebedt. Die Barthie bei lauban ift größtentheils von biluvifchen Schichten umichloffen, grenzt fublich und fuboftlich an ben aus Bafalt bestehenben Steinberg und fommt auf bem rechten Ufer bes Queis bei Bertheleborf wieber jum Borichein. Ferner fiellt bie Graumadenformation in bem nordlichen ebenen und flachbugligen Theile ber preußiichen Oberlanfin noch verichiedene geritreute fleine Barthicen bar, Die wie Infeln aus bem Tertiar- und Diluviglboben bervortreten. Diefe infulgrifden Barthieen find folgende: 1) bei Santenborf fublid von Riebly (Thonichiefer mit Riefelfcbiefer). 2) bei Debernis fuboftlich von Riebly (Riefelichiefer, mabrideinlich mit bem Santendorfer in ber Tiefe ansammenbangenb), 3) bei Diebfa fubfubmeftlich von Riedfy, 4) bei Gebelgig norblich von Beiffenberg (Grauwade), 5) bei Groß-Rabifd und 6) bei Rollm (Quarichiefer), 7) bei Steinolfa (Quargfchiefer), 8) bei Sproit (Thonfchiefer und Granmadenfchiefer), 9) mifchen Duisborf und Gee (Ongricbiefer). 10) bei Sorida (Quaridicfer und Riefelichiefer). Diefe gehn Localitaten fint fammtlich unweit Rieffy (gwifden Beiffenberg und Riebfn) und bie Gefteine berfelben geboren mabriceinlich einer großeren aufammenbangenden Daffe an, welche größtentheils von tertiaren und biluvifden Schichten verbedt ift und nur ftellenweise bervorragt. Roch weitere Bunfte find: bei Dubring und Diling, westsudwestlich von Bittidenan (Granmadenschiefer); am Gidberge, gang nabe weftlich von Beiffig \*), jutoftlich von Bittichenau (Riefelichiefer); nordlich von Caupa an ber fachfifden Grenze in ber Richtung gegen Ubpft zu, oftindoftlich von Wittidengu; endlich noch bei Comarifolm, weftlich von Sonerewerba (Grauwade), an zwei von einander getrennten, in einer Linie liegenden Uns boben, am Steinberge und am fogengunten fleinen Berge, beibe unzweifelhaft in ber Tiefe gusammenhangent, Die feintornige Grauwade an beiben von gang gleicher Beichaffenheit. Diefe lettere Localitat ift ber norblichfte Bunft, an welchem in ber preußischen Dberlaufig Grauwade vortommt. Gin noch etwas weiter nordwarts liegenber Berg, melder gur Graumadenformation gebort, ber Rofdenberg bei Groß-Rofden an ber ichwargen Elfter, liegt icon aufferhalb ber Dberlaufiger Grenge, in ber Rieberlaufig. - Alle biefe einzelnen Bartbieen ber Grauwadenformation fonnen nur ale hervorragende Theile eines in ber Tiefe jufammenhangenben ausgebehnteren Gebirges und ale mit ber großen fublichen

<sup>\*)</sup> Diefes Weiffig im hopereiverbaer Rreife ber preugifden Oberlaufit ift nicht gu berwechfein mit Welffig in ber fachfichen Oberlaufit, welches fubwestlich von Oftling ilegt.

Parthie ein Ganges bildend angesehen werden. Die einzelnen Parthieen find überall von Tertiar- ober Diluvialichichten umgeben.

Die Grenzlinte zwischen ber Grauwakenformation und ben an sie ans grenzenden Formationen ist mehr ober weniger wellensormig und bildet auch unregelmässige Einschnitte. Das hauptstreichen der Schichten der Grauwakensformation geht von Ofisüdosten nach Westnordwesten.

Die Massen der Grauwackenformation zeigen an allen biesen Puntten im Allgemeinen eine flachstäglige Oberfläche; boch erhebt sich der austehende Thonschiefer und Grauwackenschiefer zuweilen zu steilen Felsen, wie z. B. am Ufer der Reisse. Auch bildet die Grauwacke bei Ober-Gebelzig nörblich von Weissenberg schroff abfallende Massen, und ebenso der Quarzschiefer bei Kollm und GroßeRadisch.

Das Grundgebirge ber größeren Parthie ber Grauwadenformation ber preußischen Oberlaufis ift, wo man es aufgeschloffen hat, Granit, bas Grundgebirge ber Parthicen bei Heiderddorf und Lauban Gneiß. Die Grundlage ber übrigen vereinzelten Parthieen tennt man, auffer an einem einzigen Puntte, nicht burch wirkliche Beobachtung; jener Puntt ist am Steinberge bei Schwarzstolm, wo die Grauwade unmittelbar auf Granit liegt.

# III. Die Gesteine ber Grauwadenformation in ber preußischen Dberlaufig.

Die Befteine, aus welchen die Graumadenformation befteht, find folgende:

- 1. Graumade.
- 2. Graumadenichiefer.
- 3. Thonichiefer.
- 4. Riefeliciefer.
- 5. Quargidiefer und Quargfanbftein.
- 6. Quarafele.
- 7. Quargeonglomerat.
- 8. Grauwadentalfftein. (lebergangefalfftein.)

Diefe Gesteine tommen sammtlich in ber preußischen Oberlausit vor. Der Quargfels und bas Quargeonglomerat find schon unter ben quargigen Gefeinen betrachtet worben; es folgt baber bier nur bie Schilberung ber übrigen.

#### A. Graumade.

(Gemeine Grauwade, Psammite; j. Th.)

Ein massiges torniges Gemenge von Bruchftuden, Geschieben und Kornern von Quarz und anderen lieseligen und thonigen Mineralien und Gesteinen, wie Riefelschiefer, Thouschiefer u. dgl., mit einem mehr oder weniger bemerkbaren, zuweilen auch ganz verschweindenden thonigen oder feinförnig-quarzigen Bindemittel. Die ausgezeichnete Grauwade ift ohne Schickung und Schieferung; zuweilen nimmt fie jedoch auch eine didschieferige Beschaffenheit an, welche gewöhnlich undeutlich ift, und sie nahert sich dann dem Grauwadeuschiefer. Berfteinerungen trifft man nur sparfam in der Grauwade an und zwar mehr vegetabilische (3. B. Calamiten), als thierische.

#### 1. Bufammenfehung, Barietaten und Uebergange ber Graumade.

In der Art ihres Korns und ihrer Jusammensehung zeigt die Granwade eine große Mannigsaltigkeit. Sie ift ebensowohl große und grobbörnig, als fleins und feintörnig und geht bis ins fehr Keintörnige über, in welchem Kalle sie saft wie ein bichtes Gestein aussieht. Die tleine und feintörnige Grauwade enthält besonders Körner von kieseligen Mineralien, am meisten von Quarz, Hornstein, Kieselschieseir u. bgl., aber auch Theilden von Kelbspath, Thon und seine Glimmerblatten. Sie wird oft durch gangliches Borberrschen ber Unarzeiorner sandsteinartig und geht auch wirklich in seintörnigen Sandstein (Grauwadensandstein), so wie biefer durch Keltwerden und durch allmähliges Berschwinden der förnigen Absonderung stellenweise sogar in bichtes splitteriges Duarzgestein oder in Duarzelsels über. In der Angrenzung an Granit wird die seintörnige Grauwade auch zu einem mit wenig Kelbspath durchmengten quarzigen Gestein, dem sogenannten Hornsels, welcher zuweilen etwas Turmalin enthält und besonders am Harz vorsommt. (Bergl. meinen Grunderis der Mineralogie, S. 750.)

Die grobe und großfornige Grauwade ift ein Conglomerat von theils abgerundeten, theils edigen Studen von Quarz, Hornftein, Riefelfchiefer, Thonschiefer, Jaspis, Granit, Glimmerschiefer, Porphyr, Thon und anderen Gesteinsstüden von der verschiedensten Große, von 1/4 3oll bis zu einigen Fuß im Durchmesser. Haufig ift aber die große oder grobfornige Grauwade mit kleine oder feinköruiger mehr oder weniger gleichmässig verwachsen oder est liegen in der kleine oder feinkörnigen als Grundmasse große und sehr große Stude

und Geschiebe der genannten Mineralien und Gesteine eingewachsen. In der Oberlausit besteht die große und grobserlausige Grauwade größtentheils aus großen und ziemlich großen Geschieben und edigen Studen von gemeinem Quarzund Thonschiefer, zuweilen auch mit Rieselschieferstuden. Diese Stude sind sein mit einander verbunden und entweder ohne Bindemittel oder mit einem quarzigen, seltener mit einem thonigen Bindemittel versehen. Zuweilen werden die Quarzstude oder Quarzgeschiebe ganz herrschend und dann geht die grobförnige Grauwade, wenn nach und nach die übrigen Gemengtheile verschwinden, in Quarzeonglomerat über. Beide, die grobsörnige Grauwade und das Quarzeonglomerat, sommen daher ost beisammen an einer und derselben Anhöhe oder in einem und demselben Lager vor.

#### 2. Farbe ber Graumade.

Be nach ber Beschaffenheit ber Gemengtheile ist die Gesammtsarbe der Grauwade verschieden. Da der Quarz gewöhnlich in ihr vorherrscht, so hat sie in der Regel eine weißliche oder blaßgraue Farbe, aber durch die dunklen Gemengtheile, wie Kieselschieser, Thonichieser u. dergl., erhält sie auch sehr oft ein buntes gestedtes Ansehn. Ueberdieß ist sie sehr häusig durch hervortretendes Eisenorydhydrat stellenweise braun, blaßgelb oder ochergelb gefärbt, seltener durch Eisenoryd, besonders durch Rotheiseurahm roth, oder durch Manganorydhydrat schwärzlichbraun bis schwarz. Man findet manchmal mitten in der grauen oder weissen Grauwade größere oder kleinere unregelmässige braune oder gelbe Barthicen.

#### 3. Bange, Lager und eingemengte Mineralien in ber Graumade.

Gemeiner Quarz fommt in ber Grauwade fehr haufig in Form von Gangen von größerer oder geringerer Machtigfeit und in schwachen Trummern vor, welche fie oft nach allen Richtungen burchscheiden, wie z. B. am Gepersberge bei Ober-Rengersdorf, an ben Grauwadenfelsen bei Ludwigsborf u. a. D. — Trummer von Steinmarf sind nur sparsam beobachtet worben.

Dichter, ocheriger und thoniger gemeiner Brauneisenstein findet fich auf verschiebenen Lagerftatten, auf Gangen, in Trummern, auf Lagern, in einzelnen Barthieen und eingesprengt in der Grauwade, der Brauneisenocher sehr oft als Ueberzug in Rluften. Auch Rotheisenrahm und rother Eisenocher erscheinen hin und wieder als Ueberzug oder eingesprengt, wie z. B. an zwei Anhöhen bei Schwarzsolm; besgleichen auch Schwefellies. Selten sind

bagegen fleine Parthieen von feinschuppigem Eifenglimmer, wie am Geversberge bei Ober-Rengereborf, ferner Manganerze in fleinen Parthieen und Unthracit in schmalen Lagen ober Gangen.

#### 4. Berbreitung ber Graumade in ber preugifchen Dberlaufit.

Bon ben Gesteinen ber Graumadenformation zeigt bie gemeine Grauwade in ber preußischen Oberlausit feine große Berbreitung in ausgedehnten zusammenhangenden Massen, soudern tritt nur in Gebirgsparthieen von geringer Erftredung auf.

Rleine und feinfornige Graumade fommt an einigen ber oben ermabnten einzelnen Buncte vor. Bei bem Dorfe Dubring, eine Ctunbe weftsudweftlich von Bittidenau erhebt fich ein Sugel und noch etwas weiter fubmefilich von Dubring, namlich bei Diling ein Sugelzug von feinforniger Grauwade in Berbindung mit Grauwadenichiefer, in welchen fie übergeht und welcher bie vorherrichenbe Bebirgemaffe bilbet. Babricheinlich erftredt fic bas Graumadengebirge von ba noch meiter, ift aber nicht aufgebedt. Beiter oftlich tritt wieder Grauwade bervor oftfuboftlich von Wittidenau und nordlich von Caupa in einer faft ebenen Begenb. - Ein besonderes Jutereffe gemahrt aber bas ifolirte Borfommen feinforniger Graumade auf bem Steinberge, einem breiten Sugel mit flachem Ruden nabe bei Schwargfolm, 11/2 Stunde weft. lich von Soveremerba, fowie noch an einem anderen ebenfalle in ber Rabe liegenben langlichen Sugel mit zwei Ruppen, genannt ber fleine Berg, weftlich vom erfteren. Die Graumade ift an beiben Sugeln grunlichgrau und braunlichgrau, fehr riffig und auf ben Ablofungoflachen ber fie burchziehenden Rlufte burch Rotheifenrahm roth gefarbt; ihre Absonderung ift fo feinfornig, baf fie felbit in's Dichte übergebt. Gie ift unmittelbar auf Granit gelagert, und am Steinberge, wo ber Granit gebrochen wirb, ift Die Auflagerung aufgebedt. Un bem fleinen Berge mar fruber ebenfalls ein Bruch angelegt, feit 1848 wird bort aber nicht mehr gebrochen. In einiger Entfernung nordweftlich von biefen Grauwadehugeln befindet fich noch eine Anbobe von Graumade, ber Rofdenberg an ber ichwargen Elfter an ber Gubieite bes Dorfes Groß-Rofchen, welches aber icon ber Rieberlaufit angebort. Der Roichenberg fallt genau in Die herrichende Streichungelinie ber Grauwadenformation ber Dberlaufig.

In einer gang anderen Gegend, westlich vom Görliger Uebergangsgebirge befindet sich eine Parthie von dunkelgrauer feinkörniger Grauwade bei Rieder. Gebelzig nörblich von Beiffenberg, bem größten Theile nach in der preußischen, nur mit dem kleineren westlichen Ende in der sachsischen Oberlausitz gelegen. Davon getrennt ist eine zweite kleinere vereinzelte Parthie sudofklich und eine dritte ebeufalls isoliete nördlich von der größeren Parthie bei Ober-Gebelzig ganz auf preußischem Gebiete. Diese Grauwacke ist zwar sehr quarzig, aber angefüllt mit sehr kleinen weissen glanzenden blättrigen Körnern, welche Keldspath zu sein scheinen und dem dunkelgrauen Gestein ein weißzgesprenkeltes Ansehen geben, während es auf den Kluftsächen, wo die Quarzkörner ganz dentlich hervortreten, hellgrau erscheint. Die Grauwacke ist distschieftig, sommt dadurch dem Grauwackenschiefter sehr nache und zeigt in einem Eximbruche an einer kleinen Anhöhe 1/2 Stunde von Weissenderg große steile Nassen, welche zwischen 70 und 80° nach Substüdosten in den Berg bineinsallen.

Grob. und großtörnige Grauwade ift nur aus bem Bebiete norblich und nordweftlich von Gorlis befannt. Characteriftifche grobförnige Grauwade als ein Conglomerat von großen Thonschieferstuden, grauen Quargeschieben und eisenschiffigem Thon bilbet bei Ludwigsborf nörblich von Gorlis bie hochsten Anhohen. Diese Grauwade ift mit Quargtrummern burchzogen und steht in der Rabe von Grunfteinporphyr an.

Eine gang abnliche groß- und grobfornige Graumade fommt an ben mittleren und oberen Abbangen bes nicht ungnsehnlichen langlichen, an feinem Gipfel abgerundeten Genereberge bei Dber-Rengereborf jum Borfchein. Sie ift ein conglomeratartiges Gemenge von 1/4 bis 11/2 Boll großen Studen von theile weiffen, theile blaggrauem, auch brauulichrothem Quary und hellgrauem, grunlichgrauem bis graulichgrunem Thonfchiefer, welcher fich oft in einem aufgeloften weichen thonigen Buftante befindet und ftarf in's Beiffe fallt, Diefe Stude in fester Berbindung mit einander und bas gange Gemenge unvollfommen Didfdiefrig. Stellenweise besteht aber bie Granwade bes Geversbergs auch aus einer vorherrichenden Quaramaffe, in welcher große und fleine uuregelmaffige Thonfchieferftude, feltener Riefelfchieferftude eingemengt liegen. Gie ift oft mit Quargtrummern burchfest. Um mittleren Abhange, wo fie burch einen Bruch aufgebedt ift, wird fie beutlicher ichiefrig, geht wirflich in Grauwadenichiefer über und ichlieft auch bin und wieber bunne Bwiidenlagen von grunlichgrauem und graulichgrunem Thonfchiefer ein. In einem am nordweftlichen Abhange in geringer Sohe angelegten Steinbruche zeigt fie von oben herab unter ber Dammerbe lauter fleine ichiefrige Absonberungeftude, Die fich leicht von einander trennen laffen. Die Abhange bes Berges find faft überall mit

Adererbe bededt und nur wenig anftebenbe Befteinsparthieen ju feben. Am Auße bes Beraes tritt Thonfchiefer bervor. Am oberen Abbange liegen auf Grasboben viele einzelne Stude von febr grobforniger Graumade gerftreut. Sparfam find in biefer grobfornigen Graumade febr fleine Barthieen von feinichuppigem Gifenglimmer eingemengt und in beffen Umgebung ber Dugre roth gefarbt. Der Gipfel bes Gevereberge ift mit Rafen bebedt, aus welchem nur bin und wieder ein fleines anftebenbes Felsftud bervorragt. Diefe Felsftude find febr grobes Duarzeonglomerat, aus edigen und jum Theil langlichen Studen von blaggrauem und granlichweiffem Quary gufammengefest, welche feft aufammenbangen. Durch tiefes Quargeonglomerat gieben fich Bange von reinem weiffem bichtem Quart mit Drufen von fleinen weiffen gemeinen Quarts fryftallen. Biele Stude von foldem Quargeonglomerat liegen an ben eberften Abbangen berum, auch an ber Geite gegen Cunnereborf ju. Darunter befinden nich auch Stude, welche aus blaggrauen, 1-3 ginien biden, leicht ron einander ablosbaren gerabichagligen Dugralagen besteben. - In bem aus Thonichiefer und Quary bestehenben Graumadenconglomerat am Gevereberge ift noch ein alter Stollen ju feben, Die fogenannte Goldgrube, ju beren Anlegung mabrfceinlich Schwefellies Beranlaffung gegeben bat.

Ein grobes grauwadenartiges Quarzeonglomerat mit grunlichgrauen thonigen Parthieen und mit gangartig durchsegendem weisem gemeinem Quarz sand ich als einzelnes funf Boll großes Stud auf sandigem Lehm in einer flachen mulbenartigen Vertiefung rechts an der Straße zwischen Sprit und Kollm. Wahrscheinlich stammt baffelbe von einer in ter Rabe anstehenden Gebirgomaffe.

#### B. Graumadenfchiefer.

Der Granwadenschiefer ift ein Gemenge berfelben Art wie die Grauwade, aber ftets flein: ober feinfornig, von volltommen schiefriger Structur, beutlichster Schichtung und mit einem mehr ober weniger hervortretenden thonigen Bindemittel, welches nur selten verschwindet. Auffer ben quarzigen und thonigen Gemengtheilen enthalt er auch haufig noch Glimmerblattchen und oft in großer Menge. Verfteinerungen sind in ihm ebenso selten wie in der Grauwade.

### 1. Berichiedenheiten und Uebergange bes Grauwadenichiefers.

Der Graumadenichiefer ift bald bidichiefrig balb bunnichiefrig und laft fich juweilen felbft in icheibenformige Stude fpalten. Seine herrichenbe Farbe ift hellgrau ober buntelgrau, nicht felten ift er aber auch burch Cifenorybhybrat braun ober brannlichgelb gefarbt. Er ift oft mit Rluften burchzogen.

Imischen gemeiner Granwade und Granwadenschiefer findet ein allmahliger llebergang ftatt und beibe lassen sich oft da, wo sie anstehend vorsommen, nicht schaft von einander trennen. Durch allmahliges Untenntlichwerden der Gemengtheile oder durch Borwalten des thonigen Bindemittels nahert sich der Granwadenschiefer bem Thouschiefer und geht auch wirklich durch Verschwinden der quarzigen Gemengtheile und völliges herrschendwerden des Bindemittels unlest in Thouschiefer über, wie 3. B. am User der Reisse bei Görlig. Umgekehrt wird aber der Granwadenschiefer and, jedoch seltener, wenn sich das thonige Bindemittel allmahlig verliert, sandkeinartig und geht selbst in wirklichen Sandseinschiefer über. Dieser lettere ist zuweilen mit einer Wenge weiser oder gelblicher Glimmerblättechen angespüllt und wird dann Glimmer, fandstein (Wicopianmit) genannt.

# 2. Streichen und Ginfallen ber Schichten bes Graumadenfchiefers in ber preußifchen Dberlaufig.

Der Granwadenschiefer ber prensischen Oberlausit zeigt bas allgemeine Streichen der Oberlausiter Grauwadenformation von Oftsudoften nach Best. nordwesten, boch bin und wieder mit Abweichungen, welche aber oft nur unbebeutend find. Häusig sind seine Schickten von Klusten durchschnitten und diese selbst viel deutlicher als die Schichtungsflächen; sie stellen an manchen Orten ansgedehnte schief einfallende Bande bar, wie z. B. am Onbringer und Liesstoer Berge.

Die Schichten bes Granwadenschiefers find unter verschiedenen Winkeln geneigt, bald schwacher, bald ftarter, unter Binkeln von 15, 20, 30, 40, 60 bis 80 und 85°, selbst bis jum Senkrechten. Steil einfallend unter 70 bis 85° sind 3. B. die Schichten an mehreren Stellen an der Reiffe bei Görlig. Bei Hennereborf und am Oflinger Berge sudwestlich von Bittichenan kommen sie bem Senkrechten sehr nabe und geben selbst gang in biese Stellung über.

Das Einfallen ber Schichten bes Grauwadenschiefers ift balb nörblich, balb nordwestlich, balb westlich. Davon aber abweichend, namlich sudobstlich unter 70-80°, ift, wie oben erwähnt wurde, bas Einfallen ber bidichiefrigen Grauwade bei Ober-Gebelzig, welche sich schon gang an ben Grauwadenschiefer anichließt.

#### 3. Gange, Lager und eingemengte Mineralien im Grauwadenfchiefer.

Dnargange und Duargtrummer find im Grauwadenschiefer fehr haufig, in der preußischen Oberlausit fast überall, wo er vorsommt. Un manchen Stellen find darin Duargbrusen eingeschloffen. Ferner euthält er, wie die gemeine Grauwade, dichten gemeinen Brauneisenstein sowohl in Lagern als auf Gangen, ebenso wie braunen und gelben Eisenocher als lleberzug und Einmengung. Schweselsties ift haufig eingesprengt und in kleinen Aryställchen. Der eingemengt vorsomende Glimmer erscheint immer nur in sehr kleinen Blattchen, boch gruppiren sich diese zuweilen auch zu kleinen länglichen Partitieen. — Eine große Seltenheit sind Granitgange im Granwadenschieser; über einen solchen Gang bei Dubring ift unten bas Rabere mitgetheilt.

#### 4. Berbreitung bes Grauwadenschiefers in ber preugifchen Dberlaufis.

In ber Granwadensormation ber Gegend um Görliß ift ber Grauwadenschiefer sehr verbreitet, besonders langs ben Ufern ber Reiffe. Er ist
baselbit meistens sehr kleintörnig bis feintörnig, von ftartem Einfallen, 3. B.
bei Görliß selbst unter 30 bis 70° westlich und nordweitlich, (da, wo er an
ben Granit grenzt, unter 70°), zwischen Görliß und Leopoldshann unter 80°
nörblich, bei Hennersdorf unweit Görliß unter 80-85° nörblich, ja selbst in's
Senfrechte übergehend, bei Ebersbach unter 60° westlich, u. s. f. Er enthält
in dieser Gegend sehr häusig seine Glimmerblatteben. Bei hennersdorf an der
Straße gegen Sohra zu steht ein Granwadenschiefer an, welcher aus einem
bidschieftigen feinkörnigen Gemenge von lichte gelblichgranem seinsplittrigem
Duarz mit sehr kleinen röthlichweissen und blaß fleischrothen Keldspathseilchen
und aus sparsamen sehr seinen weissen Glimmerschüppschen besteht. An den
Abhängen im Reissethal bei Görliß ist der Grauwadenschieser an vielen Stellen
so sehr feinkörnig, daß er selbst in's Dichte und zum Theil in Thonschieser
übergebt.

Sudwestlich von Bittichenau zieht fich ein aus Grauwadenschiefer und Grauwade bestebenber Sügelzug von Dubring uber Ofling und Liesto bis über Beiffig hinaus in sudwestlicher Richtung gegen Camenz zu. Drei Anböhen ragen in ihm besonders hervor, der Dubringer Berg, der Oflinger und ber Liestoer Berg. Es sind breite fanft ansteigende, nur an ihrem Ruden etwas steilere Sugel von geringer Hohe, zum Theil auf ihrem Ruden mit Bald berbedt, der Dubringer Berg auch bis an seinen Fuß herab bewaldet. Das herre

fcende Beftein ift bidichlefriger und fehr beutlich geschichteter feinforniger Braumadenichiefer von grunlichgrauer ober gelblichgrauer Rarbe, mit febr fleinen weiffen Keldipathforuchen ober auch mit buntelgrauen und fcmargen febr feinen Rornern und Rleden. Er gebt aber nicht allein volltommen in unbeutlich ichiefrige Graumade über, wie jum Theil am Dubringer Berge, fonbern an einigen Stellen eben Diefes Berges auch in ein feftes gufammenbangenbes bichtes und bartes iplittriges granes Quarigeftein. Alle Diefe Befteine find mit Rluften burdagen und zeigen, wie befonders am Dubringer und Liestoer Berge, ansgedebnte entblogte Ablofungefladen, welche man, ba fie gang eben und glatt find, fur Rutichflachen balten fann. In einer Schlucht am obern fubmeftlichen Abhange bes Dubringer Berges, wo bie Grauwade und bas Ongrageftein gebrochen worden ift, fallen Die Dugrimante unter 30 - 35 0 fübfüboftlich ein. Die breiten glatten Ablofungeflachen bee Grammadengefteins find baufig burch Gijenorubbubrat ochergelb ober braunlichgelb gefarbt. Das blag-grunlichgraue Dugrageftein ift mit weiffen Dugratrummern burchient. In ber ermabnten Coluct wird man burd bie auffallende Ericeinung eines Gras nitgange in ber bidichiefrigen Graumade überrafct. Diefer Gang, welcher bie Schieferung quer burchichneibet, wechselt in feiner Breite von 3 bis 6 30ll, gieht fich unter einer bogenformigen Rrummung an ber ichiefen Relemand berab und feilt fich unten aus. (Fig. 21.) Es ift ein gang darafteriftifder fleinforniger Granit, welcher Diefen Bang audfullt; feine Bemengtheile find graulichweiffer fleinkornigeblattriger Felofpath, bellgrauer ober graulichmeiffer Dugra in



Granitgang in bidichiefriger Graumade am Dubringer Berge.

fleinen Rornern und einzeln eingemengte febr fleine ebenfowohl weifie als veds fcmarge Blimmerblattden. Berftrent liegen barin fleine ftanalige Bartbieen und bunne Gaulenfroftalle von ichwarzem Turmalin. Diefes ganaartige Borfommen Des Granits mitten in ber Granwade ift eine merfwurdige und feltene Erfcheis nung Man ift geneigt, einen fo portommenben Granit fur einen inngeren gu balten; boch bleibt es immer zweifelhaft, ob es mehr ale eine Granitbilbung giebt. Gine angloge Ericbeinung ift auch in Cachfen beobachtet worben, namlich am Gidelsberge bei Dber-Lichtenan auf bem rechten Ufer ber Elbe. Es ift bort eine Ginlagerung von Granit im Granmadenichiefer, aber nicht in ber Form eines fo ansgezeichneten Ganges, wie am Dubringer Berge. Gin naberer Hufichluß ift barüber nicht ertheilt, fonbern nur bemerft, bag ber Graumadenichiefer und Grauwadenfandftein ben weftlichen Abbang bes Gidelbberge bis anm Ramm binauf bilben, bag aber ber Ramm und ber Rug bes Berges aus Granit befteben. Die Ericeinung wird burch Die Borgusfenung zu erflaren gefucht, baß ber Granit ben Graumadenichiefer burchtrochen habe. (Erlauterungen g. geogn. Charte bes Roniar, Cachien zc. V. Seit, bearb, von C. R. Raumann und B. Cotta. Dreed, u. Leipe, 1845. G. 394.) - Gang nabe bei ber Schlucht, in welcher ber Granitgang am Dubringer Berge entblogt ift, liegt eine Bartbie von febr weichem und jum Theil thonigem Torf unmittelbar auf ber Gramvade.

Der Delinger Berg, welcher mifchen bem Dubringer und Liestoer Berge liegt, ift eine breite, nur mit menig Geftrand bebedte Unbobe, an beren nordweftlichem Ruge Die Glasbutte Echedthal in einem ansgedehnten Thale liegt. Das auftebende Geftein ift bier ebenfalls fleine und feinforniger Grammadens fchiefer, welcher in einem Bruche am nordweftlichen Abbange beutlich geschichtete und febr fteil einfallende, bem Genfrechten nabe fommenbe und jum Theil wirflich fenfrechte bidichiefrige Daffen barftellt, aber auch mit Querfluften burchfest ift, welche faft fentrecht auf ben Schichtungeflachen fteben. Die Rladen Diefer Querflufte icheinen ben großen Ablojungeflachen in ben Bruchen bes Dubringer und Liebfoer Berges ju entsprechen. Der Grammadenschiefer bee DBlinger Berges ift in bem in Abbau befindlichen Bruche meiftens buntel grunlichgrau, febr feinfornig und gnargig und geht and wirflich in quargiges Geftein über. Man benugt ihn ale Bauftein, jum Strafenban und anch ale Schleif-Un feinem nordweftlichen Abbange ift ber Dflinger Berg an vielen Stellen burdmublt und zeigt in Bertiefungen bie Beiden fruberer Brude.

Anf bem breiten und flachen bewaldeten Ruden bes Liebtoer Berges, über welchen ber Weg von Ofiling nach Liebto fuhrt, ift mitten im Balbe ein

ausgebehnter Steinbruch von geringer Tiefe, worin feintorniger Grauwadenschiefer anfteht, ber in biden, jum Theil rhomboibalen Platten bricht, welche sich wieder in bunne spalten lassen. Dieser Grauwadenschiefer ift hell ober blaß grunlichgrau mit glanzenden Punctchen, seltener dunkel grunlichgrau bis ins Schwarzlichgraue fallend, auf den Ablösungsflachen oft gelblichbraun. Wie am Dubringer Berge sind auch bier die Ablösungsflachen schief, eben und ziemlich glatt, die größten fallen unter 40 — 45° nach Subsüdoften ein, andere auch nach anderen Richtungen.

#### C. Thouschiefer ber Granmadenformation ober Uebergangethonschiefer.

(Phyllade. Slate. Terenite; D'Aubuisson.)

Ein anicheinend einfacher grauer ober ichmarger, feltener braunlicher, gelblicher ober grantidgruner, oft auch gefledter und geftreifter, im verwitterten Buftande felbft meiß wertenber matter ober ichimmernber Schiefer, welcher mefentlich aus Thonfilicat besteht, eine mittlere Barte (Ralffpathe bie Flugfpathbarte) befitt, von bichtem unebenem ober auch feinerdigem Bruche, volltommen ichiefrig, ebensowohl bid, ale bunnichiefrig und beutlich geschichtet ift. Geiner aufferen Beschaffenheit nach ift er bem Urthonschiefer fehr abulid, boch entweber nicht ober nur febr felten glangend, wie biefer, auch gewöhnlich nicht fo volltommen fpaltbar. Bas feine Bilbung betrifft, jo fcheint er nicht, wie ber Urthonschiefer, ans Glimmerblattchen, fondern aus einem fehr feinfornigen quargigethonigen ober quargig glimmerig thonigen Gemenge, alfo and ber Enbftang bee Graumadenichiefere burch Ineinanderübergeben ber Bemengtheile und burch Dichts merben entstanden ju feyn. Unter ber Loupe bemerft man in ihm jumeilen noch eine fehr feinfornige Absonderung ober bas feinfornige Gemenge bes Graumadenichiefers . welches aber gewöhnlich gang verfcwinbet. Sauptuntericied bes lebergangethonichiefere vom Urthonichiefer liegt enblich in bem Gingeschloffenseyn von Betrefacten, welche bem letteren gang abgeben, aber auch im lebergangethonschiefer nicht überall vorfommen. find biejes Berfteinerungen von Seethieren , hauptfachlich Enfrinitenrefte, Orthoceratiten. Brachiopoden, Trilobiten und andere, fo mie Bffangenabbrude, namentlich von Fucoiden, aber gewöhnlich in fehr undeutlichem Buftande. 3m lebergangethonschiefer ber Dberlaufis find noch feine Betrefacten angetroffen morben.

#### 1. Barietaten bes Uebergangsthonfchiefers.

Der als Gebirgsgestein herrschende Uebergangsthonschiefer ift ber gemeine Thonschiefer, welcher feine fremdartigen Einmengungen zeigt, nur höchstens sehr feine Glimmerblattchen. Er ist balb von größerer, bald von geringerer Hatte und geht durch Berwitterung ober Auflösung in einen weichen erdartigen Justand über. Der in großen dunnen Platten mit ebenen Flachen brechende gerabschiefrige gemeine Thonschiefer, welcher eine solche Festigseit und harte besitzt, daß er sich zum Dachbeden eignet, wird gewöhnlich Dachschiefer genannt. Man versteht unter diesem meistens den Uebergangsthonschiefer, doch wird auch der Urthonschiefer auf dieselbe Weise benüßt.

Durch größere Satte zeichnet fich ber quarzige Thonfchiefer aus, welcher in feinem Duerbruche fehr feine Duarztheilchen erkennen lagt, fonft aber mit bem gemeinen Thonfchiefer übereinstimmt. Er bricht unter andern bei Rieber-Rengerodorf.

Es giebt ferner einen talfigen Thonichiefer, welcher auf ben Schieferflachen mit febr feinen Talfblattchen ober auch nur mit einem fcwachen Ueberjug von feinerdigem Talf bededt ift.

Eine andere Barietat ift ber bituminofe Thonfchiefer, welcher mit mehr ober weniger Bitumen impragnirt, bunnfchiefrig und von graulichschwarzer ober schwärzlichgrauer Farbe ift. Er nabert fich bem Branbichiefer.

Durch eingemengte rundliche Parthieen von frembartigen Mineralien, g. B. von Steinmart, Kalffpath, Brauneisenocher u. bgl. wird ber Thonschiefer manbelfteinartig, welches aber ein feltenes Borfommen ift.

#### 2. Gange, Lager und eingemengte Mineralien im Uebergangsthonfchiefer.

Der Uebergangsthonichiefer hat mit bem Grauwastenschiefer bie haufige Durchsehung mit Gangen und Trummern von gemeinem Quarz gemein, fie fehlen in ihm fast nirgends. Biele Quarzgange find z. B. im Thonschiefer am rechten Reiffeuser zwischen Görlig und hernstorf, bei Rieder-Rengeredorf, am Fusie des Sproiper Basalibergs n. a. D. Seltener find in ihm Kalt-spathtrummer.

Untergeordnete Lager bilden im gemeinen Uebergangsthonschiefer guweilen ber Begichiefer und ber fohlige Thouschiefer ober sogenannte Maunschiefer (Ampelite). Der Webschiefer ift burch bell grunlichgraue Farbe, fplittrigen Bruch und größere harte charafterifirt. Der Alaunschiefer ift bidschiefrig, von unebenem Duerbruche, blaulichschwarz ober graulichschwarz, auch ins Schwärzlichgraue übergehend, matt ober schwierend, auf ben Schieserstächen zuweilen auch glanzend, im Striche graulichschwarz und hat einen beträchtlichen Gehalt an Roblenstoff. Da gewöhnlich Schweselstes in ihm einzemengt ist, so wird er zur Gewinnung von Alaun und Witriol benützt. Ein solcher Alaunschiefer fand sich von einer Wittelsarbe zwischen blaulichschwarz und graulichschwarz und mit sein eingesprengtem Schweselstes zwischem dem Thouschiefer bei Dedernig unweit Riebs. Er ift in seiner Substanz dem standinavischen Graptolischenschiefer abnlich und scheint, wie dieser, von filurischer Bildung zu seyn. Ein schwarzer Alaunschiefer mit zum Theil glanzenden Schleferstächen und mit Kallspathrümmern ist auch einmal aus einem Stollen im Thouschiefer bei Eunnersdorf unweit Görlig gefördert worden.

Lager von Duars, Rieselfchiefer und Uebergangstalftein find im Uebergangsthonichiefer nicht felten. Bon Erzen finden fich in ihm auf Lagern dichter und fastigertaubiger gemeiner und thoniger Branneisenstein, so wie Rotheisenstein, der erftere z. B. bei Jankendorf unweit Niesty, wiewohl es von dem dortigen Brauneisenkein ungewiß ift, ob er ein anstehendes Lager bildet. Inweilen ift der Thonschiefer in seiner ganzen Maffe mit Eisenoryd oder Eisenorydhydrat impragnirt und dadurch roth oder braun gesarbt. Brauner und gelber Eisenocher überziehen oft die schiefrigen Ablosungssssächen, selten Graphit.

Bon eingemengten Mineralien enthält der lebergangothonschiefer zuweilen Glimmer, Talf, Chlorit, Kaltspath, Schwefelfies und Magnet, eisenerz, in manchen Gegenden auch Chiaftolith. Bemertenswerth find auch die nicht felten in ihm vorfommenden fnolligen und nierenförmigen Stude von bichtem Kaltstein.

# 3. Streichen, Ginfallen und Berbreitung bes Uebergangsthonichiefers in ber preußifchen Dberlaufis.

Die Grauwadensormation in ber Umgegend von Görlig besteht nachst bem Grauwadenschiefer hauptfächlich aus llebergaugsthonschiefer, welcher auch bas im Allgemeinen herrschende Streichen von Oftsudoft nach Westnordwest mit jenem gemein hat, so wie auch oft im Einfallen mit ihm übereinstimmt. Seine Schichten find gewöhnlich ftarf geneigt, 3. B. bei Görlig unter 35, 40, 45, 60 bis 70°, bei Cunnersborf unter 40-60°, bei Gennersborf unter 70-80°, ba-

gegen am Fuße bes Sproiber Bafaltberge nur unter 10-25°. Das Einfallen ift meiftens norblich ober nordweftlich, wie beim Grauwadenfchiefer.

Der llebergangsthonschiefer ift mit bem Granwadenschiefer oft so innig verbunden, daß man die Grenzen zwischen beiben nur schwierig erkennen kann. Bei hen nersdorf unweit Görliß ift die Verbindung beiber sehr beutlich wahrzunehmen. An der Subseite von hennersdorf, 1/2 Stunde von Görliß, erblidt man in einem ausgedehnten Steinbruche an einem länglichen Hägel rechts von der alten Saganer Straße einen blanlichgrauen Thonschiefer mit glatten und seinen schieftigen Ablösungsflächen anstehend. Wenn das Auge die Schichten versolgt, sieht es den Schiefer nicht nur allmählig seinförnig werden, sondern auch in ein seines Gemenge ganz von der Beschaffenheit des Granwadenschiefers übergehen. Ebensolcher Thonschiefer mit demselben llebergange ragt auch ganz nache am rechten Ufer der Reisse zwischen Görliß und hennersborf hervor, wo er steil einfallt. Rordöstlich von hennersborf ist hellgrauer, unter 80° und auch noch ftärter einfallender Thonschiefer ummittelbar neben seinförnigem Granwadenschiefer anstehend, welcher lebtere auch sandkeinartig wird.

Die Angrengung bes Thonschiefers an ben Granit ift in ber Umgegenb von Görlig an vielen Stellen mahrzunehmen, 3. B. zwischen Görlig und Lesch-wiß, zwischen Görlig und Rauschwalbe, an ber Rorbseite von Görlig, wo er an einer Stelle unter 60-70° vom Granit abfallt, ferner öftlich von Görlig am rechten Ufer ber Reiffe, u. f. f.

Blaggrauer Thonschiefer, jum Theil mit gang glatten Ablösungsflachen ift im untern Theile von Cunnersborf nordweftlich von Görlis, und noch eine Strede weit gegen Siebenhufen ju anftebend. Derfelbe fallt unter 40-60° nordweftlich ein, zeigt aber zugleich auch senfrechte Kluftflachen, welche die Schichtung burchschien. Er bilbet das Liegende ber Grauwade, aus welcher ber größte Theil des Geiersbergs zwischen Cunnersborf und Ober-Rengersborf besteht. Am Fuße bes Geiersbergs ift wieder ein beutlicher Uebergang von Grauwadenschiefer in Thouschiefer wahrzunehmen.

Bei Rieder-Rengereborf, wo ber Thonschiefer an ben Granit grengt, wird er auch quargig und nahert fich bem Riefelschiefer. Auch ift er dort, ebenso wie am Biehmegeberge, mit Quargtrummern burchzogen.

Bei Seibereborf, öftlich von Schonberg und fubmeftlich von Lauban, tritt eine langliche Parthie von Thonschiefer hervor, welche fich von Often nach Westen ausbehnt, aber nur eine geringe Ausbehnung nach Norben und Suben hat. Sie ift auf Gneiß gelagert und von blesem sublich und öftlich begrenzt. Rördlich und westlich verliert fie fich unter Tertiar- und Diluvialschichten, unter benen fie fich mabricheinlich noch weit fortset, ba bei Ridlausborf norböstlich von Schönberg, bei Schönbrunn und hermsborf fleine Barthieen ober Spuren bavon zum Vorschein fommen.

Eine isolirte fleine Parthie von Thonschiefer erhebt fich aus dem Diluvialboden nordöftlich von Troitschendorf, öftlich von Görlis. Die Ausbehnung derfelben ift nicht befannt, fie scheint in der Tiefe ebensowohl mit dem Görliger, zunächst mit demjenigen bei Leopoldshaun, als mit dem Geidersdorfer Thonschiefer im Ausammenbang zu fteben.

Beiflichgrauer, blaßgelblichgrauer, blaulichgrauer bis granlichweiffer matter gemeiner Thonschiefer mit feinen Schieferungsflächen bricht am sublichen Fuße des Sproiser Basaltberges (bes Rirchberges) zu beiden Seiten der Straße in dunnen plattenförmigen Stüden, die fich leicht ablösen. Er ift mit Quarztrummern durchzogen, hat zum Theil ein etwas verwittertes Ansehen und zerfallt nach oben zu in fleine schiefrige Bruchftude. Gegenüber dem Sproiser Basaltberge an der andern Seite der Straße ift dieser Thonschiefer durch einen breiten, aber flachen Bruch 6-8 fuß tief aufgededt und hier sieht man fein Einfallen, welches ein nörbliches ist und von 10° bis 25° variirt. Ebendieser Thonschiefer seht vom Sproiser Berge aus noch weiter oftnordöstlich längs der Straße nach dem Dorfe See zu fort und ist an der linken Seite dieser Straße anstehend. Er ist durchaus rein, weder quarzig noch sandsteinartig.

Ein gelblichgrauer febr bunnichiefriger Thonichiefer findet fich auf einem etwas erhabenen Felbe gang nabe offlich von Jantenborf, 1/4 Stunde von Illereborf, fublich von Riesty. Dan bat ibn an zwei Stellen aufgebedt, auf bem Relbe bee Sanfenborfer Richtere und auf bem baran angrengenben Relbe bee Rurften Reuß. Es find aber nur fleine, fich leicht abblatternbe Bartbieen, welche man bort an ber Dberflache bemerft, feine großen feften anftebenben Schichten. Muf bem Relbe bes Jantenborfer Richtere liegen auch eine Menge edige (nicht geschiebeartige) Stude von gemeinem Rieselschiefer, jum Theil von betrachtlicher Große, welche auf in ber Rabe anftebenben Riefelfchiefer binbeuten, ben ich aber bort nirgende mabrnehmen fonnte. Unter bem Rafen, worauf biefe Stude liegen, und unter bem nur an wenigen Stellen vorhandenen Thonschiefer ift eine Strede meit berber bichter Brauneifenftein gufgebedt, welcher auf Ablofungen bin und wieber mit fleintraubigem braunem Glastopf bebedt ift und einen metallifcheglangenben blaulicheftahlgrauen Uebergug hat. Das Borfommen biefes Brauneifenfteine bat bas Anfeben eines Lagere, mas jeboch barum 3meifel erregt, weil in ber Ablagerung gwifden ben compacten Brauneifenfteine

maffen auch Stude mit fleinen Soblungen, mit weißlichen und gelblichen thos niarn Ginichtuffen, grobe und fleine Gifennieren b.i. frummichaliger bichter und thoniger Brauneifenftein, welcher gelblichgrauen gehm umfcbließt und oft vielfache Bindungen und Bergweigungen macht, fowie auch gange berbe Barthieen pon gelbem Gifenocher enthalten find, und weil noch überdieß in ber Tiefe unter bem Brauneifenftein weiffer Thou portommen foll. Auch liegen an ber Dberflache unter ben großen Riefelichieferftuden viele fleine lofe edige Brauneifenfteinkorner gerftreut. Dach allem biefen fonnte man auf Die Bermuthung fommen, bag biefe Brauneifenfteinablagerung feine uriprungliche, fondern burch Unichwemmung entitanden fei ober bie Spuren einer gerftorten Gebirgomaffe an fich trage. Daß jedoch ber Brauneifenftein, auch wenn er nicht auf feiner urfprunglichen Lagerstatte mare, ber Graumadenformation angebort, ift baran erfichtlich, bag ber aufliegende Thonschiefer an vielen Stellen feft mit bem Brauneisenstein vermachien ift. Das Borfommen bleibt rathfelbaft, bis ein weiterer ausgebehnterer Abbau über bas mahre Berhalten Aufichluß geben wird. Der Gebante liegt febr nabe, bas Bange für eine vielleicht burch Bafferflutben veranberte Gebirasmaffe zu halten. - Der Abban ber Branneifenfteinablagerung ift bis jest ungefahr bis au 20 Auf Tiefe erfolgt. Wegen feiner Reinheit ift Diefer Brauneifenftein ein vorzügliches Gifenerg; er wird in ber Gifenbutte bei Reula unweit Dustau verfcmolgen. - Gingelne Stude von bichtem Brannelfenftein follen auch etwas weiter fublid, in ber Rabe von Illereborf fich gerftreut finben.

Das öftlichte Bortommen von Uebergangsthonschiefer in ber prenßischen Oberlaufig in dasjenige bei Lauban. Es ift eine Barthie von geringer Andsbehnung nordnordweftlich von Lauban auf dem linfen Ufer des Dueis stüdlich vom Ronnenbusch an einer flachbügligen Anhöhe und durch zwei fleine Brüche in geringer Entfernung von einander ausgedeckt. In dem einen dieser Brüche, welcher einer breiten hügligen Anhöhe mit hervorragendem Quarzsels gerade gegenüber liegt, fällt der Thonschlefer unter 45-50° nach Often ein. Der Thonschiefer selbst ift dunnschieftig und von afchgrauer und gelblichgrauer Farte. Unterhalb des ersten Bruches fand ich einen großen isoliteten Basaltblock, aber nirgends eine Spur von anstehendem Basalt. Auf dem entgegengesetzen rechten Ufer des Queis tritt der Thouschiefer ebenfalls hervor öftlich von Berthelsborf und grenzt an Basalt.

# 4. Bergbau im Uebergangsthonfchiefer, Graumadenfchiefer und in ber Graumade ber preußifchen Dberlaufis.

In fruheren Zeiten hat man im Thonichiefer und Graumadenichiefer ber Gegend von Gorlis nach Gold und Silber gefincht, wogu vielleicht überall

Schwefellies die Veranlassung gegeben hatte. In bem mit Quarzgangen burchsepen Thonschiefer auf dem linten Ufer der Reifie zwischen hennersdorf und Gorlis ift in einem Stollen gearbeitet worden, welchen man die Goldgrube nannte. Nach Leste (Reife durch Sachsen S. 449.) soll darin ein "lieshaltiger hornsteingang" bedaut worden sein; man glaubte, daß er Gold und Silber enthalte. Auch am Geversderze bei Rengersdorf besindet sich ein alter Stollen, ebenfalls mit dem Namen Goldgrube bezeichnet, weil man dort einen goldführenden Gang in der grobtörnigen Graunvade gesunden zu haben glaubte. Diese Grube scheint wiederholt bebaut worden zu sind war im Jahr 1497 unter dem Namen "liebe Frauenzede" an den Görliser Bürger Sped verliehen worden. Leste, a. a. D. S. 228.) Daß wirklich eble Metalle im Graunvadengebirge der preußischen Oberlausst vorgelommen seinen, davon ift sein Beweis vorhauben. Doch könnte der Schweselsties irgendwo möglicherweise sitberhaltig sein, wie er es in andern Ländern ift.

3m llebergangothonschiefer bei Bantenborf wird, wie oben ermant wurbe, in neuerer Beit ein febr guter bichter Brauneifenftein gebrochen und bei Reula verschmolzen. Es ift aber auf beufelben nur ein unregelmäßiger Tagebau angelegt und es ift febr ungewiß, ob ber Eifenftein in größerer Tiefe fich fortfeben wirb.

In bem Thonschiefer bei Cunnersborf hat man fruber einmal auf Graphit gefchurft; was man aber fur folden hielt, war ichwarzer Alaunschiefer.

### D. Riefelfdiefer.

(Bornichiefer. Bornfteinichiefer. Phthanit.)

Ein hartes schiefrig-quarziges Geftein mit splittrigem ober ebenem Bruche, bem Hornftein am nachsten verwandt, gran ober schwarz, seitener braun ober rothlich, die Farben oft in Streifen mit einander abwechselnd, wenigglanzend bis matt, undurchsichtig ober hochstens an den Kanten durchscheinend; seiner Masse nach wesentlich aus Duarz bestehend, aber zum Theil mit Thon-, Eisenvord- und Kohlenftoffgehalt; stels mit Quarztrummern durchzogen. Meistens bickschieftig und beutlich geschichtet.

# 1. Art bes Bortommens, Berfchiebenheiten und Uebergange bes Riefelicbiefers.

Ein eigenes fur fich beftebendes Gebirgegeftein bildet nur ber gemeine Riefelfchiefer; ber febr bichte schwarze eble Riefelschiefer ober lobifche

Stein (Lybit, Brobierftein) mit ebenem Bruche erscheint ftete in untergeordneten Lagern. (Bergl. meinen Grundriß ber Mineralogie; S. 472.) Aber auch ber gemeine Riefelschiefer findet sich oft in Lagern im Thonschiefer und Grauwadenschiefer, so wie auch noch in einzelnen Studen in der Grauwade.

Der gemeine Riefelschiefer ift zwar gewöhnlich gerabschiefrig, boch fiellens weise auch gebogen sichiefrig und wellenformig sichiefrig. Der gerabschiefrige, wenn auch vorherrschend didichiefrig, lagt fich boch zuweilen in dunne Blatten theilen. Manchmal ist er mit dunnen Thonschieferparthieen durchzogen.

Wenn ber Riefelfchiefer zwischen Thonschiefer vortommt, ift er nicht immer scharf von biesem abgesondert; er wird bem quarzigen gemeinen Thouschiefer ahnlich und geht selbst in ihn über, ebenso wie in Alaunschiefer. Benn bagegen seine quarzige Natur ftart hervortritt, nabert er sich bem Quarzschiefer ober Quarzsels.

#### 2. Gange, Lager und eingemengte Mineralien im Riefelfchiefer.

Das haufigste Mineral im gemeinen Rieselfchiefer ift gemeiner Duarg, welcher ihn in Gangtrummern von verschiederer Machtigfeit durchzieht und sich vielfach verzweigt. Gewöhnlich sind diese Duarztrummer ganz dicht, doch schließen sie manchmal auch Drufen von kleinen Bergkryftallen und gemeinen Duarztryftallen ein, welche kleine Sohlungen austleiden, wie z. B. am Cicheberge bei Beiffig. Seltener bildet der Duarz untergeordnete Lager. Dagegen find Lager von lydischem Stein im gemeinen Rieselschiefer ziemlich haufig. Schwache Lager bieser Art von der reinsten schwarzen Farbe zeigt der Gichberg bei Beiffig.

Dichten gemeinen Brauneisenstein und braunen und gelben Eisenocher trifft man ebensowohl in schmalen Lagern als in Trummern und bloß eingesprengt im Rieselschiefer an, Schwefelties sowohl eingesprengt als in fleinen Aryställchen, wie unter andern bei Horscha, Rotheisenrahm und Graphit als lleberzug auf Rluftstächen und Schieferungsflächen, ebenso Spedftein und Steinmart. Ein feltenes Bortommen, welches dem Rieselschiefer angehort und welches mit Sicherheit und sehr ausgezeichnet in der Oberlausig nur an einem einzigen Orte, nämlich bei Horscha unweit Niesty sich gefunden hat, ist der Callait, bessen Bortommen unten naher erörtert wird.

## 3. Petrefacten im Riefelfchiefer.

Der Riefelichiefer ift ein Beftein, in welchem gewöhnlich gar feine Betrefacten angetroffen werben; nur fehr felten enthalt er bergleichen und biefes find faft nur Graptolithen, welche eine befondere Ramilie ber Bolypen bilben und ben jest lebenben Bennatulinen, bie man erft in neueren Beiten genauer fennen gelernt bat, am nachften verwandt find. Dan findet Diefelben ebenfowohl im Riefelichiefer, befondere in bem fcmargen fohlehaltigen, ale im Maunichiefer eingeschloffen. Unter ben Gattungen, welche bie Familie umfaßt, ift es die Gattung Monograpsus, welche bie preußische Dberlaufit befigt. 3d babe febr fleine, aber niedliche Eremplare bapon in bem Riefelichiefer eines Steinbruches am Bansberge bei Borica beobachtet. Gie geboren gu gwei vericiebenen Arten von Monograpsus. Die eine Art gleicht gang bem Monograpsus Becki, Geinitz (Graptolithus Becki, Barrande). (Geinig, Die Berfteinerungen ber Graumadenformation in Cachien ic. Seft I. Auch unter bem Titel: Die Graptolithen, ein monographischer Berfuch zc.; Leipzig, 1852. 4. C. 41 f. Taf. III. Fig. 12-18.) Diefe Art ift charafterifirt burch furge einmarte gebogene, an ihrem vordern freien Enbe etwas breitere ftumpfe abgerundete, etmas von einander entfernt, aber boch nabe beifammen ftebenbe Bellen, welche ichief gegen bie Ure bee langen bunnen Canale, von welchem fie auslaufen, gerichtet fint, in einer Reihe binter einander liegen und an ihrer Bafie gufammenhangen. Die Eremplare von Boricha zeigen nur eine fleine Reihe von Bellen, 5 bis 6, einige nur 2 bis 3 Bellen; burch bas Berichlagen bes Riefelichiefere gerbrachen bie wenigen Abbrude und wurden badurch unvollstandig. (Fig. 22.) Die zweite Urt hat ebenfalle furge, aber gerade langlichrunde ober faft enformige, am fregen Enbe fich verfcmalernbe, etwas von einander abftebenbe, wie fleine Babne in einer Reibe binter einander rechtminflig von bem langen fehr bunnen geraben Canal auslaufenbe, parallel binter einander liegenbe Bellen. Un bem Ignaften ber von mir beobachteten Gremplare maren nur 8 hervorragenbe Bellen ju feben, an anderen noch meniger. (Fig. 23.) Diefe Art von Monograpsus fimmt mit feiner ber von Beinis beidriebenen Arten



überein, sondern weicht burch ihre Zellenform von allen ab; fie ficheint baber eine neue Species ju fewn, welche nach ihrem Fundorte Monograpsus Horschiensis genannt werden fann. Bet beiben Arten find sowohl ber Stamm ober Canal als die Zellen auf ben Aluftflächen bes Riefelschiefers eines hervorragenb.

Das Borfommen biefer Graptolithen im Riefelichiefer von Soricha beweift alfo, daß es in det preußtichen Obertaufit Graptolithenichiefer giebt, welcher, ba die Arten von Monograpsus in Sachsen und Bohmen fammtlich in der untern Artheilung der filurischen Borniation und nur in Bohmen auch an des untern Grenze der obern flurischen vorkommen, zu den tiefften unternen Schickten der Grauwackenformation gehört. Rach den Beobachtungen von Geinis (a. a. D. heft II. 1853; S. 18.) fehlt in Sachsen die obere filurische Kormation ganzlich und es gehören baber die dort an vielen Orten vorkommendben Graptolithen alle der unteren filurischen Formation au. (M. a. D. heft II. S. 5.) Der Monograpsus Becki findet sich namentlich auch in Sachsen (z. B. bei Langenstriegis), in Böhmen und in Schottland im Klefelschiefer ber untern filurischen Formation. Hernach ift also der Riefelschiefer von Horscha ein Glieb der unteren filurischen Formation.

#### 4. Berbreitung bes Riefelfchiefers in ber preugifchen Dberlaufit.

Ald anftehende Gebirgemaffe ift ber Riefelichiefer in ber prenfischen Sberlaufib nur an einigen Orten, vorzüglich in ber Gegend von Riebty und Wittidenan bekannt.

Nahe vor Debernig, links an ber Strafe, welche von Riedin nach Görlih führt, ift graulichschwarzer gemeiner Kieselschiefer, welcher eine Menge Duarztrummer enthalt, in einem vor einigen Jahren angelegten Bruche aufgebedt. Bu oberft ist dieset Kieselschiefer zerbrodelt und stellenweise mit lofen Studen von Quarz und Rieselschiefer, so wie mit sandig-thoniger Erbe bebedt; in der Tiefe ift er zusammenhangend und an einer Seite östlich, an der gegen- überliegenden beinabe westlich einfallend, was vielleicht auf eine gebogene Schichtung hinweist. Im Sommer 1856 war der Bruch mit Wasser angefüllt, die Schichtungsverhaltniffe des Gesteins konnten baber in der Tiefe nicht naher untersucht werden.

Auf ber Oberfläche eines Felbes öftlich von Jankenborf, fublich von Riesty, liegen auf leicht zerfallendem Thonschiefer und über einer Ablagerung von bichtem Brauneisenftein eine Menge großer bider ediger Riefelschiefer.

ftude. Es find biefes vielleicht Bruchftude eines Lagers im Thonschiefer, boch laßt fich tein sicheres Urtheil über biefes Lorfommen gewinnen, ebensowenig wie über bie dortige Brauneisensteinablagerung. Die Gesteine ber Anhohe an biefer Seite von Janfendorf scheinen fich in einem gerftorten Juftande ju befinden.

Bwifden Borica und Betershayn, ziemlich in ber Mitte zwifden beiben Dorfern, westlich von Riesly, behnt sich ein langlicher bewalbeter Sigel, ber Bandberg aus, an bessen unterem Abhange ichon feit langer Zeit ein Rieselschieferbruch besicht, welcher aber feit zehen Jahren nicht mehr bearbeitet worden und jest in der Tiefe verschüttet ift. Die anstehenden Massen bes Kieselscheieres sind daher nicht ausgededt, der Bruch ift in seiner gangen nicht großen Tiefe mit Bruchstuden von weißlichgrauem oder hellgrau und bentelgrau gebandertem und gestreiftem Kieselschiefer angefüllt. Jahlreiche schmale und breite Quarztrummer burchziehen biesen Rieselschiefer. Auf ben Kluststächen hat er ein verwittertes Unsehen und an solchen Stellen treten die Quarztrummer als erhabene Rippen oft ftarf hervor.

Der Riefelichiefer bee Baneberge gemahrt burch zwei Erfcheinungen, welche er barbietet, ein beionbered Intereffe, burch bas Borfommen von Callgit und burch die in ibm eingeschloffenen Graptolithen. Bas ben Callait (Turfie) betrifft, fo murbe biefer in bem ermabnten Steinbruche ichon por vielen Sabren burd herrn Lehmann, ben Befiger von Soricha entbedt. Da er bas Mineral nicht fannte, fo ichiete er ein Eremplar bavon an Die naturforidenbe Gefellichaft in Gorlis und von bicfer mar es burch herrn Dberlehrer gechner im 3. 1843 mir gur Bestimmung mitgetheilt morben. 3ch fonnte bamale über bas Bortommen nichts Raberes erfahren, babe jedoch in Boggendorfi's Unnglen ber Bhufif (Bb. 64, 1845, C. 636.) eine furge Rotig bavon gegeben. Der Callait burchfest bei Borida, wie anderwarte, ben Riefelichiefer in Gangtrummern, in fcmalen berben und fleintraubigen Barthicen, ftellt fich in gang frifchem unverandertem Buftande bar, von fpangruner Farbe und gleicht vollfommen tem iconen bechgrunen Callgit vom Dorfe Steine bei Jorbansmuble in Echlefien, welchen ich in meinen Beitragen gur mineralogischen Renntuiß ber Gubetenlander (Seft I., 1827, E. 58.) querft befdrieben habe. Bei Seren Lehmann fab ich ein febr großes, 11/2 Buß langes und beinabe 1 Auß breites Eremplar bes Baneberger Riefelschiefere mit einem 2-3 Linien biden bochgrunen Callaittrum, welches mitten bindurchgebt. 3m Riefelfchieferbruche felbft fant Gr. Rafolt, melder ibn im Auguft 1856 mit mir befuchte, nur

einen schwachen Anflug von Callait anf einem Riefelschieferstude. Es ware schon biefes mertwurdigen Bortommens megen zu munichen, daß der Bruch wieder bearbeitet und badurch bas anftehende Gestein in ber Tiefe wieder auf, geschloffen murbe.

Auf bem Ruden bes Bandbergs ift noch ein zweiter Rieselschieferbruch gegen bie hintere Seite zu angelegt, ebenfalls breit und weit wie ber untere. Derselbe ift auch mit großen und fleinen übereinander liegenden Rieselschieferstüden angefüllt, welche bis an den Rasen hinaufreichen. Bu oberft bemerft man etwas ihonigen Boden zwischen den Stüden. Manche dieser Stude enthalten eingesprengten Schwefellies. Dieser zweite Bruch ift nun der Kundort der Graptolithen, namlich der beiden Arten von Monograpsus, des Monograpsus Becki und M. Horschensis, deren oben Erwähnung geschah. 3ch fand bies Rieselschien se einigen sehr fleinen Eremplaren auf etwas verwitterten Klustisichen bes Kieselsschiefes, welche mit scharf hervorragenden Quarztrummern durchzogen waren.

Rabe por Beiffig, fuboftlich von Bittidenau, erhebt fich auf bem fonft ziemlich ebenen ober ichmach wellenformigen fandigen Terrain eine niedrige lange Unbobe, ber Eichberg, welcher oben fabl, nur mit wenigem Bebuich bewachfen ift. Un bem langen Ruden Diefer Anbobe ift lange bem gangen Rande Riefelichiefer entblogt und es find barin mehrere Anbruche vorhanden. Dan fieht eine Menge meiftens fleiner, jum Theil aber auch grofferer Ctude von gemeinem Riefelichiefer ba angehauft. Auch ber anftebenbe Riefelichiefer ift fo gerfluftet, baß er wie in eine Denge Stude gerbrochen ericeint. Rruber wurde er aber in großen langen und biden unregelmäßig langlich vieredigen Studen gebrochen. Der Riefelfchiefer felbft ift übrigene frifch und unverwittert, ichmars und grau, mit einer Menge breiter und ichmaler Quaratrummer burchgogen, welche auch fleine Quargfroftalle einschließen. Dit bem gemeinen Riefelichiefer tommt am Gichberge auch ebler Riefelichiefer ober lybifcher Stein vor. welcher ein icones jaspisartiges Unfeben bat, mit flachmufchligem bis ebenem Bruche und glatter Bruchflache, und wenigglangend und faft fammtichwarz ift. Dan benutt ben Riefelfchiefer bes Gichbergs fur bie Strafe und auch als Bauftein.

Bor einiger Zeit wurde ein fehr ausgezeichneter gemeiner Riefelichiefer in zum Theil sehr großen Studen mit zahlreichen Quarztrummern in der Rabe von Steinis und Caminau snooftlich von Wittidenau und nordöstlich von Konigswartha zum Straßenban verwandt. Ob derselbe vom Eichberge bei Beiffig herbeigeführt murbe, wie ich vermuthe, ober ob es nach einer unverburgten Rachricht noch eine zweite Localität von anftehendem Riefelschiefer in biefer Gegend giebt, habe ich nicht ausfindig machen fonnen.

In bem Garten neben bem Gebaube ber Restanration bei hennereborf unweit Gorlis ragt eine 20-30 Fuß hohe Barthie eines nicht charafteristischen grauen quarzig fieselichieferartigen Gesteins mit vielen Rluften und Duarzitrimmern hervor. Daffelbe ift zum Theil burch Eisenorphydrat gefarbt und zeigt hin und wieder einen hellgrunen Anflug, besien Ratur noch unbestimmt ift. (Fechner, Berf. e. Naturgesch. b. Umg. v. Görliß, S. 10.)

Bon ben Riefelichiefergeschieben, welche fich in großer Menge in ber Oberlaufit verbreitet finden, fann ein Theil ebenfalls von anftehenden Rieselichieferfelfen feinen Urfprung haben; fehr viele icheinen aber auch mit andern Beschieben aus weiter Ferne herbeigeführt worden gu feyn.

## E. Quaryfchiefer und fchiefriger Quaryfandfiein.

Der Onarzichiefer ift bid. ober bunnichiefriger beutlich geschichteter weiffer ober grauer, selten burch Eisenorybhydratfarbung braunlicher gemeiner Duarz, theils bicht von fplittrigem ober unebenem Bruche, theils feinfornig und im lepteren Falle in ichiefrigen Onarzsandftein übergehend. Er ift ohne alle Berfteinerungen.

Da ber Duarzschiefer und schiefrige Duarzsandftein ber preußischen Oberlausit in Berbindung mit entschiedenen Gesteinen der Grauwadensormation, wie Grauwade, Grauwadenschiefer, Thonschiefer und Rieselschiefer vorkommen, oft von solden umgeben oder auf sie aufgesest sind und gleiche Lagerungsverhaltniffe mit ihnen zeigen, so kann nicht daran gezweiselt werben, daß sie gleichsalls Glieber ber Grauwadensormation sind.

Der Quarzichiefer, welcher in Begleitung von fryftallinischen Schiefern vorfommt und jum Unterschiede von demjenigen der Grauwackenjormation als Urquarzichiefer bezeichnet werden fann, ift in der Regel mit vielen Glimmerblattchen durchmengt und geht auch oft in Glimmerschiefer über. Dieses ift bei dem Quarzschiefer der Oberlausis nie der Fall. In der Region dieses letteren ist vielmehr nirgends eine Spur von Glimmerschiefer, daher er auch nicht in Berührung mit solchem vorsommt, ebenso wenig wie mit andern fryftallinischen Schieferu, was schon darauf hinweist, daß der Quarzschiefer der Oberlausis, so wie der dortige Rieselschiefer, nicht zu den Urgesteinen gehört.

# 1. Gefteinscharafter und Berfchiebenheiten bes Quarzichiefers und fchiefrigen Quarzfaubfteins.

Der Quaraichiefer und ichiefrige Quarafanbitein find in ber Regel pon febr fefter Confifteng, nur ber lettere wird gumeilen loder-fornig. Gie fommen in unmittelbarer Berbindung mit einander por und fonnen nicht von einander getrennt merben. Go giebt mabre Mittelbilbungen ober Uebergangeformen amifden beiben. Der Quarafanbftein ift mandmal fo aufferorbentlich feinfornig. und von folder Reftigfeit, bag man in 3meifel fenn fann, ob man ibn Candftein ober Quarafchiefer nennen foll. Aber er verliert auch aumeilen feinen 3njammenhang und feine Barte und wird nach und nach fo loder-foruig, bag er, wenn er febr lange ber Luft ausgesett ift, an feiner Dberflache fogar gerfallt und gulett gu Cand wird. Es ift biefes eine Art von Bermitterung, bie aber freilich bei einem fo harten und reinen Beftein, wie biefer Quargfanbftein in feinem unveranderten Buftante ift, auffallt. Geiner Ratur nach follte man ben Quargfanbftein, wie ben Quargichiefer, fur unverwitterbar balten. Er ift biefes auch gewöhnlich, besonders mo er gwifden anderen Schiefern gelagert vorfommt. Aber in ber Oberlanfis, mo er machtige Daffen barftellt, Die gang frei ber Luft ausgefest find, erleidet er boch eine Bermitterna und biefe ift bauptfachlich eine Folge von einbringendem Baffer, welches bas feintornige Beftein bis tief binein burdgiebt, burd bas Undeinanbertreiben ber Dugraforner loder und ebenbaburch ter atmofpharifden Ginmirfung nach allen Geiten juganglich macht. Daber find bie Dugrafaubsteinmaffen bort an ber Dberflache oft gufgelodert ober von einem gerfreffenen Unfeben ober felbft in Cand gerfallen.

Der Quarzichiefer und Quarziandftein find am hanfigsten weiß, gewöhnlich graulichweiß, oft auch ichnerweiß und gelblichweiß, felten blaulichweiß, an
manchen Orten aber auch weißlichgrau, hell aschgrau, am seltensten dunkelgrau
und graulichbraun. Die Schieferungsflächen und Rluftflächen find zuweilen
burch Eisenorvohydrat stelleuweise gelblichbraun oder brannlichgelb gefarbt.
Der Quarzichiefer ist an ben Kanten burchschienend bis undurchsichtig, ber
schieftige Quarzsandstein stets undurchsichtig. Beide find oft mit Rluften
burchsept.

In ber Oberlaufit ift ber Quargichiefer in ber Regel rein quarzig, ohne alle Beimengung; fehr felten zeigt er, aber mehr noch ber Quarzianbftein, anf Schichtungeflachen fparfame und fehr feine weiffe ober blaggraue Glimmersblatten.

# 2. Schichtung und Ginfallen ber Schichten bes Quarzichiefers und Quarziandfteins.

Der Quarzichiefer und ber ichiefrige Quarziandftein find beutlich gesichtet, meiftens fehr ausgezeichnet. Die Schichten haben oft eine große Ausbehnung. Sie find bald regelmässig, bald unregelmässig, die, oder dunnschiefrig, gewöhnlich gerade, selten gedogen, wie z. B. an einer Felsmasse bei Große Radisch. Ihre Mächtigkeit ist oft beträchtlich und sie ragen hoch herauf; ihre Erstredung in die Tiese und ihre Unterlage fennt man aber sehr wenig, da sie nirgends sehr tief abgebaut sind. Bei Steinols soll das Liegende Grauwacensschiefer seyn, bei Klingewalde unweit Görlig Thonschiefer; bei Gebelzig liegt unvolltommen schiefriges Quarzegestein auf diesschiefer Grauwace.

Das Einfallen ber Schichten ift, wie beim Thouschiefer, verschieden. Meistens sind sie ftark oder ziemlich ftark geneigt, von 10° bis 50° varifrend. Zuweilen ist aber ihre Reigung auch sehr schwach und bis in's Horizontale übergehend, wie z. B. auf der Dubrau bei Kollm und im Steinölser Bruche bei Groß-Radisch. An manchen Orten sallen sie nordöstlich ein, wie zwischen Groß-Radisch und Kollm, an anderen subwestlich, wie oberhalb dem Weinberge bei Kollm, oder subssubsidien, wie zwischen Horizon und Woholz und bott in einem Bruche auch nach zwei einander entgegengesesten Richtungen, subsüdwestlesich und sudsöstlich.

# 3. Gange und eingemengte Mineralien im Quargidiefer und ichiefrigen Quargfanbftein.

Gange und Trummer von weissem bichtem gemeinem Quarz burchsehen zuweilen ben Quarzschiefer und schiefrigen Quarzsandstein nach verschiedenen Richtungen. Ift der Quarzschiefer grau, so erhalt er durch die Quarztrummer ein weißgeadertes Ansehen, wie unterhald dem Quipdorfer Basalthügel. Aber auch im weissen Quarzschiefer und Quarzsandstein unterscheiden sich die Quarztrummer durch die verschiedene Beschaffenheit des Quarzes, indem der Quarz in ihnen meistens glanzend und durchschienen, im Grundgestein dagegen nur schimmernd oder matt und undurchsichtig ift. Nicht selten schlieffen die Quarztrummer Drusen von sehr kleinen durchsichtigen Bergstruft allen und Krystallen von gemeinem Quarz ein, wie z. B. bei Groß-Radisch, an den Anhöhen zwischen Horscha und Moholz und im Quarzschiefer neben dem Quipborser Basalthügel. An eingemengten frembartigen Mineralien ift ber Quarzichiefer und ichiefrige Quarziandftein ber Oberlausis fehr arm; beibe find, wie ichon bemerkt wurde, fast immer ganz rein und enthalten nur sparfam auf Schichtungeflächen feine Glimmerblattchen ober zuweilen eingesprengten Branneisenocher, burch welchen letteren auch manche Kluftslächen gefärbt find. In einem Steinbruche bei Groß-Rabifch find in dem weissen Snarzschiefer ausserventlich seine ichwarze Körnchen, welche sich nicht naher bestimmen lassen, sparfam zerstreut. Als eine besonders bemerkenswerthe Erscheinung ift das Borfommen von safrigem Malachit zu erwähnen, welchen Herr Apothefer Bed in Quarzbrusen des Quarzschiefers bei Klingewalde nördlich von Görlig entbedt hat. (Abhandlungen der natursorschenden Gesellschaft in Görlig. Bo. VII. H. 1.)

# 4. Berbreitung bes Quargfchiefers und fchiefrigen Quargfanbfteins in ber preugifchen Dberlaufit.

Das Gebiet des Quarzichiefers und ichiefrigen Quarziandfieins in ber prausisichen Oberlausis ift zwar nur ein beschränktes, namlich tie Gegend weits lich und sudwestlich von Niesty und auffertem eine einzige Lecalität nördlich von Görlis. In der ersteren Gegend ist aber biefes Gestein tas herrschende und von beträchtlicher Berbreitung.

Der Onarzichiefer mit bem ichiefrigen Onarzianbstein ift bas wichtigste und machtigste Gestein in ber Dubrau, einem zusammenhangenden Gebirge von geringer Ausbehnung und massiger hohe, welches sich von bem Dorfe See an unweit Riestly in westlicher und sudwestlicher Richtung über Sproiß, Horscha, Unigborf, Kollm, Steinöls, Groß-Radisch bis sudwarts nach Gebelzig nordlich von Beissenberg erstreckt. Dieses Gebirge hat zum Theil steile Ruden und besteht aus Thonschiefer (bei Sproiß), Onarzichiefer (bei See, Horscha, Quisporf, Rollm, Steinöls, Groß-Radisch) und Grauwacke mit unvollsommen-schieferigem Onarziestein (bei Gebelzig). Man nennt die Dubrau nach den angrenzenden Ortschaften die Kollmer, Oclier und Radischer Dubrau.

Es ift mir nicht befannt, ob in einem andern Lande der Quarzichiefer in so reinen und schönen Maffen und so machtig und ausgebreitet vorkommt, auch so intereffante Erscheinungen darbietet, wie in der preußischen Oberlaufit, namentlich in der Rabe von Horscha, Kollm und Groß-Radisch.

In ber Umgegend von Groß. Rabifc und Rollm gwifden Riebly und Beiffenberg hat ber Quargichiefer eine große Berbreitung und fleigt an

ben bortigen Unboben, befonbere in ber Rabifder Dubrau, ju machtigen Daffen empor, bei Groß-Rabiich bis ju einer Bobe von 926 Rug. Er erftredt fich in einem ununterbrochenen Buge von Groß-Rabifc nad Rollm, fowie gegen Steinolfa und Brauefe bin und wird an mehreren Stellen gebrochen. Ginige ber in ihm angelegten Bruche befinden fich an einer hugligen Anbobe im Balbe linfe von ber Etrage, welche von Groß-Rabifd nad Rollm fuhrt. Der Quargichiefer bricht bort unmittelbar unter bem Rafen in biden Blatten, melde auch mit bunnern abwechseln, von 1 Boll bis 1 guß Dide; fie fallen in einem ber Brude unter 200, in einem anderen unter 300 norboftlich ein. Diefer Dugraichiefer ift grobiplittrig, gebt aber auch aus bem Dichten ine Reinfornige uber. Er ift graulichweiß, gelblichweiß bis meiflichargu und blag gelblichargu, auf ben ichiefrigen Ablofungeflachen aber baufig ichmunig gelblichbraun, übrigens in feiner Daffe rein quargig, auffer einem einzigen Bortommen in einem Bruche 1/4 Stunde oberhalb Groß Ratifch gegen Rollm qu, wo er fparfam bochft feine ichmarge Rornchen eingemengt enthalt. Durch eine Art von Bermitterung mirb Die fornige Absonderung beutlicher, ber Schiefer loder-fornig, fandfteinartig und nach und nach fo murbe, bag er julest gerfallt. Daraus erflart fich ber Cand, ben man im Grunde biefer Quaricbieferbruche finbet.

In dem sogenannten Delser Bruche, welcher zu Steinols gehört, rechts von dem Bege, welcher von Groß-Radisch nach Steinols führt, tritt ber Quargischiefer auf einer breiten Anhöhe in horizontalen oder nur sehr wenig geneigten diden Schichten wie eine lange, 8—12 Ellen hohe Mauer aus der Erde hers aus. Ganze hausen von Bruchstüden liegen am Fuße dieser über 40 Ellen langen Felsgruppe ausgethürmt. Der Quarzschiefer auf dieser Anhöhe ist seinstörnig, blaß gelblichgrau und hin und wieder mit Trümmern von weissem dichtem Quarz durchset. In geringer Entsernung von der eben erwähnten Felsgruppe ragt auf bem höchsten Puncte des Rudens noch eine zweite seufrechte mauerähnliche Wand dieses Quarzschiefers empor, welcher hier aussen dunkelsgrau und mit einer Menge Flechten bedeckt ist und dem äusseren Ansehn nach leicht für Grauwackenschiefer gehalten werden fann.

Die hochfte Unhohe ber Rabifcher Dubrau ift ber sogenannte Monumentenberg bei Groß-Rabifch, welcher ein Ausläufer von ber bewaldeten Rabifcher Dubrau, selbst aber fahl und nur mit Obsibaumen bepflanzt ift. Auf bem oberften breiten Ruden Dieses steil ansteigenben Berges liegen theils am Tuße bes bort siehenden Densmals, einer spigen Pyramide, jum Andensen an v. Rostit von seiner Gattin im Jahr 1801 errichtet, theils auch etwas bavon entfernt eine Menge einzelner Stude von blaß gelblichgrauem fehr feinkornigem Duarzichiefer, wovon mauche auch die Form vierfeitiger Saulen haben. Diefe Stude ftammen ohne 3weifel von bem Berge felbft, auf welchem fie liegen; benn im Rabifcher Dubrauwalbe unterhalb bem Berge ift berfelbe Duarzichiefer anftehend. Aber es befinden fich unter jenen Duarzichieferstuden auch andere, bie eine andere Abstammung haben, nämlich einzelne Stude einer weisen flein-körnigen Duarzibreccie, welche auch in bichten Duarz übergebt, mit zahlreich eingemengten sehr fleinen rundlichen und edigen Körnern von schwarzem Riefelschiefer. Dieses letztere breccienartige Gestein fann wohl nicht aus weiter Eutsfernung und wahrscheinlich nur aus einem Grauwachenlager abstammen.

Roch ungewisser aber ift die Abstammung weniger ziemlich großer unregelmäsig-ediger berber Schwerspathstude von 3 bis 6 30ll im Durchmeffer, welche unter ben auf bem Monumentenberge zusammengehäuften Quarzschieferstüden lagen. Bene Stüde bestehen aus ganz frischem graulichweissem und röthlichweissem, auch ins Blaß-Bleischrothe übergehendem großblättrigem geradschaaligem Schwerspath, zwischen welchem auch Parthieen von kleinkörnigsblättrigem und ins Gelbliche sallendem Schwerspath eingeschlossen sind. In der ganzen Gegend ist von einem Vortommen von Schwerspath nichts bekannt, baber der Ursprung jener Stüde rathselhaft bleibt. Auf alle angestellten Rachsfragen konnte ich darüber keinen Ausschlasse erhalten.

An einer Felsmaffe bei Groß-Radisch hat Cotta (Erlaut. 3. geogn. Ch. Sachs. H. III: 3. Ausg. S. 44.) gebogene Schichten bes Duarzichiefers beobachtet, die Stelle felbst aber nicht angegeben. Diese Schichten haben ein nordöftliches Einfallen unter 10-30°, wie in bem Walbe zwischen Groß-Radisch und Kolm.

Befilich von Groß. Rabijch ift feitwarts von ber Strafe, welche nach Brauste führt, eine Strede weit ein fehr unebener fteiniger Boben voll großer und fleiner Stude von bidichiefrigem Quarzichiefer, sowohl in ganzen haufen als auch weithin einzeln zerftreut. Diese Stude bezeichnen ben unter ber Oberfläche fortstreichenben Quarzichiefer. An ber Norbseite ber Strafe erhebt fich bie Dubrau.

In geringer Entfernung norböftlich von Groß-Rabisch ift blaß gelblichgrauer und weißlichgrauer didschiefriger Quarzschiefer auf ber Rollmer Dubrau oberhalb bem Weinberge, an welchem auch noch jest wirklich Weinreben gebaut werben, 1/2 Stunde von Rollm, 11/2 Stunde subwestlich von Riebly in großen Massen anstehend. Dieser Quarzschiefer ift sehr fest und hart, bicht, von fplittrigem und unebenem Bruche und fehr schwach geneigt, nur unter 1—5° füdwestlich in den Berg hineinfallend, stellenweise auch anscheinend horisiontal. Er bildet eine fteile Kuppe und wird in biden Platten gebrochen.

Theils graulichweisser theils blaggrauer feinförniger Onarzschiefer, welcher zum Theil sandfteinartig wird, umgiebt den Aus des Duis dorfer Bassalthügels, nordöstlich von Quis dorf, 3/4 Stunden weststdwestlich von Riesty. Der graue ift hin und wieder von weissen Quarztrummern durchschnitten. Die Schichten des Quarzschiefere breiten sich besonders am südlichen und am nördlichen Inse des Basalthügels der Lauge nach ans. Um nördlichen Tuße ist eine bewaldete Schlucht und hinter dieser erhebt sich der Quarzschiefer als ein langer steiler Rücken oder Hügelzug, welcher in einer ausgedechnten Waltung nordwärts in der Richtung gegen das nicht ganz eine Stunde entsserte Dorf See zu abfällt, in der Rähe der zu biesem Dorfe gehörigen Schöferei. Es sind an diesem langen Hügelzuge an den Abhängen gegen See zu ein paar Brüche angelegt und der darin gebrochene, in geneigten Schicken anstehende Quarzschiefer ist edensowohl seinstendene, in geneigten Schicken und auf den Klussschiefer ist edensowohl seinstendene, in geneigten Schicken und auf den Klussschiefer ist edensowohl seinstenden, und gemeinen Quarzschieften int diespagen.

Bwijden Borica und Moholy westlich von Riedty hebt fich ein langer und breiter bewaldeter Sugel von Quarichiefer von geringer Sobe empor, an beffen guge neben einem Sahrwege bie Borichaer Biegelhutte ftebt. Links von Diefem Bege find am Abhange bes Sugels unterhalb bes Balbes amei große Bruche in Diefem Ongrafchiefer neben einander angelegt. Es ift biefes einer ber iconften Duargichiefer ber Dberlaufit, theile ichneemeiß, theile graulichweiß, nur ftellenweise in's Blaggraue fallend, febr feinfornig, im frifden Buftanbe fest und wie fplittriger gemeiner Dugra aussehent, in welchem man aber bei genauer Betrachtung, befondere unter einer Louve, febr feine fart. glangende Bunftchen untericeibet, welche ber reinfte Dugra find und bas Reinfornige angeigen. Dieje glangenben Buncte geben fich ale mitrosfopifche Rros ftallden ju erfennen, und ber Dugrafdiefer ift baber ein aufferorbentlich fein froftallinifches Bestein, welches burch bie Menge ber glangenben Buncte auf ichneeweiffem Grunde bei ftarter Beleuchtung ein ungemein icones Aufeben gemabrt. Das Gestein verliert jeboch burch eine Art von Berwitterung feinen Bufammenhang und feine Garte, wird bann beutlich feinfornig, nach und nach loder-fornig, fanbsteinartig, gerfallt in biefem Buftanbe an ben lange ber Luft ausgesetten Banben und Ablojungeflachen und wird julest felbft gu Canb,

womit der Boden der Bruche hier ebenso wie in den Rabischer Bruchen bedeckt ift. In den beiben erwähnten Bruchen in der Rabe der Ziegelhutte fallt der Duarzschiefer in diden ftark geneigten, aber unregelmässigen Schichten ein und ist von zahllosen Zerklüftungen nach allen Richtungen durchzogen. Auf den Rluftstächen ist er häusig blag braunlichgelb. Das Einfallen der Schichten zeigt eine sehr auffallende Anomalie. In dem einen der beiden Brüche, welcher etwas naber gegen die Ziegelhütte liegt, sallen die Schichten substwecklich ein; in dem anderen, dessen Duarzschiefer ganz mit demjenigen des ersten Bruches zusammenhängt und von gleicher Beschaffenheit ist, sallen sie an der rechten Seite, wo er an den ersten Bruch grenzt, nach derselben Richtung ein, wie in diesem, an der linken Seite dagegen in ziemlich entgegengesepter Richtung, nämlich gegen Südosten und unter ungesähr 45°. In der Tiese kommen diese entgegengesett einfallenden Schichten zusammen. Diese Erscheunung ist schwerig zu erklären, auch nicht durch die Annahme eines hebenden massigen Gesteins, von welchem in der ganzen Gegend feine Spur vorhanden ist.

Rahe oberhalb ben beiden großen Quarzichieferbruchen ragt auf der Anhohe mitten im Balbe eine Gruppe ichroffer Quarzichieferfelfen hervor, welche auffen durch Berwitterung grau, im Innern aber rein weiß, von splittrigem Bruche und nur hochft feinkörnig sind und substudwestlich einfallen. Diefe Felfen haben eine Höhe von etwas über drei Ellen über dem Boden, auf welchem sie stehen und sind ganz unangebrochen.

Etwas weiter öftlich und ber horschaer Ziegelhutte gerade gegenüber (1/4 Stunde von horscha) befinden fich an dem obern Abhange einer flachen Anhöhe noch zwei Brüche von theils weissem, theils grauem Quarzschiefer. Der weisse zeichnet sich durch seine schöne blaulichweisse Karbe ans, welche ich bei keinem aubern fand und welche die seltenste Farbenvarletat bes Duarzschiefers ift; der graue ist von blaß aschgarauer oder weißlichgrauer Farbe und im Junern ebenso wie nach aussen, nahert sich sedoch allmählig dem weissen. Beibe haben splitterigen Bruch, geben aber auch in eine sein-sandkeinartige Masse über. Das Einfallen ihrer Schichten ist sudsüdweitlich, wie das herrschende Einfallen in den andern Brüchen. — Noch weiter oben, auf dem Ruden der selben Anböhe ist ein britter breiter Bruch von geringer Tiese mit sehr reinem weissen frischem und sestem Duarzschiefer, der aber wieder durch eine Menge sehr seiner gläugender Bünetchen seine seinstörnig-kryftallnische Ratur verräth und überdieß auch auf Kluststächen seine seinstörnig-kryftallnische Ratur verräth und überdieß auch auf Kluststächen mit sehr kleinen wasserhelten Bergstryftällchen überzogen ist. Diesen Duarzschiefer durchziehen Gänge und Trümmer von ganz

feftem bichtem weiffem Quarg. — Der Quargichiefer aller biefer Bruche wird in großen Studen gewonnen und jum Sauferban gebraucht.

Ein untergeordnetes lagerartiges Borfommen von Quarzichiefer im Thonichiefer ber Grauwadenformation icheint basjenige ju fepu, welches nach B. Rlode bei Rlingewalde nordlich von Görlis fich findet. (Abhandl. ber naturforich, Gejellich, in Görlis, Bb. VII. heft 1.)

Bei Gebelgig fommt, auffer der didichiefrigen Granwade, welche bort anfteht, auch ein gelblichgraues unvollsommen-idiefriges splittriges Quarggeftein vor, in welchem feine Einmengungen mahrzunehmen find. Es wird zwar gebrochen, ift aber nur wenig aufgededt und baber in feiner Erftredung in die Tiefe nicht befannt.

## F. Granwadentaltflein ober Uebergangefaltflein.

Dieses ift ein dichter, boch stellenweise auch in's Feinförnige übergebender Kalfstein, welcher zur Grauwadenformation gehört. Er hat einen unebenen, splittrigen ober muschligen Bruch, ist matt ober schimmernd, undurchsichtig ober nur an den Kanten burchscheinend, bald mehr bald weniger beutlich geschichtet und von den verschiedenften Farben, am häusigsten grau, schwarz, braun, aber auch weiß, roth, gelb, oft gestedt oder gestreift.

Die Betrefacten, welche die Grauwadenformation charafterifiren, fommen am häufigsten im Kalfftein vor, besonders Orthoceratiten, Triloditen, Brachiopoden, Enfriniten, Corallen (Calamoporen, Aftraen 2c.). 3m Grauwadenfalftein der preußischen Oberlausit find aber bis jest teine Betrefacten beobachtet worden.

Je nachdem biefer Kalfstein der unteren ober ber oberen Abtheilung der Grauwadenformation angehört, wird er filnrischer ober devonischer Kaltstein genannt. Bon demjenigen der Oberlaufit ift es noch nicht gewiß, welcher von beiden Kalfbildungen er angehort.

### 1. Berfchiedenheiten und Art bes Bortommens bes Grauwadenfalfficins.

Der Grauwadenfalfftein ift oft fehr beutlich und regelmaffig geschichtet und meistens bidichiefrig, boch zuweilen auch nur undeutlich geschichtet und anscheinend ins Maffige übergebend. Die Schichten haben oft eine große Musbehnung; fie flut größtentheils gerate, manchmal aber ftellenweise auch mehr ober weniger gebogen. — In manchen gantern schließt biefer Ralfftein viele Soblen ein, in ber Oberlaufit find feine befannt.

Wegen feiner mannigfaltigen, oft schönen und bunten Farben wird der Granwadenkalistein fast überall als Marmor benutt. Der schwarze und schwarzlichgraue hat oft einen Gehalt von Kohlenftoff und Bitumen, welcher jedoch meistens nur gering ift, aber sich beim Reiben und Anschlagen durch einen unangenehmen ammoniafalischen ober beinahe hepatischen Geruch zu erstennen giebt. Der bituminofe Kallstein ist daher unter dem Ramen Stinfftein befannt.

Gewöhnlich ericheint ber Grauwadenfalfftein in untergeordneten Lagern ober liegenden Stöden im Thouschiefer ober Grauwadenschiefer. Die Lager find juweilen fehr machtig und fleigen ju ganzen Bergen empor. Außerdem bilbet ber Grauwadenfalfftein auch eigene Gebirgomaffen, welche auf Grauwade, Graumadenschiefer ober Thouschiefer aufgelagert find.

Die Schichten bes Graumadenkalisteins find nicht selten durch Thonichiefertagen unterbrochen, wovon der Kalfstein in der Gegend von Görlig viele Belege liesert. Entweder ist der Kalfstein mit dunnen Thonschiefertagen regelmäsig und in seinem ganzen Bertause durchzogen, so daß sedoch der Kalfstein die vorherrschende Masse bildet; in diesem Falle nennt man ihn Schiefer-kalfstein (Thonschieferfallstein). Oder das Gestein besteht aus ziemlich gleichen abwechselnden dunnen Lagen von Kalfstein und Thonschiefer und heißt dann Kalfstein ein dem Kalfstein auch nur einzelne kleine Thonschieferstude unregelmäsig eingemengt. Diese dreisache Erscheinung Etellen beobachten. Sie weist darauf hin, daß beide Bildungen, die des Kalfstein und bed Thonschiefers, dei ihrem Ubsa aus einer Flüssigseit in einander eingriffen und mit einander abwechselten.

### 2. Gange, Lager und eingemengte Mineralien im Grauwadentaltftein.

Gehr haufig ift ber Grauwadenfalffiein mit Gangen und Trummern von fornigeblattrigem ober faferigem Ralffpath burchzogen. Die schmalen Trummer beffelben ftellen zuweilen ein vielfach verzweigtes Ret bar und geben bem buntelfarbigen Kalffiein ein icon gedertes Unfeben. Der

Ratffpath ift in ben Gangen öftere ausfriftallifirt. Aud Duarggange und Gornfteingange fommen gewellen, aber feltener vor.

Unf Lagern findet fich im Graumadentalfftein bichter gemeiner und thoniger Brauneifenftein, feltener Galmen und Bleiglang.

Als eingemengte Mineralien, die aber manchmal auch zu Ernnemern fich ausbehnen, trifft man im Grauwadenfalffiein folgende an: förnigeblättrigen Bitterkalffpath (Brannspath), blattrigen gemeinen Feldspath, gemeinen Schwefellies eingesprengt, in Arpftallchen und in fugligen und knulligen Studen, gelben und braunen Gifenocher fowohl derb als einzesprengt und als lleberzug, thonigen Rotheifenstein in Restern und fleinen berben Bartbieen, wie z. B. bei hennersborf, endtich auch Erdpech swohl berb als einzesprengt und in Trummern. Im bituminöfen Kalfftein find manchmal bie Aluftstächen mit Erdpech überzogen.

#### 3. Ginfallen ber Schichten bes Graumadentaltfteins.

Die Schichten bes Grammadenfalffteins haben in ber preußischen Oberlaufit zwar ein verichiebenes, boch meiftens ein fteiles ober ziemlich ftarfes Einfallen und zwar im Allgemeinen nach Suben, Suboften ober Noeboften, aber auch bavon abweichenb. Ginige Beifpiele biefes Einfallens find folgende:

- 1. In bem alten Kalffteinbruche bei hennereborf ift bas Ginfallen ber Schichten an einer Stelle unter 30° fuboftlich, an einer anderen unter 40 bie 50° fublich.
- 2. In einem Ralffteinbruche bei Rieder-Budwigeborf unter 70-80° füblich.
- 3. In einem andern Ralffteinbruche bei nieder-Budwigsborf unter 50-60° norboftich.
- 4. In einem Ralffreinbruche bei Ober-Reundorf fant Leste nur ein fcmaches norboftliches Ginfallen unter 15°. (Leste, R. b. Cachf. G. 212 f.)
- 5. In ben Kalfiteinbruchen bei Cumnereborf ift bas Ginfallen ber Schichten wegen ber gabireichen Rlufte, welche ben Kalfitein nach allen Richt tungen burchschiene, undeutlich, jum Theil sudbich, anfcheinend aber anch nach entgegengesetter Richtung, unter 30-40°. (Leefe, a. a. D. S. 210.)
- 6. In bem Kalffteinbruche bei ben Frlohaufern nordlich von Euns neredorf ift bas Einfallen am fteilsten, nuter 85-90° oftnordoftlich. (Cotta, Erlant. 3. geogn. Ch. Sachf. H. III. S. 44.)

7. In einem Ralffteinbruche am Buß bes Geyersberge bei Dber Ren- gereborf ift bas Ginfallen fubofilich unter 50-60°. (Leete a. a. D. C. 206.)

## 4. Berbreitung des Grauwadentaltfteins in der preußifchen Dberlaufig.

Seine Sauptverbreitung bat ber Graumadenfalfftein ber prenfifden Dberlaufit nordlich und nordoftlich von Gorlis. Er ericheint bort ale ein in Die gange ausgebehntes, aber nicht in feiner gangen Ausbehnung befanntes Lager im Thonichiefer und Graumgdenschiefer, welches im Gangen, mit einigen Abweichungen, von Diffuboften nach Beftnordweften ftreicht, wie Die gange Dberlaufikifde Graumadenformation. Go meit Diefes Lager Durch Bruche aufgebedt ift, geht es von hennereborf über Rieber- gudwigeborf, Dber-Reundorf, Friedrichsfelde, Cunneredorf, Dber-Rengeredorf bis Rieber-Rengereborf. Much ber Ralfftein, welcher bei ben Relbhaufern nordlich von Cunnereborf gebrochen wird, wenn auch anscheinend aufferhalb bem Sauptitreichen liegent, fann noch bemfelben Lager angehören. Gin fublicher Ausläufer Diefes Ralffteinlagers gicht fich vielleicht bis Eberebach , ba bier in früheren Zeiten Ralfftein gebrochen murbe. Die Dachtigfeit bes Ralffteinlagers ift an ben verschiebenen Orten febr abweichend gefunden worden, von wenigen Ruß bie 30, 40, 60 und felbit 100 Ruß madtig, (Cotta, Erlant, a. a. D. €. 41.)

Der Grauwadenfalistein an ber Norbseite von henners Dorf, 3/4 Stunben von Görlis, ragt bis zu ber ausliegenden Lehmbede heraus. Er ift dicht von splittrigem Bruche, stellenweise aber auch in's Feinförnige übergehend, tentlich geschichtet, die Schichten von dem oben angegebenen abweichenden Einsallen und zum Theil etwas gebogen. Der Eisengehalt dieses Kalfsteins verrath sich an vielen Stellen sowohl durch seine Farbung, welche aus dem Rothslichgrauen in's Graulichrothe bis Braunlichrothe übergeht, während er anderwarts blaulichzgrau ift, als anch durch hin und wieder vorfommende kleine Parthieen von thonigem Rotheisenstein. Auch die ihn durchsependen Kalfspathrümmer sind bald mehr bald weniger blasroth. Hin und wieder sindet sich in ihm Schwesselließ sowohl eingesprengt als in fleinen knolligen Studen und in sehr kleinen Kryftallen. An manchen Stellen ist er mit dunnen Thonschieserparthieen durch seit. Es sind in tiesem Kalfstein zwei Brüche angelegt; der alte Bruch hat ein schwingig rothes Anschen das reichliche Eisenord, welches der Regen

auswäscht. Unmittelbar an das Kalfsteinlager grenzt massiger Duarzsels, welscher in zwei selfigen Ruppen emporragt; ber altere ber beiden Kalfsteinbruche ift dicht unterhalb ber öftlichen Quarzselssuppe. Bemerkenswerth ist auch, daß ganz in der Nabe des Hennersdorfer Kalfsteins sich ein Grunsteinhügel befindet. Es ift zu vermuthen, daß der Kalfstein sich bis an diesen Grunstein oder noch unter ihm sortsept, wie man eine Angrenzung dieser Art und auch eine Ausstagerung von Grünstein auf Grauwasenkalfstein an mehreren Orten beobachtet hat. (Raumann, Lehrb. d. Geognosie, Bd. II. C. 413 u. 414.)

Bei Rieber-Ludwigsborf nordlich von Gorlin ift ber Gramvadens falffiein ebenfalls ticht von iplittrigem Bruche, jum Theil rothlichgran, aber auch blaulichgrau und graulichweiß und mit Kalfspathtrummern burchzogen. Auch fommen fleine Barthicen von Thonschiefer in ihm vor.

Roch etwas weiter norblich bei Ober-Reundorf ift bas Kalffieinlager burch mehrere alte Brüche aufgebedt, die aber schon zu Leste's Zeit ausser einem einzigen an ber Subwestseite bes Dorfes verlassen waren. Der Kalfstein liegt bort unter einer ziemlich machtigen Lage von lehmiger Dammerbe, ist theils bicht und splittrig, theils fornig, rothlichgrau, blaulichgrau, auch roth gestecht, mit Kalfspathtrummern und mit wellenformigen Schichten von rothem Thonschiefer burchsent. (Leste, a. a. D. S. 211.) — Bei Friedrichsselbe westlich von Ober-Reundorf ift ber Kalfstein von berselben Beschaffenheit.

Weiter westlich bei Enunersborf ift ber Kalfftein schon seit lauger Beit am meisten bearbeitet worden; es waren barin früher an funf einander nahe liegenden Orten Bruche angelegt, wovon aber die nördlichsten nicht mehr im Betriebe sind. Der Kalfstein ist dort von einer starken Dammerdelage bedeckt, ebensowohl dicht als seinförnig, theils hellgrau und dunkelgrau, theils weiß und auch steistorth, ftart zerslüstet und hat wieder viele untergeordnete Thonschieferlagen. Manche Kluste enthalten derben blättrigen und frystallisiten Kalfspath zum Theil in großen Krystallen, Rhomboedern, Stalenoedern und sechoseitigen Saulen mit stumpferhomboedrischer Endzuspizung. (Lesse a. a. D. S. 209 j.) In Berbindung mit dem Kalfspath sommt auch grauer splittriger Hornstein vor. — Der Kalfstein bei den Feldhäusern nördlich von Ennnersdorfstimmt mit demjenigen bei Cunnersdorf selbst überein.

.Um nordöftlichen Fuße bed Genersbergs bei Ober-Rengeredorf ift in ben Grauwadenfalfftein ein Bruch eröffnet. Der Kalfftein ift hier unmittelbar von rothem Lehm bededt, in welchem Bruchftude von Kalfftein und Thonschiefer liegen. In ber nordwestlichen Seite bes Kalffteins tritt im Liegenden Ihonschiefer hervor, auf welchem ber Ratffiein gelagert ift. Diefer Ralfflein ift theils dicht, theils feinförnig, blaulichgrau, rothlichgrau bis sethst braunlichroth und umschließt viele Gange und Trümmer von weiffem, fleischrothem und braunlichrothem blattrigem Kalfspath, in welchen auch Drusen von kleinen Kalfspathfrestellen in sechsseitigen Saulen mit ftumpfrhomboedrischer Justipipung durch 1/2 R vorfommen. Das Einfallen der Schichten ift sudöftlich unter 50-60°, die Schichten werden aber durch Kluste durchset, welche unter 40° nordwestlich einsalten. Der Kalfstein hat eine Mächtigkeit von 11/4 bis 3 Fuß und ift mit dunnen Thonschieben durchzogen. (Leste, Reise d. S. S. 205-210.)

Bei Rieder-Rengersborf, wo das Lager bes Grammadenfalfiteins fein nordwestliches Ende erreicht, ift berfelbe ebenfalls dicht und feinkörnig, aber auffer grau, auch graulidweiß und fehr zerfluftet. Die nirgends feblenden Ratfipathtrummer schließen anch hier Drufen von Kalfipathtruftalten ein. Auffer Thonschieferparthieen enthalt der Kalffiein, wie bei Eunnersdorf, auch grauen splittrigen Hornstein eingemengt. (Fechner, Berf. 12.)

Der Grauwadenfalfftein, welcher früher bei Ebersbach gebrochen wurde, war feinfornig, weiß, grau und rothlich und mit viel Thonschiefer burchmengt. Der bortige Bruch war schon zu Ledfe's Zeit zerfallen. (Ledfe a. a. D. S. 211.)

Ein nur wenig aufgebedtes Lager von Granwadentalfftein befindet fich im Thonfchiefer westlich von Lauban.

### II.

## Bechfteinformation ober permifche Formation.

Die Zechsteinsormation, wegen ihrer großen Berbreitung im ruffischen Gouvernement Berm von Murchison die permische Formation genannt, besteht theise aus einem eigenthumlichen Sandstein und Conglomerat, theise aus falkigen Gesteinen (Kalfftein, Dolomit, Mergelschiefer, Gyph), folgt ihrem Alter nach unmittelbar auf die Steinkohensormation und beschließt die Reihe der palaozoischen Formationen. Sie wird unmittelbar von der Triasformation bebedt, wenn diese vorhanden ist. Ausser geognostischen Stellung ift sie durch gewisse ihr eigenthämliche Vetrefacten charafterifiet, welche aber im Gangen nicht zahlreich sind. Es sind namentlich Pflangenreste (Karrenträuter und sossiler, Musscheln von den Gattungen Productus, Spirifer, Mytilus, Gervillia,

Pecten, Myoconcha u. a., einige Corallen und im Branbidiefer, Mergelichiefer und Ralficiefer Fifdrefte.

Die Besteine und einzelnen Gebilbe, aus welchen Die Bechkeinformation befteht, find folgenbe:

- I. Rothfandftein ober Rothliegendes (mit bem Beifliegenden) als bas altefte Glieb.
- II. Bituminöfer Mergelfchiefer ober Rupferichiefer, bas mittlere Gebilbe.
- III. Bedftein und Bechfteinbolomit, bie beiben oberen Webilbe.

Ob der bituminofe Mergelschiefer als ein selbstftändiges Gebilde anzusehen sen, wird dadurch zweiselhaft, weil er nach Zerrenner z. B. bei Rößneck nicht, wie anderwärts, unmittelbar auf dem Weißliegenden ruht, sondern zwischen den Zechstein gelagert, also von diesem oben und unten umschlossen ift, und weil er sogar durch den Zechstein in zwei Flöhe getheilt wird. (Zeitschrift der deutschen geol. Gesellsch. Bd. III. 1851. S. 307 u. 308.) Naumann rechnet den bituminosen Mergelschiefer zur unteren Zechsteinbildung. (Naum. Lehrb. d. Geogn. Bd. II. S. 609.) In Thatingen, am Harz und in anderen Gegenden Deutschlands hat er aber allerdings in der Regel die Stellung zwischen dem Rothsandstein und dem Zechstein.

Der Rothsandfein und ber Bechftein fommen in ber preußischen Oberlaufit vor, boch ift ber erfte nur in einer einzigen Gegend beobachtet worben. Das Borfommen bes bituminofen Mergelschiefers fennt man bis jest in ber preußischen Oberlaufit nicht.

## I. Rothfandftein oder Rothliegendes.

(Rothes und weiffes tobtes Liegenbes. Melterer Sanbstein. Gres rouge. Lower new red Sandstone.)

Ein eigenthumliches fowohl klein- und feinforniges als grobkorniges, theils fandfteinartiges, theils conglomeratartiges ichiefriges und geschichtetes Gemenge von Körnern und Bruchftuden von Quarz und verschiebenen andern Gesteinen, wie Rieselschiefer, Thonichiefer, Glimmerschiefer, Gneiß, Granit, Feldspathporphyr, Feldspath u. bergl., welche durch ein bald mehr bald weniger bemerkbares gewöhnlich rothes eifenschiftiges, zuweilen aber auch granes ober granlichgrünes thoniges, seltener mergliges Binbemittel mit einander verbunden

find. Es ift also rother Sandstein und rothes Conglomerat. Die herrschende Farbe ist lieschroth, welche aber auch in's Braunlichrothe und Röthlichbraune übergeht und manchmal mit weissen, granen und grunlichen Parthieen abwechselt. Das Gebilde ist das unterste Glied der Zechteinformation und geswöhnlich ohne Bersteinerungen; selten sindet man darin Pflanzenreste (Farrenfräuter, sossile vertieselte Stämme von Calamiten, Psaronius, Tudicaulis, Consisten, und in untergeordneten Lagern Fischreite.

### 1. Berfchiebenheiten und Unterlage bes Rothfanbfteins.

Der fleins und feinförnige Rothsandftein ift aus fleinen oder sehr fleinen meiftens edigen Kornern zusammengesest und gewöhnlich bunnschiefrig und bunngeschichtet. Mit ben Duarzförnern find sehr hausig edige Feldspathtörner untermengt, welche theils frisch, theils in einem ausgelösten Juftande find, ausserdem auch oft feine Glimmerblattchen, wodurch der Sandftein in glimmerigen rothen Sandsteinschiefer übergeht. Der grobförnige und consglomeratartige Rothsandstein, welcher vorzüglich die untern Schichten bildet, ift in der Regel didschiefig und ftellt machtige Massen dar, wie z. B. am Harz. Der seinförnige Rothsandstein wird zuweilen durch Borherrschen des Bindes mittels sehr thonig; er nahert sich dadurch dem seinen Schieferthon oder Schieferletten und geht allmählig in ihn über. In dem grobförnigen Rothsandstein oder dem Rothsandsteinconglomerat sind die Gesteinsstüde ebensowohl edig als geschiebeartig und in beiden Källen sehr häusig an ihrer Oberstäche durch Eisensoryd roth gefärbt.

Mit dem harafteriftischen Rothsandftein wechseln in manchen Gegenden Schichten von weissem ober grauem kleinkörnigem oder grobkörnigem Sandstein ab, ober er ist von solchen bedeckt, wie am Harz und in Thuringen, wo dieser weisse und graue Sandstein unter dem Namen Beistliegendes oder Grau-liegendes bekannt ist und ben Rupserschiefer über sich hat.

Der Rothsandstein ift junachft auf Die Steinfohlenformation oder, wo biese fehlt, auf Thonschiefer, Grauwadenschiefer, Grauwade, oder auch auf Glimmerschiefer aufgelagert.

## 2. Lager, Gange und eingemengte Mineralien im Rothfandftein.

Dem Rothsanbftein find verschiebenartige Gefteine ale Lager untergeordnet, namlich folgende:

- 1. Rother Schieferthon oder Schieferletten, von feinerdigem Bruche, weich, dunnschiefeig, vollfommen geschichtet, durch Gisenoryd braunlicheroth oder blutroth gefarbt, auch mit weissen, grauen und graulichgrunen Streifen und Fleden; zuweilen etwas kalkhaltig und dadurch merglig. Es ift dieselbe Masse, welche das Bindemittel des Rothsandsteins bildet.
- 2. Grauer Schieferthon, gang ahnlich bemjenigen ber Steinfohlenformation, bald hellgrau, bald dunfelgrau, in ftarferen oder fcmacheren untergeordneten Lageru. Darin find bin und wieder verfohlte Pflangenrefte und fcmache Steinfohlenflope, welche beide an die Steinfohlenformation eriunern.
- 3. Schwarzer bituminofer Schieferthon ober Brandfchiefer, volltonmen ichiefrig, graulichschwarz ober braunlichschwarz, matt, im Strice glangend, mit mehr ober weniger Bitumengehalt und zum Theil anch fohle-haltig. Der an Bitumen sehr reiche brennt mit bituminofem Geruche und fann als Preunmaterial benust werben. Im Rothsandftein fommt er gewöhnlich nur in schwachen, boch zum Theil auch in starteren untergeordneten Lagern, aber viel seltener vor, als in ber Steinfohlenformation. Es finden sich in ihm zuweilen Fischreite, Koprolithen und Schaalen einer Cyprisart.
- 4. Thonftein. (Borphyrtuff, Felutuff.) Eine bichte Mafic von ebenem, flachmuschligem ober unebenem Bruche, auch ins Erdige übergehend, masug ober geschichtet, von mittlerer harte, weiß, grau, fleischroth, braunlichroth, granlichzelb, granlichgrun bis lavenbelblau, oft gestedt und gestreift, matt; im Wesentlichen die Maffe bes richten Feldspaths, aber gewöhnlich mit Quarz sein gemengt, ober in einem aufgelösten Justande. Oft mit Pflanzenabbrucken. Nach Raumann's Vermuthung (Lehrb. d. Geogn. Bd. II., 1854; S. 592.) ift maucher Thonstein ein schlammartiges Gebilde.
- 5. Dichter Kalfftein ober Kalffteinschiefer, ein ebensowohl bunnschiefriger als didschiefriger bichter Kalfftein mit splittrigem Bruche, hellgrau, dunkelgrau und graulichreth; jum Theil bitumenhaltig. Oft mit Pflanzenabdruden und Fischreften (von ber Gattung Palæoniscus u. a.), wie z. B. bei Rupperstorf unweit Braunau in Bohmen. Der dunkelgraue nahert sich bem bituminosen Mergelschiefer.
- 6. Borphyrconglomerat und Porphyrbreccie (Erummerporphyr), aus größeren ober fleineren edigen Studen von Felbspathporphyr zusammengeset, mit einem entweber ebenfalls aus solchen, nur gewöhnlich fleineren Studen gebilbeten Bindemittel, ober mit einem Bindemittel von Thonftein ober Schieferletten; balb masing, bald geschichtet. Dieses Conglomerat ift burch Ber-

trummerung von Feldspathporphyrmaffen entftanden, welche ben Rothfanbftein burchbringen und mit foldem Conglomerat noch in Berbindung fteben.

7. Das Eifenoryd, ale ber farbende Stoff bes Rothfandfteine, tritt guweilen ale bichtes Rotheifeners mit Rotheifenrahm und ale Rothel in eigenen schwachen Lagern ausgeschieden hervor.

Auf Gangen finden fich im Rothsandftein hin und wieder bichter Brauneifenftein und Gifenglang.

Auffer ben gewöhnlichen und am haufigften vorfommenden Gemengtheilen ichließt ber Rothsandftein und bas Rothsandfteinconglomerat zuweilen auch noch Stude von Hornftein, Ralfspath, Kalfstein, Dolomit, Mergel, und Thonfugeln, Grunftein, Erdpech und anderen Maffen ein, und von Erzen Schwefelfties, braunen und gelben Eisenocher und einige Aupfererze, wie Aupferties, Fahlerz und Malachit. Die Kupfererze hat man am meiften in den oberften hellfarbigen Lagen des Rothsandfteins angetroffen, namentlich im sogenannten Weißliegenden und Grauliegenden.

## 3. Berbreitung bes Rothfandfteins am Queis.

Sowohl auf bem rechten als auf bem linken Ufer bes Queis ift ber Rothsandftein angetroffen worden. Um rechten Ufer gang nahe tem Queis und fast dicht an der öftlichen Grenze der Oberlausit tritt nördlich von Logau und nordnordöftlich von Lauban eine einzelne Parthie von Rothsandstein hervor. Diefelbe ist jedenfalls als ein Theil einer ausgedehnteren Masse von Rothsandstein zu betrachten, welche weiter sudöstlich bei Löwenberg in zwei durch Porphyr getrennten Schichten über dem Thonschiefer der Granwackenformation liegt. Un beiden Orten ist der Rothsandstein von Zechstein bedeckt.

Auf dem linfen Ufer des Queis, also innerhalb des Gebietes der preußischen Oberlausig, tommt der Rothsandstein nach einer Mittheilung des Herrn Dr. Mudel in der Umgegend von Wünschendorf gegenüber von Logan an mehreren Stellen zum Vorschein, doch, wie es scheint, nur in fleinen Parthieen. Es ist dieses also eine Fortsetzung des Loganer Rothsandsteins. Aber Räheres ift über dieses Vorsommen nicht befannt. Mit Wahrscheinlichseit ist zu vermuthen, daß von da an weiter westnordwestlich der Rothsandstein unter dem Zechstein vorhanden ist, wie bei Logan und Löwenberg. (Auf der Charte konnte das Vorsommen des Rothsandsteins bei Wanschendorf als zu unbedeutend nicht ungegeben werden.)

In ber Formation bes Rothfanbsteins ift im Gebiete bes rechten Ufers bes Queis auch ber oben erwähnte ichwarze bituminofe Schieferthon ober Brandschiefer bei Klein-Reundorf zwischen Lauban und Löwenberg besobachtet worden. Derselbe enthalt einige charatteriftische Kischeeste, namentlich von Orthacanthus Decheni, Goldle, und Holacanthodes graeilis, welche auch im Kalfschiefer ber Nothsandfteinformation bei Ruppersborf unweit Braunan in Bohmen sich zu finden scheinformion bei Ruppersborf unweit Braunan in Bohmen sich zu finden scheinen, ebenso wie auch Abdrücke von Walchia pinisormis, welche für diese Formation sehr bezeichnenbe Conifere ich auch im Rothsandstein bei Lettowis in Mähren schon vor mehreren Jahren in vortresstichen Geremplaren gesunden habe. — Auch bei Hagendorf, welches nahe der Obersausstilligischen Grenze liegt, sudwesstlich von Löwenberg, ift ein schwarzer Schiefer entbeckt worden, welcher mit demjenigen bei Klein-Reundorf identisch zu sein scheint.

Bei Bunichenborf am tinfen Queisufer tritt ber fcwarze Brandschiefer ber Rothsandsteinsormation ebenfalls hervor und scheint Spuren von Kohle einzuschließen. Es ist mit Grund zu erwarten, daß bei weiterem Bekanntwerden bes Bunfchendorfer Rothsandsteins in der Tiefe auch bie übrigen ihm angeborigen Gefteinstager zum Borichein kommen werden.

Unhang. Sparfame Gefchiebe von feinförnigem rothem Sandftein, welcher gang bem Rothliegenden gleicht, fand ich unter einer Menge von Duargund anderen Geschieben in bem ausgetrodueten Leiper Teiche unweit hopersverba. Woher Diefelben ftammen niegen, bleibt rathfelhaft.

## II. Bechftein und Bechfteinbolomit.

(Magnesian Limestone. Calcaire pénéen; Omalius d'Halloy.)

Unter bem Zechftein wird ein grauer, auch ins Grantichgelbe übergehender etwas thonhaltiger, also mergelartiger und jum Theil auch bituminöser
bichter Kalfstein verstanden, welcher bato mehr bald weniger dentlich geschichtet,
von flachmuschligem, ebenem, jum Theil auch seinsplittrigem, mattem oder schimmerndem Bruche ift und das oberfte Glied der permischen Formation bildet.
Ueberall, wo die in Deutschland, besonders in Thuringen und am harz sehr
weit verbreitete, nur 2-3 fuß mächtige Schicht des bituminösen Mergelschiefers
oder Kupferschiefers vorhanden ist, welcher numittelbar das sogenannte Weißeliegende oder Grauliegende bedeckt, erscheint der Zechstein auf diesen Schiefer,

wo derselbe aber sehtt, auf den Rothsandstein gelagert. Sausig ift der Zechstein bolomitisch oder talkerdehaltig, worauf sich die englische Benennung bezieht; auch geht er oft wirklich in Dolomit über. Er unterscheidet sich von den Kalksteinen anderer Formationen durch mehrere sehr charafteristische Petresacten, deren Anzahl aber nicht groß ist. Es sind hauptsächlich Brachiopoden, wie Productus, Spiriser und Terebratula, verschiedene Conchiscren und zwar Arten von Mytilus, Schizodus, Pecten, Avicula, Gervillia u. a., sowie einige Corallen, z. B. Fenestella.

## 1. Oberflache, Schichtung und Berklüftung bes Bechfteins und Bechfteinbolomits.

Das Zechsteingebilde ftellt eine flachfüglige, jum Theil wellenformige ober überhaupt unebene Oberflache bar, wie dieses beutlich bei Mittele Sohra und Blorsborf zu sehen ift. Es ragt au manchen Orten bis an die Dammerbe empor, ober es ift mit Thon, Lehm, Sanbstein ober Sanb bedeckt.

Der Zechstein und Zechsteinbolomit ift balb beutlich, balb aber auch nur undeutlich geschichtet. Der beutlich geschichtete ift haufig dunnschiefrig und bunngeschichtet. Die Schichten sind oft nur einige Zoll start; aber sie haben auch eine größere, überhaupt sehr variable Machtigleit, doch nicht viel über einige Buß steigend. Bei Floreborf sind sie 3. B. nur 1/2 bis 1 Fuß machtig. Unch die Gesammtmächtigseit des Zechsteingebildes ist überall in Deutschland verhaltnismäßig nicht groß. Bei Mittel-Sohra beträgt die Machtigleit 26-28 Fuß, bei Logan nach Beyrich ungefähr 30 Fuß, bei Siebeneichen am linken Boberuser nuweit Löwenberg etwas über 30 Fuß.

Das Einfallen ber Schichten ift fehr ungleich, balb nur schwach und in's Horizontale übergebend, wie bei Mittel-Sohra, balb flart geneigt, wie bei Bloreborf und Sohr-Reundorf, wo die Schichten unter 40 bis 60° nach Rorben einfallen.

Gewöhnlich ift ber Zechstein von Rüften burchschnitten, welche eine senkrechte ober schiefe Richtung haben. Die Kuftstächen bes beutschen Zechsteins sind fast constant burch Denbriten bezeichnet. Hin und wieder zeigt ber Zechstein eine eigenthümliche ftanglige Absonderung, beren bald langere bald fürzere cylindrische Stangel der Länge nach gestreift sind nud Stylolisthen genannt werden. (C. v. Leonhard's Taschenbuch der Mineralogie. 1817.

### 2. Abtheilungen bes Bechfteingebilbes.

Es werben zwei Abtheilungen bes Bechfteingebildes unterfchieden, eine untere und eine obere.

1. Die untere Abtheilung besteht ans Zechstein entweder ohne Talferbegehalt oder mit nur wenig Talferbe. Benigstens gilt bieses von dem untern Zechstein im Mansseld'schen und an vielen Orten in Thuringen nach den Untersuchungen von Karften und Geinis. Karften sand in dem Zechstein aus bem Mansseld'schen nur Spuren von sohlensaurer Talferde. (Rarsten's Archiv für Min. 12. Bd. XXII. 1848. S. 574.) Unter den von Geinis untersuchten Zechsteinen der untern Abtheilung sind manche ganz frei von Talferde, oder enthalten nur schwache Spuren davon, wie z. B. der untere Zechstein von Cordinen bei Konnedurg, von Thiefchüp bei Gera, von Sussa des Eaalseld. (Geinis, die Berkeinerungen des deutschen Zechsteingebigs. Dresden n. Leipzig 1848. S. 2.) Es giedt jedoch anch Zechsteine der untern Abtheilung, in denne einige oder mehrere proc. Talferde nachgewiesen sind, wie z. B. in dem untern Zechstein des Orlathals, welcher etwas übers proc. sohlensaure Talferde enthalt. Nach einer Analyse des Dr. Th. Liebe sind die Bestandheile dieses Zechsteins solgende:

| Rohlenfaurer<br>Ralf | Rohlenfaure<br>Talferde | Gisenoryd | Unlösliche<br>Silicate | _ |
|----------------------|-------------------------|-----------|------------------------|---|
| 75,97                | 8,31                    | 6,69      | 9,03.                  |   |

(C. v. Leonhard's neues Jahrb. f. Mineralogie ic. Jahrgang 1853. C. 770.)

Der untere Zechstein ist hauptsächlich durch den Productus horridus charafteristet, welcher in Menge darin vorsommt und den Spiriser undulatus zum Begleiter hat. (Geinis a. a. D. S. 1. u. 13.) Ausserdem sind noch als wichtige Bersteinerungen für den untern Zechstein hervorzuheben Terebratula Schlotheimi und Pectinites priscus. — (Liebe nennt den untern Zechstein bes Orlathales Spiriserenfalt, weil er mit zahlreichen Schaalen von Spiriser undulatus angefüllt ist, wiewohl die Menge der Schaalen von Productus horridus in ihm nicht geringer ist.)

Der untere Zechstein ift an einigen Orten oolithisch (Rogenftein), wie bei Bernburg und bei Milbig unweit Gera. Bei Floredorf ift ein kleiner Theil beffelben breccienartig.

Gewöhnlich ift der untere Zechstein von dem obern bolomitifchen Bechftein und dem Zechsteindolomit bebedt, boch ragt er an manchen Orten auch obne biefen bis an die Oberfläche herauf. 2. Die obere Abtheilung bes Zechkeingebildes besteht aus bo-lomitischem Kalfstein, welcher nach Karften balb mehr balb weniger Talkerde enthält, und ans Dolomit (Zechsteindolomit, Magnesiafalk, Biasenkalt), welcher legtere in Thüringen den seit langer Zeit gebräuchlichen Rannen Rauchwacke (Rauhkalt oder Rauhstein), auch wegen der Höhlen, die er oft einschließet, den Ramen Höhlenfaltstein sichte. Die oberen dolomitischen Zechsteine, welche Geinig untersucht hat, enthalten alle viel Talkerde, wie 3 B. die Zechsteine von Lehndorf dei Altendurg, von Gosma dei Altendurg, von Keohberg, von Kapstein dei Osterode, ebenso wie die Zechsteindolomite von Mühleberg am Harz, von König und von der Altendurg bei Pösned. (Geinig, Berst. d. deutschen Zechsteinged. S. 2.) Die quantitativen Verhältnisse der kohlensauen Talkerde sind aber nicht angegeben. Der obere Zechstein der Gegend von Mügeln enthält nach Merdach 14—19 proc. Talkerde. (Geinig a. a. D. S. 1.)

Der Zechsteinbolomit ift ebenfowohl feinförnig als bicht, balb fest balb loder, banfig blasig, porös, zerfressen, masing ober undeutlich geschichtet, grau, braun, seltener weiß und oft ftarf zerflüstet. Er hat einen sehr betrachtichen Gehatt von toblensaurer Tafferde. Rach Liebe enthalt 3. B. ber Zechsteinbolomit des Orlathals:

| Rohlenfauren<br>Ralf | Rohlenfaure<br>Talferde | Gifenored | Unlösliche .<br>Silicate. |
|----------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| 59,40                | 32,39                   | 3,01      | 2,31.                     |

(E. v. Leonhard's n. Jahrb. f. Min. 1853. C. 774.) In bem Zechfteinbolomit von Mittel-Cohra ift der Gehaft an tohlensaurem Ralf und tohlenfaurer Talterbe nach drei Analysen des Herrn Apotheters Struve in Görlig folgender:

|    | Rohlenfaurer Ralf | Rohlenfaure Talferde |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | 57,58             | 34,30                |
| 2. | 46,00             | 32,00                |
| 3. | 43,25             | 27,40                |

Der Eifengehalt fcheint bei ben Analysen bes Sohraer Dolomits nicht berudfichtigt gu feyn.

Unter ben Betrefacten findet fich in bem obern bolomitifchen Zechstein und im Dolomit Productus horridus entweber gar nicht ober boch im Augemeinen feltener als im untern Zechstein; bagegen find für ihn nach Geinig Mytilus Hausmanni und Schizodus Schlotheimi in Deutschland charakterifisch 3a er fent in bas Borfommen Diefer beiben Betrefacten einen burchareifenben Unterfcbieb amifchen beiden Abtbeilungen bes Bechfteingebilbes, befonders in Cachien und Thuringen, fo bag nach feiner Anficht Schizodus Schlotheimi und Mytilus Hausmanni ben Productus borridus und Spirifer undulatus in Deutschland immer flieben. (Beinis, Berft, b. b. Bechfteingeb, G. 2.) Inbeffen ift Diefes, fo fategorifc ausgebrudt, nicht gang allgemein gultig. Denn bei Logan an ber ichlefifden Grenze ber Oberlaufit finden fich in einer Schicht bes obern Bechfteine mirflich viele Schaalen von Productus horridus und uberbaupt eine Angahl von Betrefacten beiber Abtheilungen mit einander vereinigt. Gerner ift in bem Bechfteintolomit bei Bogned nach Berrenner ebenfalls Productus horridus fo wie auch Spirifer undulatus von Schizodus Schlotheimi begleitet und bie beiben erfteren find glio nicht ausschließlich bem unteren Bechftein angeborig. (Beitidrift ber beutiden geol. Befellich, Bb. III. C. 303 u. 304.) Auch in bem Bediteinbolomit bei Gludebrunn ift ber Productus horridus icon fruber von v. Echlotheim gefunden worben. (v. Echlotheim's Betrefactenfunde ic. Gotha, 1820. C. 293.) Endlich ift auch ber bolomitifche Bechftein und ber Bechfteindolomit im Orlathal nach Liebe voll von Steinfernen bes Productus horridus, ja er gebraucht bafur fogar ben Ramen Brobuctus. talf, ungeachtet ber nur wenig Talferbe enthaltente untere Bechftein ebenfo reich ober noch reicher an Productusichaglen ift, nur bag biefe gugleich mit Spirifer undulatus in ihm porfommen. Wenn aber auch gleich ber Productus horridus in bem Orlaer Bechfteingebilbe fo verbreitet ift, fo finten boch, wie icon aus bem Gefteinscharafter erhellt, in ben unteren und oberen Schichten nicht au perfennende Untericbiede ftatt, und mas bie Berfteinerungen betrifft, fo fommt a. B. Spirifer undulatus im Orlathal nur in ben unterften Bechfteinschichten und obne ben Schizodus Schlotheimi vor. Deffen ungeachtet will Liebe in Diefem Thale feine Trennung Des Bedifteingebilbes in eine untere und obere Abtheilung anerfennen. (C. v. Leonbard's n. 3abrb. f. Din. 1853. E. 773, 780.) - Unter ben Betrefacten bes oberen Bechfteingebildes icheint eine ber wichtigften noch eine Coralle ju fenn, namlich Fenestella retiformis, v. Schloth. (Gorgonia retiformis, Quenftebt), welche an manchen Orten g. B. in Thuringen baufig perfemmt.

Das Zechsteingebilde bei Mittel. Sohra norböftlich von Görlig besteht hauptsachlich aus Dolomit und gehört sowohl bem Gesteinscharafter nach als nach ben darin eingeschloffenen Petrefacten zur obern Abtheilung. Diefer Dolomit enthalt fast nur Mytilus Hausmanni und Schizodus Schlotheimi, beibe

in großer Menge; ben Productus horridus habe ich in ihm nicht gefunden. Dagegen schlen die beiben ersteren Muscheln im Zechstein bei Floredors, mahrend berfelbe reich an Productus horridus ift. Hernach trifft die von Geinig zwischen den beiben Zechsteinbildungen gemachte Unterscheldung auch in dem genannten Districte der preußischen Oberlaufig zu, und man könnte daher die oben erwähnten diesem entgegenstehenden Thatsachen entweder nur als Ausnahmen von der Regel betrachten oder die Abweichungen in dem Petresactenvorsommen nur für locale halten. Immer aber bleibt die erstere Unterscheidung sehr zu besachten, da sie durch so viele Localitäten unterstügt wird, und dem herrn Professon, da sie durch so viele Localitäten unterstügt wird, und dem herrn Professon deinig gebührt das Berdienst, zuerst darauf ausmerssam gemacht zu haben.

## 3. Lager, Gange und eingemengte Mineralien im Bechftein und Bechfteinbolomit.

Ale verschiedenartige Gefteinslager find in ber oberen Abtheilung bes Bechfteingebildes folgende befannt:

- 1. Stinfftein (Stinffalf), b. i. ichwarzlichgrauer ober braunlichschwarzer bituminofer bichter Kalfftein, welcher geschichtet und mit Rluften durchzogen ift. Er bildet in Berbindung mit Thon und Mergel Lager von verschiedener Machtigleit.
- 2. Sehr feinfandige ober ftaubartige graue bolomitifche Mergelerbe, in Thuringen Afche genannt, oft bituminos. Sie liegt in Barthieen von einigen bis zu vielen Fuß ftarf zwischen Rauchwacke und Stinfftein. Die von Karften untersuchte Afche aus bem Mansfeld'schen zeigte sich ganz bolomitisch. (Karften's Archiv f. Min. 2c. Bb. XXII. 1848. S. 574.)
- 3. Gyps (Zechsteingups), feinfornig und dicht, weiß ober grau, ber graue bitumenhaltig; oft mit zwischenliegendem großblättrigem und frystallisirtem Gypsspath. Als stockformige ober lagerartige Masse; stellenweise mit eingesichlossenem Anhydrit, durch dessen Umwandlung er sich gebildet hat. In Thuringen und am Harz sind in diesem Gyps beträchtliche Höhlen, die sogenannten Kalfschlotten oder Gypsschlotten, welche durch Auswaschung sich gebildet haben. Man nennt daher solchen Gyps Schlottengyps oder Höhlengyps. In Begleitung des Zechsteingypses sindet sich auch Steinsalz, welches erst in neuerer Zeit (1837) bei Artern in Thuringen in 986 Fuß Tiefe unter einer mit Buntsandsein bedecken machtigen Gypsmasse, so wie auch bei Staßsschurth in 800 Fuß Tiefe erbohrt worden ist, nachdem die aus dem dortigen

Bechftein hervorbrechenden Salgquellen ichon langft auf Diefes Bortommen bingewiesen hatten. — 3m Bechftein ber Oberlaufit ift fein Gpps befannt, aber in bem angrengenden Schlesien ein Gppsftod bei Renland unweit Lowenberg.

Bon Gangen fommen in beiben Abtheilungen bes Zechsteingebildes Quarge, Ralfipathe und Schwerspathgange vor, Kalfipathgange 3. B. haufig im Zechstein bei Floredorf; ferner Trummer von braunem und gelbem Eifenocher, wie ebenfalls bei Floredorf, felten aber Bleiglangtrummer, wie 3. B. in Begleitung von Schwerspathgangen nach Zerrenner im Zechstein bei Bofneck. (Zeitschr. b. beutschen geol. Gefelich. Bb. III. 1851. S. 309.)

Un manchen Orten, g. B. bei Safel und Giebeneichen am Bober in Schlenen, ichließt ber Bechitein in fleinen Soblungen Drufen von fleinen Berg. froftallen und gemeinen Quarafroftallen ein. Beiffe Glimmerblatten find ibm bin und wieder eingemengt, 1. B. bei Rforeborf. Auf ben plattenformigen Absonderungeflachen bes Bechfteindolomite bei Mittel-Cobra bemerft man an vielen Stellen einen lebergug ober Anflug von bell felabongrunem Glaufonit in fleinen Bartbieen. Diefes Mineral, welches befanntlich im Blanermergel und im Grunfanbftein eine große Berbreitung bat, ift fur ben Bechftein eine gang neue Ericheinung. Rryftallifirter Ralffpath ericeint juweilen in icharf ausgebilbeten fpigen Rhomboebern im Innern hohler Schaalen bee im Bechftein bei Kloreborf portommenden Productus borridus. Ebenbiefe Schaalen baben an aufferft einen febr bunnen und feinen Ueberaug von reinem foblenfauren Ralt, melder agna Die Gigenichaften bes Schaumipathe ober Shaumfalte (ber Schaumerbe) befist. Derfelbe ift namlich ichneeweiß ober gelblichweiß, von Berlmutterglang, febr bunnichaalig ober ichuppig, febr weich bis gerreiblich, vollfommen milbe, febr fanft angufühlen, etwas abfarbend und läft fich febr leicht in garte Blattden ablofen. Dan fann Diefen Uebergua alfo mirtlich ale Schaumfpath betrachten . welcher . wie G. Rofe gezeigt bat, eine Bfeudomorphofe bes Argaonite nach blattrigem Gopefpath ift. (Boggenborff's Annalen ber Bbuf.; Bb. 97, 1856. G. 161 ff.)

Dichter gemeiner und thoniger Brauneisenstein sowie branner und gelber Eisenocher find nicht selten in fleinen derben Parthieen, in knolligen Studen, eingesprengt und als bloger Ueberzug im Zechstein und Zechsteinbolomit enthalten; auch find beibe, besonders der Zechstein stellenweise durch Eisenorybhydrat braun ober braunlichgelb gefarbt, wie z. B. bei Floredorf und Sohr-Neundorf. Rupfererze, an denen der bituminose Mergelschiefer so reich ift, sind im Zechstein nur selten beobachtet worden, wie z. B. von Beyrich fleine Parthieen von Malachit und Rupferlasur ale Ueberzug auf Rluftund Schichtungeflächen bes Logauer Bechfteins. (Rarften's Archiv f. Min. B. XVIII. 1844. S. 45.) Sie zeigen fich in ber Angrenzung bes Zechsteins an bas weisse Conglomerat, auf welchem er aufliegt.

## 4. Petrefacten im Bechftein und Bechfteinbolomit ber preußifchen Dberlaufig.

Bon ben"charafteriftifchen Petrefacten bes Bechfteins und Bech fteindolomits find bis jest folgende in der preußischen Oberlaufis aufgefunden worben:

1. Productus horridus; Sowerby. (Gryphites aculeatus, v. Solotbeim. Productus aculeatus, v. Bud.) - (f. v. Bud, über Productus ober Leptaena. Berl, 1842, S. 35. Taf. II. Rig, 13, 14, 15. Beinig, Die Berfteis nerungen bes beutichen Bechfteingebirge, Dreed, u. Leipg. 1848. C. 15. Taf. VI. Rig. 1. Deffen Grundriß ber Berfteinerungefunde, Dreed, 1846, G. 521. Taf. XXI. Big. 17. Taf. XXII. Fig. 8.) - Die haufigfte Berfteinerung bes Bechfteins und nur ihm angehörig. Dan findet fie bei Floreborf in großen und iconen rollftandigen Eremplaren mit beiben beutlich erhaltenen aneinanderfoliegenben Schaalen, aufferbem auch bei Saugeborf. Die Schaalen haben, wie oben ermabnt, einen weiffen glaugenden lleberqua von ber Ratur bes Chaumwathe und find im Innern zuweilen bobl und mit Raffipathfroftallen von ber Form fpiger Rhomboeber (4 R) befest. Much einzelne lange und bunne Stacheln bee Productus horridus, welche gleichfalls mit einer weiffen perlmutterartig glangenden Sulle umgeben find, liegen bin und wieder gerftreut im Rloreborfer Bechftein. - Rad v. Grunewaldt foll Productus horridus auch in einem Bechfteingebilde bei Bittidenau vortommen. (Deutsche geol. Beitschr. Bb, III. €. 265.)

2. Leda Vinti; King. (Nucula speluncaria, Geinitz. Nucula Kasanensis, Murchison.) — (Will. King, Monograph of the Permian fossils of England. London, 4850. 4. Pl. XV. Fig. 21. u. 22. R. Imp. Murchison, Ed. de Verneuil and Count Alex. v. Keyserling, Geology of Russia etc. Vol. II. Lond. 4845. S. 312. Taf. XIX. Fig. 14. Geinig, Berst. b. beutschen Zechsteingeb. S. 9. Taf. IX. Fig. 6. Mor. v. Grünewaldt in der deutschen geol. Zeitsch. Bb. III. S. 260. Taf. X. Fig. 1.) — Diese Muschel sit, wie bei Logau, so auch bei Floredorf nur als Steinsern gefunden worden. (B. Klode,

- Abhandl. b. natutforfc. Gefellich. in Gorlip. Bb. VII. Beft 1.) Gie fommt auch am Barg und bei Rafan vor, aber von etwas abweichenter Form.
- 3. Astarto Vallisneriana; King. (King a. a. D. S. 195. Pl. XVI. Fig. 1. M. v. Grünewaldt a. a. D. S. 260, Taf. X. Fig. 2.) Im Ralfbruche bei Floredorf (parsam.
- 4. Mytilus Hausmanni; Goldfuß. (Geinig, Grundr. d. Berfi.f. S. 453. Taf. XX. Fig. 16. Geinig, Berft. d. b. beutschen Zechsteingeb. S. 9 f. Taf. IV. Fig. 9-15.) In fehr beutlichen Steinfernen und Abbruden in einem ber Kallbruche bei Mittel-Sobra von Grn. Dr. Kleefelb und von mir gefunden.
- 5. Schizodus Schlotheimi; King n. Geinith. (Myophoria obscure, Sowerby. Corbula Schlotheimi; Geinith. Schizodus rossicus; be Berneuil.) (Murchison etc., Geology of Russia. Vol. II. S. 309. Taf. XIX. Fig. 7. n. 8. Geinith, Grundt. d. Berft. S. 414. Taf. XIX. Fig. 12. Deffen Berft. d. beutsichen Zechkeingeb. S. 8. Taf. III. Fig. 32—33. King, Monograph etc. S. 191. Pl. XV. Fig. 31. u. 32. Mor. v. Grünewaldt a. a. D. S. 255.) Ju Steinfernen und Schaalen bei Mittele Sohra. Schizodus obscurus, King ift nach Geinith nur als eine Barietat von Schizodus Schlotheimi zu betrachten.
- 6. Loxonema Geinitziana; Ring. (M. v. Grunewalbt a. a. D. S. 246. Taf. X. gig. 8.) Diese Art scheint setten vorzukommen; sie ist, wie bei Logan, so auch bei Floreborf und haugeborf nur in wenigen Eremplaren gefunden worden.
- 7. Turbo Taylorianus; King. (King, Monogr. etc. S. 207. Pl. XVI. Fig. 25. u. 26. M. von Grünewaldt, a. a. D. S. 245. Taf. X. Fig. 7.) — Eine fehr fleine breite Schnecke, nur sparsam bei Florddorf vorkommend.
- 8. Cyathocrinus ramosus; v. Schlotheim. (Cyathocrinus planus; Miller.) (v. Schlotheim, Betrefactentunde; S. 330. Geinis, Berft. b. beutschen Zechsteingeb. S. 16. Taf. VII. Fig. 3-6. King, Monogr. etc. Pl. VI. Fig. 15—20. M. v. Grünewaldt, a. a. D. S. 265.) In einzelnen Stielsgliedern im Zechstein bei Floreborf.
- 9. Acanthocladia anceps; v. Schlotheim. (Fenestella anceps; Gein:)

   (Geinig, Berft. b. beutschen Zechft. S. 18. Taf. VII. Fig. 19, 20, 22. King, Monogr. S. 48. Pl. V. Fig. 13—18. M. v. Grünewaldt, a. a. D. S. 267.)

   Hanfig und in beutlichen schönen Eremplaren bei Floreborf.
  - 10. Alveolites Producti; Beinig. (Geinig, Berft. b. beutschen

Bechft. S. 19. Taf. VIII. Fig. 28—31. M. v. Grünewaldt, a. a. D. S. 268. Taf. X. Fig. 9.) — Mit furgen röhrenförmigen Zellen, welche sich nehförmig ausbreiten. Gewöhnlich auffigend auf den Schaalen von Productus horridus, baher die Speciesbenennung von Geinis. Im Zechstein bei Floreborf und ausserbem auch in Schlesien bei Mittel-Giesmannsborf und Seisfersborf. Dieses Betrefact ist nur im Zechstein Deutschlands gesunden worden; die übrigen der genannten Petrefacten sommen sowohl im deutschen als im englischen Zechsstein vor.

Mile die hier angeführten Betresacten, mit Ausnahme bes Mytilus Hausmanni, Acanthocladia anceps und Alveolites Producti, sinden sich auch im Zechstein bei Logau am Queis, nahe der Grenze der Obersauss. Ausserden, Musserden enthält der Logauer Zechstein aber auch noch Nautilus Freieslebeni, Gein., Pleurophorus costatus, Brown, (Cardita Murchisoni, Gein.), Avicula speluncaria, v. Schloth., Gervillia keratophaga, v. Schloth., Terebratula elongata, v. Schloth, und Phyllopora Ehrendergi, Gein., welche lestere in einem einzigen Erempsar bei Logau vorgesommen ist. (M. v. Grünewaldt, a. a. D. S. 245 ff. 266.) Logau ist hiernach ein Hauptsundort für die Zechsteinpetresacten.

Acanthocladia anceps und Alveolites Producti sind zuerst vom Prof. Benrich bei Floreborf, Mittel-Gießmannsborf und Seisfersborf, Schizodus Schlotheimi, Pleurophorus costatus und Gervillia keratophaga ausser bei Logau auch bei polnisch-Hundorf, tie beiben letzteren auch noch bei Reufirch und Cyathocrinus ramosus ausser bei Logau auch bei Mittel-Gießmannsborf gesunden worden. (M. v. Grünewaldt, a. a. D. S. 255 ff.)

Bu ben oben aufgeführten Petrefacten sind nachträglich noch folgende hinzuzusügen, welche von Hrn. Rlode im Zechstein bei Floredorf aufgefunden und vom Hrn. Professor Dr. Geinit bestimmt worden sind: 4) Avicula speluncaria, Schlotheim, 2) Camerophoria Schlotheimi (Terebratula Schlotheimi, v. Buch), und 3) Cidaris Keyserlingi, Geinit (nur ein Stacket).

Da man bas Zechsteingebilde ber Oberlausig noch nicht fehr lange fennt, nämlich erft feit v. Dechen's Untersuchungen im Jahre 1838, und da es nur in einer geringen Tiefe aufgebedt ift, so ist es nicht zu verwundern, daß in ihm manche ber Betrefacten, welche in dem Zechstein des angrengenden Schlesiens vorsommen, noch nicht entbedt worden sind. Das Bortommen des Zechsteins gebildes im Gebiete bes Queis und des Bobers hatte v. Dechen zuerst durch bie Lagerungsverhaltniffe und bie Petrefacten nachgewiesen, worauf dasselbe dann auch in ber Oberlausis erfannt wurde. .(S. v. Dechen, das Rispachicae am

nördlichen Abfall bes Riefengebirgs; in Karften's Archiv f. Min., Bb. XI. 1838. C. 85 f. 105.)

## 5. Berbreitung bes Bechfteins und Bechfteindolomits in ber preußischen Dberlaufis.

Das Bediteingebilbe ift bis jest erft in einem fleinen Diftricte und in einigen menig ausgebehnten Barthicen in ber preufifchen Dberlaufit aufgefunden worden. Die Orte, bei welchen es berportritt und burd Bruche eröffnet ift, find: 1) Rloreborf, 2) Cobr-Reundorf und 3) Mittel-Cobra, melde in einer Linie nordoftlich von Borlie liegen. Das Bebilbe ichließt fich an bie Grauwadenformation an und liegt in gleichem Streichen mit bem Bechfteingebilbe von Logau, Giegmannsborf, Lowenberg u. a. D. in bem angrengenben Rieberichlefien, mo es ebenfalle einzelne Barthieen barftellt. Es fann feinem 3meifel unterworfen fein, bag bas Dberlaufiniche Bechfteingebilbe eine nordmeftliche Kortfebung Des Bediteins ber genannten ichlefifden Drte ift. oberlaufigifchen Dorfer, bei melden bas Bechfteingebilbe aufgebedt ift, liegen in geringer Entfernung pout einander und bas Gebilbe fiellt bort amar eine ans fdeinend gufammenhangende Ablagerung, aber nicht von gleichem Gefteinecharafter bar, fonbern eine untere aus Bechftein bestehenbe ohne ober mit menig Talferbegehalt und eine obere bolomitifche Abtheilung, Die untere mit mehreren, Die obere nur mit febr wenigen Betrefacten und von anderen Arten, Die erftere bei Aloreborf und Cohr. Reundorf, Die andere bei Mittel. Cobra.

nahme von Mytilus Hausmanni und Schizodus Schlotheimi, welche gang fehlen, tommen in biefem Zechstein alle oben aufgeführten Petrefacten vor. Am hanfigsten sind Productus horridus in gangen Schaalen jum Theil von betrachtlicher Größe, einzelne Stacheln beffelben, Acanthocladia anceps und Alveolites
Producti, aber nur gerfreut; bie übrigen Petrefacten find viel sparfamer.

lleber bem Floreborfer Zechstein liegt rother Lehm und über biefem eine muregelmäsing gebogene ungleich starte, aber meistens schwache schwärzlichgraue Thonschicht, welche fleine Barthieen von schwarzer gemeiner Brauntoble mit flachmuschligem Bruche und sehr fleine Schwefelliedtheilchen enthält und einen Alanungeschmad hat, welcher wahrscheinlich von zerseptem Schwefellies herrührt. Dieser Ihon ist zum Theil mit Sand bedeckt und scheint sich nicht weit sortzusesen. — An ber Nordseite bed Zechseins kommt in seiner Nahe Duadersandstein vor und ebenfalls in geringer Entfernung eine Gruppe anklebender Duarzselsmassen. — Ausser dem im Betriebe besindlichen Steinbruche soll früher noch an anderen Stellen bei Floreborf Zechsein gebrochen worden seine

- 2. Bon florsdorf zieht fich bas Zechsteingebilde zunächst westnordwestlich nach Sohr-Renndorf und von da noch weiter über Ober-Sohra nach Mittel-Sohra. Der Zechstein ist bei Sohr-Renndorf von derselben Beschaffenbeit wie bei florsdorf, getblichzran bis braunlichzelb und nach oben zu mit viel Gisenvydhydrat durchdrungen, welches auch als dichter Brauneiseustein und als gelber und brauner Eisenocher sich absondert. In den oberen Schickten tommen Drusen von Kalkspathkrystallen vor. Bon ber ausliegenden Dammerde ift der Zechstein durch eine Lage von braunlichzelbem Sand getrennt.
- 3. Bei Mittel-Cohra besteht bas Zechsteingebilde aus bolomitischem Zechstein und wirflichem Zechsteinbolomit. Beibe find einander fehr ähnlich, oft nicht zu unterscheiben und nur durch ihr Berhalten gegen Salzsaure oder Salpetersaure zu erkennen. Sie find blaß gelblichgrau, weißlichgrau bis faft gelblichweiß, undeutlich feinfornig, in's Dichte übergehend mit nnebenem ranhem Bruche und mit sehr kleinen Bertiefungen, im Ganzen nur undeutlich geschichtet mit dien Schichten, welche wenig geneigt oder selbst horizontal sind, zugleich mit sienen Sedicken, welche wenig geneigt oder selbst horizontal sind, zugleich mit siene Schichten oder schieften bluch zungefähr so wie der Planermergel, in dunch plattensörmige Stüde. Der dolomitische Zechstein schieft durch dunahme des Talkerdegehalts allmählig in den Zechsteinbolomit überzugehen. Der letztere enthält, wie aus den oben angeschten Analysen erhellt, 27,4 bis 34,3-Broc. fohlensauer Talkerde. Es sind in diesem Zechsteingebilde zwei Steinbrüche angesegt; in dem einen dersesben

beträgt bie Machtigleit, so weit sie zu beobachten ift, 26—28 Fuß. Die für bie obere Zechsteinbildung charafteristischen Muscheln Mytilus Housmanni und Schizodus Schlotheimi finden sich in Menge in diesem Bruche, meistens als Steinkerne, boch zuweilen auch mit dunnen Schaalen.

Das Zechfteingebilde bei Mittel. Sohra ift von feinförnigem Sanbstein von grunlichgrauer, rothlichgrauer, graulichrother und hellbrauner Farbe überlagert, bessen Rachtigeit ungleich ift, aber bis zu acht Kuß fteigt. Diefer Sanbstein ift beutlich geschichtet und schwach wellensörmig. Zwischen ihm und bem Zechstein ift eine Lage von grunlichgrauem Thon und über bem Sanbstein eine Dede von rothem Lehm mit fleinen Parthieen von graulichgrunem Thon. Den Farben nach fonnte dieser Sandstein mit seinen Thonlagern für Buntianbstein gehalten werden, der auch bei Reuland und Löwenberg das hangende bes Zechsteins bildet. Indesen läßt sich aus Mangel an Betrefacten darüber nicht entscheinstein eine Thonlechen; benn er könnte auch ein jüngerer Sandstein seyn. Das gange Schickngebilde bei Wittel-Sohra stellt ein flaches hügelterrain dar.

Rach einer unficheren Angabe von v. Grunewaldt (a. a. D. C. 265.) foll auch bei Bittidenau, also in einer von ben oben genannten Orten weit entsernten Gegend Zechstein mit Productus horridus vorsommen. Db diese Angabe vielleicht auf einem Irthum beruht, muß ich bahingestellt seyn laffen. Ich habe selbst die gange Umgegend von Wittichenau durchwandert, aber nirgends eine Spur von Kalfstein angetroffen, und der Steinbrecher Ebschse in Opling, welcher seit 50 Jahren alle Steinbrüche in der Gegend von Wittichenau tennt, gab mir die Versicherung, daß bort weit und breit fein Kalfstein vorhanden sey.

Aufferhald ber Oberlausis fommt ber Zechstein, wie schon erwahnt, auch ganz in der Rabe auf dem rechten Ufer des Queis in dem angrenzenden Niedersschles nördlich von Logan und bei Haugsdorf vor und erstreckt sich von da nach v. Dechen weiter ofmarts über Gießmannsdorf, Löwenberg, Reufirch, Prandnig, polnisch-Hunder und an Goldberg vorbei bis nach Grödigberg. Bei Logan ift das Einsallen des Zechsteins nordöstlich, in einem Bruche unter 20—25°, in einem anderen angrenzenden unter 30°. (Karften's Archiv f. Min. 16. Bd. XI. 1838. C. 104. 105. 114. 125.) Die Zechsteinschicht, welche bei Logan die oben genannten Petrefacten einschließt, ist nach Beyrich dünngeschichtet und harf zerklüstet nnd von einem didgeschichteten petrefactenleeren Zechstein bedeck, welcher also von dem unteren sich unterscheidet. Der untere liegt auf weißem Conglomerat, dem sogenannten Beississischeben. (Karsten's Archiv f. Min. Bd. XVIII. 1844. C. 44 f.) Alle diese Borsommnisse in Schlessen, so wie die der

Oberlanns fonnen, ungeachtet sie nur unterbrochen hervortreten, doch nur als ju einem großen zusammenhangenden Ganzen geborig angesehen werden, welches im Allgemeinen von Sudosten nach Rordwesten ftreicht. Das Zechsteingebilde in der Oberlausit und in Schlesten ist überhaupt in Deutschand das öftlichste Borfommen dieses wenig verdreiteten Gebildes. In Europa aber ist die öftlichste Berbreitung des Zechsteins bei Zaydoresto im Sandomirer Gebirge in Polen. (Rach v. Dechen, in Karsten's Archiv s. Min. Bd. XI. S. 85.) Was die westliche Berbreitung des Zechsteins in Deutschand betrifft, so findet er sich an einigen Orten in Sachsen, dagegen gar nicht in Böhmen und in Mahren, außer Deutschland aber noch weiter westlich bei Autun in Frankreich, nordwestlich in England und nördlich in Spishergen.

## Zweite Ordnung.

### Die sozoische Formationen.

(Secundare Sormationen.

Mittlere petrefactenführende Sormationen. Stöfformationen.)

Diese Formationen ftellen die Uebergangsperioden aus dem Wafferleben jum Landleben dar. Die Organismen, deren Refte sich darin finden, find größtentheils noch Wafferthiere und Wafferpflanzen, aber doch auch schon viele amphibische, d. h. im Waffer und auf dem Lande zugleich lebende und eine gerringere Anzahl von wirklichen Landthieren und Landpflanzen.

Die mefogoischen Formationen, wie fie ihrem Alter nach auf einander folgen, find:

- I. Die Triasformation.
- II. Die Liasformation und Juraformation.
- III. Die Quad erfandsteinformation ober Rreibeformation.

Bon ber Trias- und Quadersandsteinformation ift ein Theil in der preußischen Oberlaufit vorhanden, die Liassormation und Jurasormation aber fehlen gang.

#### I.

### Triasformation.

(Salzgebirge; Bronn. Étage conchylien und Étage saliférien; d'Orbigny.

Unter ber Triasformation versteht man nach v. Alberti's Benennung tie aus Sandftein, Ralfftein und Mergel mit etlichen untergeordneten anderen Gesteinen bestehenden Gebirgebildungen, welche ihrem Alter nach junachst auf die Zechsteinformation folgen und einer geologischen Hauptepoche angehören, welche zwischen die Epoche ber Zechsteinformation und die Epoche der Lias und Juraformation sällt. Die Gesteine der Triasformation find baher auf die Zechsteinformation gelagert, wenn diese vorhanden ift, in Ermangelung derselben aber auf die Grauwackensormation. Sie sind durch eine Angahl ihnen eigenthumlich angehörender Berkeinerungen charafteristt, besonders durch gewisse Muscheln von den Gattungen Myophoria, Gervillia, Lima, Terebratula u. a., durch einige Ceratiten und Enfriniten, durch Reste von Saurierun und Labyrinthodonten, durch verschiedene Calamiten, Equiseten und Consseren, zu welchen letzteren die bezeichnenden Gattungen Albertia und Voltzia gehören. Die thierischen Reste sind hauptsächlich im Kalfstein und Wergel, die Pflanzenreste in den Sandsteinen einaeschossen.

Es find ber Triasformation brei einzelne Formationen untergeordnet, welche aber nicht überall vollständig ausgebildet vorkommen. Diefe Formationen find:

- 1. Die Formation bes Buntfanbfteins.
- II. Die Formation Des Mufchelfalffteins.
- III. Die Formation bes Reupers.

Die erfte diefer Formationen ift Die altefte, Die zweite Die mittlere, Die britte Die jungfte.

Bon biefen Formationen sind bie Formationen bes Buntfandsteins und bes Muschelfaltsteins an der öftlichen Grenze der preußischen Oberlausis im Gebiete bes Queis in der Gegend von Wehran vorhanden, die Formation des Keupers aber fehlt ganz. Da auch die Lias, und Jurasormation nicht vorkommt, so ermangelt die Oberlausis der Gebirgsglieder, welche zwischen bem Muschelfaltstein und der Quadersandsteinsormation liegen.

### I. Formation bes Buntfandfteins.

(Bunter Sandstein. Poifilit; Conpbeare. Gres bigarre. New red Sandstone.)

Der Buntsanbstein ift ein fleins oder feinförniger, nur selten grobförniger und conglomeratischer Sandstein von verschiedenen Farben, am hausigsten roth, grau und weiß, aber auch gelb, braun und grun, oft gestedt und gestreift oder aus verschiedenstägen mit einander abwechselnden Schichten zusammengeset, mit thonigem oder auch quarzigem Bindemittel, welches aber oft nur schwach ift, jugleich deutlich geschichtet und auf den Schichtungsflächen meistens mit feinen Glimmerblättigen bedeck. Die Duarzsförner des Sandsteins sind gewöhnlich gleichförmig, sehr klein und edig, zuweilen selbst von der Form sehr kleiner Krystalle. Berfeinerungen sehlen oft ganz oder es sind nur sparsame Pflanzenrese und zwar Calamiten, Bolbien, Farrenträuter, und von thierischen Bettesacten Muscheln von den Gattungen Gervillia, Lime, Mytilus etc., so wie wenige Santierreste, wozu auch die Fußstapsen des sogenannten Chirotherium gerechnet werden, die bei Hilburghausen und in England gesunden wurden, in dem Sandstein entbalten.

Der Buntfandstein ift bas unterfte Glied ber Triasformation nub auf bas Zechfteingebilde, wo es vorhanden ift, ober auf ben Rothfandftein, ober auf Gesteine ber Grauwadenformation gelagert.

Den Namen Buntfandstein habe ich ftatt ber gewöhnlichen Benennung "bunter Sandsiein" schon seit bem Jahre 1824 in meinem Borlesungen und bann in meinem Grundriffe ber Mineralogie (Rurnb. 1839. S. 773.) ber Kutze wegen als ein einziges Bort in Anwendung gebracht, ebenjo wie ben Namen Rothsandstein statt ber herrschenden Benennung "rothes todtes Liegenbes". Best ift die erste fürzere Benennung auch von anderen Geognossen auf, genommen, 3. B. in Raumann's Lehrbuch ber Geognosse Bb. 11. 1854. S. 728.

## 1. Berichiedenheiten bes Buntfanbfteins, untergeordnete Lager und eingemengte Mineralien.

Der Buntfandstein ift bald loderfornig, bald feit, bald bide, bald bungeschichtet; bie Schichten find oft burch bunne Lagen von Thon von einander getrennt. Der rothe Buntsandftein erhalt feine Farbe burch bas fehr verbreitete Eisenoryd, ber weiße und graue burch ein weißes ober graucs thoniges Bindemittel. Manchnal ift auch bas Bindemittel bolomitisch. Weisse ober graue Glimmerblättchen find nicht selten in solcher Menge eingemengt, daß ber Sandkein in glimmerigen Sandkeinschiefer übergeht. Der lodere Buntsandkein wandelt sich in Zwischenschichten, zuweilen auch in losen Sand um.

Charafteriftifch für die Formation des Buntfandsteins find die Lager von rothem und bentfarbigem schiefrigem Thou und Mergel, welche sowohl auf als zwischen dem Buntsandstein vortommen. Thou und Mergel geben in einander über und werden gewöhnlich Schieferletten genannt. Die oberften Schichten sind hausig braunlichrother Thou, wie unter andern bei Behrau; aber auch theilweise gelblichgrau, grunlichgrau und berggrun gefarbt, manchmal auch mit feinem Sand gemengt. Der Buntsandstein selbst ift oft sehr thonig und gebt in schiefrigen Thou über, wie bei Wehrau.

In Begleitung bes bunten Thons und Mergels findet fich meiftens forniger und dichter weifier und rother Gyps, ftodformig und in flachen Sphariden, desgleichen Fasergyps, welcher in zahlreichen Trummern den Thon und Mergel durchzieht. Eine seltene Erscheinung ift Steinsalz, welches mit Gyps in Braunschweig und Hannover entbedt worden ift. — Der falfreiche bunte Mergel ift zuweilen, besonders in den unterften Schichten, von Rogenftein begleitet, wie in Thuringen.

Als Cinmengungen find im Buntsandstein nicht felten 1—6 3oll große rundliche Massen von grauem, grunem, rothem und braunem Thou (sogenannte Thongallen), feltener knollige Stude von körnigem Dolomit. Ferner finden sich in ihm Chalcedonkugeln, Duarzdrusen und Kalkspathbrusen, fleine Barthieen von Bitterkalkspath und Schwerspath, einige Erze, wie dichter und ocheriger Brauneisenstein, Eisenglanz, Malachit, Kupferlasur und Bleiglanz, meistens nur eingesprengt und in Trummern, der Brauneisenstein aber auch in schwachen (einige Boll starken) Lagern. Eine intereffante Erscheinung sind Pseudekryftalle (Krystalloide) bes Sandsteins in der Form verschobener Steinsalzwürfel, wie dergleichen im Buntsandstein, ebenso wie im Keupersandstein, dei Etuttgart, Kulda u. a. D. vorsommen; man hat dieselben krystallisten Sandstein genannt.

### 2. Berbreitung bes Buntfandfteins in der preugifchen Dberlaufit.

Der Buntfaubstein zeigt in ber preußischen Oberlaufit nur ein gang eingeschranttes Bortommen.

Er findet fich an der öftlichen Grenze der Oberlaufig nordlich von Wehrau auf dem linken Ufer bes Queis als eine fleine anftehende Parthie, welche von Ruschelfalfftein überlagert ift, nordwarts von diesem hervortritt und westwarts ftreicht.

Beiter fublich ebenfalls im Queisgebiete, aber auf bem rechten Ufer bes Queis ift in einem Bruche bei Logan nach angestellten Schürfen von v. Dalmis ber Zechstein von einem Sandftein von lichten Farben bededt, welcher ebenfalls fur Buntfandstein gehalten wird und über welchem wieder Kalfstein liegt, welcher nach Beprich's Ansicht Muschelfallstein ift. (Mor. v. Grune-walbt, in der Zeitschr. ber beutschen geol. Gesellsch. Bo. III. S. 244.)

Bei MitteleSohra nordöstlich von Görlis ift, wie oben ermahnt wurde, ein abmechselnd gruntlichgrauer, röthlichgraner, granlichrother und hellbrauner feinförniger Sandstein mit oben und unten liegenden Schichten von gruntlichgrauem und granlichgrunem Thon auf den Zechstein gelagert und könnte sowohl wegen dieser Anstagerung als wegen seiner abwechselnden bunten Farben und wegen der über und unter ihm liegenden grauen und grunen Thonschichten dem Buntsandstein angehören. Doch muß dieses aus Mangel an Petresacten noch unentschieden bleiben, wiewohl der Sandstein in jeder hinscht mit dem Buntsandstein bei Reuland und Löwenberg übereinstimmt.

## II. Formation Des Muschelfaltfteins.

(Condylienfalfiteln. Calcaire conchylien; Al. Brongniart. Calcaire coquillier.)

Diese Formation wird bezeichnet durch einen herrschend grauen, seltener braunen, weissen, gelblichen oder rothlichen mehr oder weniger deutlich geschichteten dichten Kalfstein, welcher reich an Petresacten ift, wovon viele ihm aussschließlich angehören, und welcher das mittlere Glied der Triassormation darsstellt, also zwischen dem Buntsandstein und Kenper gelagert ist. Er hat einen muschligen oder splittrigen, selten ins Erdige übergehenden Bruch und ift matt oder wenig schimmernd und undurchsichtig. Alls untergeordnete Massen enthält er Mergel, Dolomit, Gyps und Steinsalz. Unter den ihn am meisten charafteristrenden Berschinerungen sind die häusigsten: Terebratula vulgaris, Encrinites liliisormis und Ceratites nodosus, wovon die beiden ersteren in selcher Menge vorsommen, daß manche Lagen salt ganz aus Terebratelschaalen oder aus Stiels

ftuden (fogenannten Trochiten) von Enfriniten bestehen, baber bie Benenunngen Terebratulitensalistein und Trochitensalistein ober Entrochitensalistein. Besonders charafteristische Petresacten sind auch noch Gervillia socialis, Lima striata und L. lineata, Nautilus bidorsatus, Reste von Archsen (Pemphix) und von Sauriern und verschiedene Fischachne.

### 1. Berfchiedenheiten bes Dufchelfaltfteins.

Der Muscheltalistein ift mehr ober weniger reiner lohlensaurer Ralf; aber er ift auch in manchen Lagen thonhaltig, also merglig und hat zuweilen etwas Talferdegehalt. Er ift in gewißen Parthicen bide, in anderen bunngeschicktet, die Starte ber Schicken variirt von einigen 30ll bis zu mehreren Kus. Die bideren Schicken find sehr hausig durch dunne Mergelschicken von einander getrennt. Die Schicken sind sehr hausig durch bunne Mergelschicken von einander getrennt. Die Schicken sind bald gerade, bald gebogen, in einer Abtheilung gewöhnlich wellensormig. Sie haben bei Behrau ein sehr ungleiches Einfallen, doch meistens ein steiles unter 60 bis 80° nach Südwesten und selbst bis zum Sentrechten; stellenweise sallen sie aber auch nur schwach ein und gehen selbst in's Horizontale über. Aus den Absonberungsklächen treten oft wulftsormige ober schlaugenahnliche Erhöhungen hervor. Auch zeigen sich im Muscheltalsstein, wie im Zechtein, hin und wieder die räthselhaften stängligen Absonberungen, welche man Stylolithen nennt. (Klöden, die Bersteinerungen der Mart Braudenburg. Bertin, 1834. S. 288 f.)

Als eine besondere Barietat des Muschelfaltfteins ift der feinporofe ju unterscheiden, welchen man sehr unpassend Schaumfalf nennt, was zu einer Berwechstung mit einem andern fohlenfauren Kalf, welcher eben diesen Namen führt, Beranlassung giebt. Dieser feinporose Muschelfaltstein, welcher vorzüglich in unteren Lagen vorsommt, unterscheidet sich von dem gewöhnlichen grauen Muschelfaltstein auch durch seine gelblichweisse oder rothlichweisse Farbe, die selbst in's Blaggelbe und Rothe übergebt.

In ben unteren Lagen, welche auf ben Buntfanbftein gelagert fint, ift ber Muschelfaltstein haufig bolomitifch ober merglig. Wo ber Buntfanbftein fieht, liegt ber Muschelfaltstein auf ber Steinschlenformation, wie in Oberichtefien.

# 2. Lager, untergeordnete Maffen und eingemengte Mineralien im Mufchelfalfftein.

Alle Lager und untergeordnete Maffen erfceinen im Mufceltalfftein: Mergel, Dolomit, Gons und Steinfala mit Salathon. Der Mergel bilbet balb ziemlich ftarte, bald nur fcmache Schichten, welche lettere als Zwifchenlager fich oft wiederholen. Er ift hellgrau ober buntelgrau, zum Theil talterbehaltig und oft bituminos.

Der Dolomit ift theile fornig, theils bicht, auch manchmal merglig und ichlieft zuweilen hornfteinknollen ein. Er ift oft nur gang untergeordnet, in Oberichlefien aber in größerer Ausbehnung.

Rörniger und bichter Gyps von weiffer, graner bis felbit ichwarzer Farbe, ber dunkle bitumenhaltig, tritt in Berbindung mit Thon und Anhydrit in ftodformigen Maffen auf. In manchen Gegenden ift er von Salzthon umgeben und diefer begleitet von weiffem, grauem, gelbem und rethem Stein, alz, welches felbst von Thon durchzogen größere und kleinere Stode, Rester und Trimmer im Thon und Anbydrit darstellt.

Als eingemengt und jum Theil in Trummern findet man folgende Mineralien im Mufchelfaltftein: Quargdrufen, hornftein, Ralfspath sowohl derb, in Trummern und in der Form von Stiefgliedern der Enfriniten, sals in Arnftallbrufen, Aragonit, Bitterfalfspath, Coleftin, dichten und ocherigen Brauneisenstein, Schwefelfies, Bleiglanz, gemeine Bintsblende, Galmey und Riefelzintspath, die zulest genannten Erze am reichlichften in Oberschleften und Bolen (Bleiglanz im Dolomit, Galmey im Mergel, welcher auf Muschelfaltftein aufliegt).

### 3. Abtheilungen ber Formation bes Dufchelfaltfteins.

Wo die Formation bes Muschelfalffteins vollständig ausgebildet ift, wie besonders im fudwestlichen Dentichland, besteht sie aus zwei Hauptabtheis lungen, welche durch v. Alberti zuerst genaner erforscht worden sind. Bur untern Abtheilung gehört der sogenannte Bellenkalf, ein grauer dunngeschichteter Kalfstein mit wellensormigen Schichtenflächen und mit vielen untergeordneten Schichten von Mergel, Thon und Gups. Die obere Abtheilung umsaßt einen dicheschichteten Kalfstein, (von v. Alberti Kalfstein von Friedrichschall genannt), welcher sehr einsormig, nicht so undulrt wie der untere und mit vielen Imssischenschied verstehe von Mergel und Thon durchzogen ist. In den unteren Schichten bieses Kalfsteins trifft man zum Theil auch oolithischen Kalfstein, Enkrinitenkalfstein und Kalfstein mit zahlreichen Limaschaalen an. Beide Abtheilungen haben eine Anzahl von Betresacten mit einander gemein, jede aber hat auch gewise ihr eigenthimische, wodurch sie sich von der andern untersscheiden. Die obere Abtheilung ift reicher an Petresacten als die untere.

Beide Abtheilungen find im fudweftlichen Deutschland durch eine 3wischenbildung von einander getrennt, welche aus Anhydrit, Gyps mit Steinsatz und Salzthon und aus Dolomit und bolomitischem Mergel besteht. Der Anhydrit und Gyps bilden große ftodförmige Maffen, das Steinsalz Lager und Stode. Bon den Gesteinen dieser Mittelbildung ift im Muschelfalfftein ber Oberlaufig nichts beobachtet worden.

### 4. Petrefacten des Mufchelfalefteins in ber prenfifchen Dberlaufis.

Daß in bem Ralistein, welchen man bei Wehrau in ber Oberlausis anftebend findet, Conchylien vorsommen, haben querft v. Charpentier und Ledle beobachtet, dieselben aber nur mit ben bamals gebrauchlichen allgemeinen Ramen (Pettiniten, Mytuliten, Chamiten, Strombiten) bezeichnet. Die Arten Dieser Petrefacten haben spater erfennen laffen, daß der Ralistein, welcher sie enthalt, zum Muschelftein gehört. Es ist aber nur eine geringe Anzahl von Petrefacten in diesem Kalistein befannt.

Die bis jest im Wehrauer Mufchelfaltftein aufgefundenen Mufchein und Schneden find folgende:

- 1. Tunitella scalata; Golbf. (Tunitella ohliterata, Golbf.) (Goldfuss Petrefacta Germaniae, Vol. III. S. 106. Taf. 196. Fig. 14. Geinis, Grundt. der Berft. f. S. 325.)
- 2. Mytilus eduliformis; v. Schloth. (Mytilus vetustus; Golbf. Mytilus arenarius, Zenfer.) (v. Schlotheim, Petresactenfunde, Gotha, 1820. S. 299. Goldsus Petres. Germ. Vol. II. S. 169. Taf. 128. Fig. 7. Zenfer, Beitr. gur Raturgesch, ber Unwelt, Taf. 6. Fig. B. Geinig, Grundr. 20. S. 454.)
- 3. Gervillia socialis; Quenstedt. (Avicula socialis; v. Schloth.)
   (v. Schlotheim, Rachträge zur Petrefactenkunde; Taf 37. Fig. 1. Goldfuss, Petres. Germ. Vol. II. S. 128. Taf. 117. Fig. 2. Geinit, Grundr. 16. S. 457. Taf. XX. Fig. 4.)
- 4. Pecten discites; v. Schloth. (v. Schlotheim, Rachträge zur Betrefactenk. Taf. 35. Fig. 3. C. H. v. Zieten, bie Berfteinerungen Burttem-berg's; Taf. 52. Fig. 5. Bronn, Lethaca; S. 161. Taf. XI Fig. 12. Gold-fuss, Petref. Germ. Vol. II. S. 73. Taf. 98. Fig. 10. Geinit, Grundr. S. 466.)
- 5. Lima striata; v. Schloth. (Chamites striatus, v. Schl. Plagiostoma striatum, v. Zieten.) — (v. Schloth, Nachtr. Taf. 34. Fig. 1. C. S.

v. Zieten, Berft. W. Taf. 50. Fig. 1. Bronn, Lethaea; S. 163. Taf. XI. Fig. 9. Golfuss, Petref. G. Vol. II. S. 78. Taf. 100. Fig. 1. Geinis, Grundr. S. 471.)

6. Lima lineata; v. Schloth. (Plagiostoma lineatum und ventricosum; v. Zieten.) — (v. Schloth. Rachtr. Taf. 35. Fig. 1. C. H. v. Zieten, Berft. B. Taf. 50. Fig. 2. u. 3. Goldfuss, Petref. G. Vol. II. S. 79. Taf. 100. Fig. 3. u. 4. Geinib, Grundr. S. 471.)

Diefe feche Arten von Betrefacten, welche icon v. Dechen (Rarften's Archiv f. Min. Bb. XI. G. 130.) bei Bebrau nachgewiesen bat, find Betrefacten bes untern Dinichelfalffteins. Bier bavon (Lima striata, L. lineata, Pecten discites und Gervillia socialis) hat er gwar mit bem oberen Mufchels falffiein gemein, aber Mytilus eduliformis und Tunitella scalata geboren ibm allein an. Diefen Betrefacten ju Folge ift aljo ber Behrauer Rufdelfaltftein ale unterer Muidelfalfftein ju bestimmen. Mit biefem ftimmt er auch in feiner bunngeschichteten Beichaffenheit, in ber verhaltnigmaffig geringeren Ungahl von Betrefacten und in bem Borfommen vieler untergeordneter Mergel, und Thonichichten überein. Uebrigens ift es bemertenswerth, bag von ben in beiben 216= theilungen bes Mufchelfalffteins in anderen gandern febr verbreiteten Betrefactenspecien ber Terebratula vulgaris und bes Encrinites liliformis im Webrquer Dufchelfalfftein noch feine Refte mabrgenommen worben find. Dagegen enthalt ber Mufdelfalfftein bei Alt. Bartha und Großhartmanneborf, welcher ale eine öftliche Kortfegung bes Bebrauer Muidelfalfiteins zu betrachten ift, nach v. Dechen (a. a. D. G. 143.) nicht allein, wie ber lettere, Refte von Mytilus eduliformis, Gervillia socialis und Lima striata, fondern auch von Encrinites liliiformis und Saurierfnochen. Es find baber, ba es eine und biefelbe Ralf. fteinbildung ift, im Behraner Ralfftein aller Bahricheinlichfeit nach chenfalls Enfrinitenrefte als vorhanden anzunehmen.

### 5. Berbreitung des Mufchelfaltfteins in ber preugifden Dberlaufit.

In ber prenfischen Oberlausit ift ber Muschelfallftein nur an ber öftlichen Grenze bei Behrau befannt. Er tritt nordweftlich und nördlich von Behran als eine zusammenhangende Ablagerung auf beiden Ufern des Queis hervor, auf dem linken Ufer als eine langliche Parthie, die sich ungefahr eine Biertelftunde westwärts erstredt, auf dem rechten Ufer nur eine kleine Strede weit nördlich von Behrau und suböstlich von Klitschorf. Dann verschwindet

er und fommt erft wieder weiter oftlich bei Alt-Bartha und Groß-hartmannsdorf oftwarts von Bunglan als eine ausgebehntere Barthie jum Borichein.

Daß der bei Wehrau und Klitschorf anstehende Muschelfaltstein zur unteren Abtheilung der Formation gehore, ift schon oben bemerkt worden, der Gesteinscharafter und die Bersteinerungen beweisen es. Unter den letzteren sind Turritella scalata und Mytilus eduliformis für ihn vorzüglich bezeichnend; auch Lima lineata, welche er enthält, ist im untern Muschelfaltstein am meisten verbreitet. (Gefnig, Grundr. d. Petresactens. S. 472.)

Der Behrauer Duichelfalfftein ift rauchgrau, aichgrau und blaulichgrau, bicht, bunngeschichtet und mehr ober weniger thonbaltig. Daß feine Schichten großentheils fteil einfallen, ift icon oben bemerft worben. Dan fieht biefes febr ausgezeichnet in ben beiben neueren Bruchen, welche 1/4 Stunde nordmeft. lich von Wehrau nabe neben einander liegen. Ebenfo mar es auch in ben alten Bruchen, welche in ber Richtung bes Streichens bes Ralffteins von Guboften nach Nordweften ausgebehnt maren. (Charpentier, mineralog, Beographie zc. C. 6.) Aber Die Schichten weichen in ihrer Stellung aufferorbentlich ab. Bang in ber Rabe von fteilen und felbit fenfrechten Schichten bemerft man oft folde. welche nur unter 10-15° einfallen und felbit in borizontale übergeben. Much find Die Schichten an einigen Stellen gang unregelmaffig gebogen und verworren, ober fie laufen in entgegengefesten Richtungen gegen einander und ericheinen wie in einander gefeilt. Dieje febr auffallende Ericheinung geigt ber eine langere Bruch. In bem zweiten Bruche ftellen Die fenfrechten Schichten an abgebauten Stellen große Banbe bar; in biefem Bruche bat man ben Ralfftein bis gu einer Tiefe von 20 Glen gebrochen, ohne bag man auf feine Unterlage fam. Dit ben Ralficidten wedfellagern bunne Schichten von Dergel und buntelgrauem Thon. Sin und wieder ift ber Ralfftein mit weiffen Ralffpathtrummern burchzogen. Er ift jum Theil von Quaberfanbftein und von Thon und Sand bededt und auf thonigen Buntfanbftein und rothen ichiefrigen Thon gelagert.

In ber Rabe ber fublichen Angrenzung bes Mufchelfalffieins an ben Quadersandstein befand fich ein alter Kalfbruch, welcher im Jahr 1804 durch eine gewaltsame Ueberschwemmung bes Queis zerftort wurde. Man fieht jeht bort nur noch eine große halbe von Kalfftein und an einem Abhange eine Berschüttung von Sand, ber bie obere Dede bes Kalfsteins bilbet.

Auffer dem Dufchelfalfftein bei Behrau ift in der Oberlaufit fein Bortommen beffelben befannt. Charpentier vermuthet aber (a. a. D. S. 7.), bag er fich nordwarts ober nordweftwarts burch die Gorliger gaibe fortfebe, wo man ibn auch wirflich gebrochen haben foll.

Auf bem rechten Ufer bes Dueis ift auf bem ben Zechstein bebedenben Sanbstein, welcher mahrscheinlich ber Formation bes Buntsandsteins angehört, ein dichter Raltstein aufgelagert, welcher nach Benrich ben Lagerungsverhaltniffen zu Folge für Mufcheltatstein zu halten ift. (Zeitschr. b. bentich. geol. Gesellisch.; Bb. III. S. 244.) Berfteinerungen sind, so viel bekannt, barin nicht gefunden worden.

Roch weiter öftlich, getrennt von bem Borfommen am Queis, ericheint ber Muschelfalistein in großerer Andbehnung bei Alt-Wartha und Groß.
hartmanneborf auf bem rechten Boberufer. Er ift bort ebenfalls auf Buntfanbstein gelagert und von Quabersanbitein bededt.

### II.

### Quaberfandfteinformation ober Rreibeformation.

Die Quaderfandsteinformation, als die britte ber mejozoischen Formationen folgt bem Alter nach janachft auf bie Juraformation, wo aber biefe fehlt, ift fie auf die Triass ober Zechsteinformation ober auch auf eine noch altere Formation aufgelagert. Sie besteht aus verschiedenen Ralffteinen, worunter die Kreide ihr eigenthamlich angehört, aus Mergel und aus Sandsstein, welcher auch mit losem Sand abwechselt. Haufig, aber nicht durchaus, enthalten diese Gesteine Korner von grunem Glausonit, einem thonigen Eisenflicat. Die Formation ift reich au Petrefacten von Atten, welche nur in ihren Gesteinen vorsommen. Es sind sowohl thierliche als vegetabilische, besonders eine Menge von Cephalopoden, Muschen, Echinten, Krinoiden, Coralien 1c.

Die Gesteine ber Quabersandsteinformation haben aus weit ausgedehnten Meeren fich abgelagert und in machtigen Maffen über einen großen Theil ber Erbe. Zahllose Geschöpfe haben in dieser Periode gelebt, welche jest ganzlich ausgestorben find und von benen wir die Reste in ben verschiedenartigen Schichten bieser Formation antreffen, in manchen in großer Menge beisammen. Es find Geschöpfe, welche sowohl von benen, die in früheren, als von benen, die in späteren Berioden ber Erde gelebt haben, verschieden find.

Die Gefteine biefer Formation find großtentheils geschichtet, Die Schichten find baufig horizontal ober wenig geneigt, boch guweilen auch ftart einfallent.

### 1. Abtheilungen ber Quaberfanbfleinformation.

Man unterscheibet brei Sauptabtheilungen biefer fehr verbreiteten und machtigen Formation, welche eine große Mannigfaltigfeit in ihren Bilbungen barbietet. Es find folgende:

- 1. Das neocomifche ober Silogebilde, Die unterfie Abtheilung, welche Sandftein, Conglomerat, Raltstein, Mergel und Thon in fich faßt und in verschiedenen ganderu, aber nicht in ber Oberlaufig vortommt.
- 2. Der sogenannte Gantt oder Galt (Ferrain aptien und albien, d'Orbigny), ein Thon- und Mergelgebilde, welches nur in England und Frankreich, nirgends aber in Deutschland vorhanden ift.
- 3. Der Quaderfandftein ober Grunfandftein mit bem Blaner und der Kreide, in und aufferhalb Deutschland verbreitet.

Der Dugberfanbitein, welcher in Deutschland, besonbere in Sachien. Bobmen. Dabren und Schleffen feine großte Ausbreitung bat, wird in einen unteren und oberen unterschieden, jener von b'Drbiany Cenomanbifdung, biefer Cenonbildung genannt. Der Blaner, beffen Ramen fich auf feine Ablofung in bunne Blatten bezieht, ift grauer geschichteter Ralfftein und Mergel (Blanerfalf und Blanermergel, von Beinig Quabermergel genannt), welcher awifden dem unteren und oberen Quaberfandftein liegt. Er gerfallt nach Beinis in Cachien in amei Abtheilungen, einen unteren Blaner (Blanermergel) und einen oberen Blaner (Blanerfaltftein), wovon ber untere ber Turonbilbung D'Drbiann's entipricht, Die mit ber Cenomanbildung au pereinigen ift, ber obere Blaner aber mit bem oberen Quaberfandftein eine Gruppe bilbet, welche ber Senonbilbung analog ift. Die Rreibe, b. i. Die weiffe ichreibenbe Rreibe (reiner toblenfaurer Ralf), welche nur undentlich geschichtet ift, viel Keuerftein enthalt und auch mit Mergel in Berbindung fteht, wird ihrem Alter nach jur Bildung bes obern Quaderfanbfteine und bes obern Planermergele gerechnet. Gie bat ihre Musbilbung in England, Franfreich, an ben Oftfeefuften ac., fehlt aber in ben oben ermabnten beutiden ganbern.

Das neocomifche Gebilde und ber Gault tonnen zusammen nach Rausmann als die untere, der Quadersandftein, Planer und die Rreibe zusammen als die obere Sauptabtheilung ber gangen Formation betrachtet werden. Die obere Sauptabtheilung kann auf zwei Unterabtheilungen reducitt werden: 1) die Turonformation, welche den unteren Quadersandstein und ben unteren Blaner in fich begreift, und 2) Die Senonformation, ju welcher ber obere Duabersanbstein, ber obere Blaner und bie Rreibe gehoren.

In ber preugischen Oberlaufit fommt nur ber Quadersanbftein vor, welcher nach ber augeführten Unterscheidung bem oberen entspricht.

### II. Quaberfanbftein.

(Grunfanbftein. Greensand. Glauconie sabloneuse.)

Ein fast gang aus Duarzförnern bestehender, theils fein- und fleinförniger, theils grobförniger geschichteter Sandstein, entweder ohne Bindemittel oder mit einem meistens wenig bemertbaren thonigen, mergligen oder falligen Bindemittel, setten conglomeratartig, größtentheils weiß oder blaßgrau, doch oft auch durch Eisenorydhydrat gelb oder braun, selten durch Eisenorydhydrat gelb oder braun, felten durch Eisenoryd roth gefardt, am seltenken durch Manganoryd schwarz. Er ist ball loeder-förnig, so daß er selbst zu Sand zerfällt, bald aber auch sehr selt und in einen Sandstein mit bichtquarziger Grundmasse oder in förnigen Quarz übergehend, wie z. B. bei Behrau. Oft wechseln auch lodere und feste Sandsteinschichten mit einander ab. Eingemengt sind zuweilen sparfame Glimmerblättichen, viel häusiger aber fehr kleine grüne Glausonitsörner in größerer oder geringerer Menge.

Bu ben für ben Quabersandstein und ben mit ihm vorkommenden Planer am meisten bezeichnenden Betrefacten gehören gewiffe Arten von Ammoniten, Staphiten, Turriliten, unter ben Muscheln besonders Austern (Ostrea ober Exogyra columba), Inoceramen, Pholadomyen, Carbien, Pectiniten, Hippuriten, Terebrateln, ferner einige Echiniten (Spatangus, Cidaris), Arebje, Cerallen, viele Hapfischähne und in manchen Schichten zahlreiche Pflanzenreste, besonders Blatter, Stamme und Früchte von Coniferen und Olcotylebonen.

### 1. Chichtung und Absonberung bes Quaberfanbfteins.

Der Duadersanbstein besit gewöhnlich eine beutliche Schichtung und bie Schichten sind in ber Regel bid, von 1 Fuß bis ju 20 und 30 Fuß. Sie sind am hausigsten horizontal ober wenig geneigt, boch zuweilen auch steil einfallend, wie an mehreren Orten in der Oberlausit. Einige Beispiele des Einfallend in der preußischen Oberlausit find folgende: Bei Ullersdorf am linken Ufer bes Queis ift ibr Einfallen unter 10° nordöstlich, bei Wehrau ebensalls

am linten Queidufer unter 15-20° füblich, in ihrer Angrenzung an ben Muschelkaltftein aber fteiler, bei Rieder-Bielau unter 50-60° öftlich, bei Benzighammer ebenfalls unter ungefahr 60° öftlich, bei Siegereborf noch ftarter suböftlich, bei Mittel-Langenau fehr fteil, unter ungefahr 70° norblich.

Der Quadersanbstein zeichnet sich ferner burch zahlreiche Rlufte aus, welche die Schichtung senkrecht, sellener schief durchschneiden, wodurch eine Absonderung in große quaderahnliche Maffen hervorgebracht wird, in die er sich leicht brechen läßt. Er ftellt daher auch häusig schroffe aussere Formen mit senkrechten Banden dar, die durch Auswaschung selbft isolitete Telfen oft von beträchtlicher Höhe bilden. Daher sind auch die Thaler im Quadersandsteingebirge meistens enge und felfig und von Querichluchten durchzogen.

### 2. Unterlage und Bededung bes Quaberfanbfteins.

In ber Gegend von Wehrau ift ber Quaberfanbftein unmittelbar auf Dufchelfaltftein gelagert. Un anderen Orten ber preußifden Oberlaufis icheint er auf Bechftein ober auf Thonschiefer und Graumadenschiefer ju liegen und er grengt an Diefe Gefteine. 3m nordlichen Theile feines oberlaufinifden Gebietes tritt er aus ber Diluvialformation hervor, welche ibn ringe umgiebt, wie g. B. bei Bengigbammer und Rieber-Bielau; an folden Stellen ift fein Liegendes nicht burd wirfliche Beobachtung befannt. In ber fachfifden Oberlaufis ift ber Duaberfandftein jum Theil auf Granit gelagert und an ihm emporgerichtet. (Beinis, bas Quabergebirge ober Die Rreibeformation in Cachien ic.; gefronte Breisichrift. Leipzig 1850. G. 34.) In anderen Gegenben Cachfens liegt er auf Gneiß, Thonichiefer, Rothfandftein und Borphyr. (Erlauterungen au Gection X. ber geogn. Charte bes Ronigr. Cachien. 1845. G. 362. Beinig, Quabergeb. in Cachien. G. 30.) Bei Caupeborf in ber fachfifden Comeig liegt unter bem Duaberfanbftein und über Granit ein fchief einfallenbes Lager von Ralfftein und Mergel, welche Cotta, ebenfo wie ben Ralfftein bei Sinter-Bermeborf gwifden Birna und Berniefresichen, fur Jurafalt und Juramergel balt. (Erlauterungen ju Gert. III. ber geogn. Charte von Sachfen. S. 50.) In Bobmen und Dabren liegt ber Quaberfanbftein auf Rothsanbftein und in Dabren außerbem auch auf Thonfchiefer, Spenit und Jurafalf. (Rad) meinen Beobachtungen.)

Auf bem Quaberfanbftein ber preußischen Oberlaufig liegt gewöhnlich Sand, welcher oft ziemtich machtig ift, wie besonders am Queis. Diefer Cand

ift haufig zerfallener Duaberfanbstein; in ben aus biluvifchem Cant herwarragenben Parthieen bebedt aber ein Theil bes letteren oft ben Duaberfanbftein.

#### 3. Unterer und oberer Quaberfanbftein.

Die oben ermabnten beiben Abtheilungen bes Quaberfanbfteins untericheiben fich außer ihrer geognoftifden Stellung in ihrem Bortommen in Cachien nach Beinig ebensowohl baburch, bag ber untere Quaberfanbftein mehr ober meniger Glaufonifforner enthalt, welche bem oberen Quaberfandftein entweber gang fehlen ober nur febr fparfam in ihm vorbanden find, ale auth burch gemiffe Berfteinerungen, welche bie eine Abtheilung allein ober vorzugeweife befigt. Bas bie Glaufonitforner betrifft, fo find fie oft nur fein und gerftreut eingesprengt, oft aber auch in folder Menge und fo gebrangt vorhanden, baß ber untere Canbitein baburch eine lebhaft grune Rarbung erhalt, baber ibm auch ber Ramen Grunfandftein (im fanbartigen Buftanbe Grunfand) ertheilt wirb. Bum oberen Quaberfanbftein geboren unter anbern nach Beinin bie Reismaffen ber fachfichen Schweiz, welche, mit einziger Ausnahme einer Thonfchicht bei Rauendorf, gang frei von Glaufonitfornern find. (Geinig, bas Quabergeb, in Sachien ic. G. 3.) Chenfo ift ber bei meitem großte Theil bes Quaberfanbfteins ber fachfichen Oberlaufit oberer Quaberfanbftein und obne Blanfonit. (21. a. D. C. 34 u. 35.) Damit ftimmt auch ber Quaberfanbftein ber preufifden Dberlaufis überein, welcher oberer ift und teinen Glaufonit entbalt. In Dabren und im öftlichen Bobmen ift umgefehrt ber obere Quaber-Sandfeein reich an Blaufonit, ber untere aber, welcher burch Blaner von ibm getrennt ift, entweber frei bavon ober nur in feinen oberen Schichten glaufonits baltig, wie fomobl meine eigenen Beobachtungen ale bie vom Profeffor Reuß lebren. (M. 3mm. Reuß, Beitrage gur geognoft, Renntnig Dabrens; im Jahrbuch ber f. f. geol, Reichsanftalt. V. Jabrg. 1854; 4. Bierteljahr. C. 699 ff.)

Der obere Onabersandstein enthalt im Migemeinen nicht so viele Beresteinerungen wie ber untere. Beibe haben viele Arten von Petresacten mit eine under gemein, doch unterscheiden sie sich durch gewiße charafterskische Arten, beren Anzihl freilich in Folge der neueren umfangsreicher gewordenen Untersuchungen Meiner geworden ift. Die charafterskischen Berkeinerungen des unteren Duabersandsteins sind folgende: Ammonites Mantelli, Ammonites Rhotomagensis, Verinea bieineta, Bronn (früher von Geinitz als Nesinea Borsoni, Röm. und Nerinea Geinitzi, Goldl. aufgestützt; Geinit, Onabersandsteingeb. Deutschl.

1849; Seite 66.); Pecten aequicostatus, Pecten acuminatus, Gein., P. elongatus, Lam., P. notabilis, P. digitalis, P. cometa; Ostrea carinata, Ostr. baliotoidea; Mytilus Galliennei, d'Orb.; Terebratula gallina, T. bucculenta, Sow.; Hippurites Saxoniae, H. Germari; Nucleolites (Calapygus) carinatus, Soyphia. subreticulata. — Kur ben oberen Duabersanbstein getten ale charafteristisch sobreticulata. — Kur ben oberen Duabersanbstein getten ale charafteristisch subreticulata. — Kur ben oberen Duabersanbstein getten ale charafteristisch subreticulata. Mesostylus antiquus, Bronn (Callianassa antiqua), Ammonites Orbignyanus, Pecten quadricostatus, Ostrea vesicularis, Inoceramus Lamarckii, Pinna quadrangularis, Pholadomya caudata, Ph. nodulisera, Panopaea plicata, Lima canalisera, Arca glabra, Pectunculus sublaevis, Trigonia allormis, Terebratula octoplicata, Ter. carnea, Asterias Schulzii. Geints, bas Duabersanbsteingeb. in Deutschland. Raumann, Lehrbuch ber Geogus; Bb. It 1854. S. 1014 f. 1017 s.) Giaige biese Bersteinerungen, wie Pholadomya caudata, Panopaea plicata, Arca glabra und Pectunculus sublaevis, welche nach Geinis wirtsche bem ontern Duadersandstein angehören, waren früher bem unteren zugeschtieben worden.

Manche Berfteinerungen, von benen man glaubte, bag ne nur in ber einen Abtheilung bee Quaberfanbfteine porfommen, finden fich, wie fich fpater gezeigt bat, in beiben Abtheilungen, wie g. B. Nautilus elegans, Pecten asper, Ostrea diluviana, Ostr. semiplana, Inoceramus mytiloides, In. striatus, Pinna diluviana, P. Cottai, Protorocardia Hillana (Cardium Hillanum), Mytilus Neptuni (Cardium Neptuni), Exogyra columba, Spatangus suborbicularis, Spongia saxonies. Aber auch von benjenigen Betrefacten, welche man noch bis auf bie neuefte Beit fur unterscheibend bielt, follen nach Cotta nur febr wenige ber einen Abtheilung bes Quaberfanbfteine ausschließlich gutommen, namlich von 33 Arten von Betrefacten, welche Geinis aus bem obern Quaberfanbftein Sachfens anführt, follen 25 auch im untern vorhanden und biefes gerabe ble baufigften und am ficherften bestimmbaren fenn, fo bag fich ber Unterschied nur auf einige feltene und problematifche Arten reduciren wurde, mithin bie Trennung bes obern Quaderfanbfteine vom untern zweifelhaft mare. (Erlauterungen ju Section X. ber geogn, Ch. b. Ron, Sachien, G. 462 f.) Berbielte fic biefes wirtlich fo, wiewohl es wegen ber unficeren Bestimmung ber Stellung manches Quaberfanbfteine nicht bewiefen ift, fo bleibt boch immer noch eine Unanbl von Betrefactenarten übrig, burch welche, nach Abrechnung ber gemeinschaftlichen, beibe Abtheilungen bes Quaberfandfteine fich von einanber unterscheiben. Diefe Arten muffen baber and ale fur bie eine ober bie andere Abtheilung begeichnend angefeben werben, fo lange man fie nicht in beiben nachweisen fann. Aufferdem ift auch nicht außer Acht zu laffen, bag von benjenigen Betrefacten, welche beiben Abtheilungen bes Quadersandsteins gemeinschaftlich zufommen, manche in ber einen Abtheilung in großer Menge, in ber anderen aber nur sparfam fich finden.

Benn man von ben unterscheibenben Betrefacten absieht, so last fich awischen ben Quabersandsteinen beiber Abtheilungen außer ihrer geognostischen Stellung eigentlich fein allgemeiner Unterschied von Bedeutung angeben. Denn nicht allein stimmen sie in ihrer Gesteinsbeschaffenheit im Besentlichen ganz mit einander überein, sondern auch der Glaufontigehalt fann nicht als durchgreisend unterscheidend angesehen werden, weil bierin feine lebereinstimmung in allen Landern stattsindet und selbst in Dentschland der odere Quadersandstein nicht überall, wie z. B. in Sachsen, fret von Glaufonit, der untere dagegen glaussonitsstrend, sondern vielmehr in Mahren umgekehrt der odere glaufonitssch, der untere aber größtentheils ohne Glaufonit ift. Daher hat sich neuerdings Dr. Giedel gegen die Unterscheidung beider Abtheilungen erklatt und will sie nur als ein einziges Formationsglied in Deutschland betrachtet wissen. (Zeitschrift sit de gesammte Raturwiss. Bb. IV. Berlin 1854. S. 492.)

## 4. Untergeordnete Lager und eingemengte Mineralien im Quader-

Bon untergeordneten Lagern fommen im Quaderfanbftein folgende vor:

- 1. Quarg conglomerat, welches fast nur aus Geschieben und großen Rornern von weißem ober burch Eisenorybhydrat etwas gefarbtem gemeinem Quarg besteht, seitener auch Geschiebe von Rieselschiefer und hornstein enthalt, wie 3. B. bei Rieder-Bielau unweit Rothenburg. Es erscheint besonders in Lagern zwischen ben unteren Schichten bes feinkornigen Quadersandsteins.
- 2. Lofer Sand, flein, und feinfornig, weiß, gelb bis braun, als schwächere ober machtigere Schichten, zuweilen mit einzelnen zwischenliegenden Barthieen von feftem Sandftein. In vielen Gegenden Deutschlands, in ber preußischen Oberlaufit bei Schugenhaun, Mittel-Langenau und Penzighammer.
- 3. Sandiger Thon, weiß ober gelblich, juweilen mit Glimmerblattchen und mit fparfamen Glaufonitfornern, in thonigen Sandftein übergebenb. Er fommt oft mit Sanbichichten zufammen vor.
  - 4. Reiner Thon (plaftifcher Thon), weiß ober hellgrau, auch burch

Eisenorydhydrat gelb und braun gefarbt, oft fehr fein und fettig anzusuhlen. Zuweilen als starte Lagen zwischen ober über bem Sandftein, auch mit Sand abwechselnd, wie 3. B. bei Mittel-Langenau, Penzighammer und Wehrau. Bei Penzighammer sindet sich ein Lager von sehr seinerdigem, start abfarbendem blaß granlichgelbem und isabellgelbem Thon, welcher sich der Gelberde nabert.

- 5. Schieferthon, schwärzlichgrau bis graulichschwarz, beutlich schiefrig und geschichtet, oft bituminos und sohlehaltig, auch mit Pflanzenresten und sehr häusig mit eingemengtem Schweselsies ober Marfast. Der bituminose und sohlige ift meistens dunnschiefrig und schwarz, sogenannter Brandschiefer, wie 3. B. bei Wehrau und Siegersdorf am linken Queisufer. Man hat in diesem Schieferthon auch Steinkohlenfloge gesunden, die aber fast immer ganz schwach und von schlechter Beschaffenheit, außerst selten etwas mächtiger sind, wie 3. B. ein Seinschlenflog bei Wehrau, welches etliche Jols ftart, aber durch Sand veruneinigt ist, und ein paar noch mächtigere Kohlenfloge bei Wenig-Radwig in Schlesen, welche bauwürdig sind. In Währen kommt im Quadersandstein bituminöser und tohliger Schieferthon mit Braunkohlenflögen vorzuglich Moortohle mit viel Schweselsse und Markasit führen und zum Theil bebaut werden, wie bei mährisch-Trübau, Ilttigebors, Obora, Bossowis, AltxWoletein.
- 6. Eripel oder ein tripelahnliches Mineral, gelblichweiß oder gelblichgrau, in schwachen untergeordneten Lagen, aber selten vorkommmend.
- 7. Mergel, dicht oder feinerdig, blaufichgrau, aschgrau bis graulichweiß, mehr oder weniger beutlich geschichtet, bald mehr falfig, bald mehr thonig. Er bildet stärfere oder schwachere Zwischenschichten zwischen bem Canbftein und ichließt oft knollige Ctute von hornstein und Schweselsties ein.
- 8. Dichter Ralfftein, beligrau, in wenig machtigen 3wifdenlagen zwifchen bem Quaderfandftein; im Gangen felten. Er schließt fich unmittelbar an ben bichten Mergel an und geht in ihn über.
- 9. Splittriger hornftein und gemeiner Riefelfchiefer, beibe in ichmalen Lagen im feften Duaderfandftein und im fanbigen Plauermergel.
- 10. Thoneisenftein, sowohl thoniger Brauneifenftein als thoniger Spharosiberit, gelblichbraun, rothlichbraun, auch ins Braunlichrothe übergebend; in Lagern von einigen 30ll Starte, a. B. in Berbindung mit Thon bei Wehrau.

An eingemengten fremdartigen Mineralien ift ber Quaderfandftein im Ganzen arm; es finden fich in ihm außer ben haufig vorkonmenden grunen Glaufonitfornern, Die aber im Quadersandftein ber preußischen Oberlaufin feblen, bauptiddlich folgende: 1) febr fleine weife Glimmerblattden." ieboch meiftens nur fparfam, felten in etwas großerer Menge; 2) fplittriger Sornftein in fleineren ober großeren fnolligen ober fugligen Studen im Quaberfandftein und ale Gefdiebe im Quargeonglomerat; 3) Befdiebe von gemeinem Riefelichiefer im Quargonglomerat; 4) fleinblattriger fleinund feinforniger Ralfipath in meiftens unregelmaffigen fnolligen Studen; 5) Beramild, eingefprengt und ale lleberaug auf Rtuften, befonbere im falfhaltigen Canbftein; 6) bichter ocheriger und thoniger Branneifenftein in fpbaroibifden und plattenformigen Studen, ber ocherige auch ale farbenbes Bigment bes Quaberfanbfteins; 7) Comefelfies und Marfafit, jowehl im Sandftein als in ben Schieferthon- und Roblenichichten, in fleinen fugligen nnt fnolligen Studen fo wie eingesprengt und in Trummern, oft theilweise in Brauneifenftein umgewandelt, an manden Orten febr baufig; 8) Bedfoble. in einzelnen fleinen Bartbieen, fparfam; 9) Retinit in fnolligen und fugligen Studen und Bernftein in fleinen Rornern find ale ein feltenes Borfommen im Schieferthon und in ber Moorfohle bes Quaberfantiteins an einigen Orten (bei mabrifd Trubau, Uttiasbori, Samirna, Chrubichean) in Dabren gefunden worben. Diefes merfwurdige Borfommen foll bier barum nicht übergangen werben, weil ebenfolder bituminofer Schieferthon, wie berjenige, welcher jene Barge enthalt, auch bei Behrau und Giegereborf vorfommt und bei weiterem Rachforiden abnliche Ginichluffe in bemfelben entbedt werben fonnten.

### 5. Petrefacten im Quaderfandftein der preufifchen Dberlaufit.

Bon Berfteinerungen, beren bas Quabersandsteingebirge in manchen gandern einen großen Reichthum befigt, find im Quabersandstein ber prenßischen Oberlausit bis jest nur wenige befanut geworben und zwar größtentheils Musicheln. Die meiften berfelben bestenden aus Steinfernen. Sie find zum Theil beutlich ausgebildet, häusiger aber undeutlich, oft wie abgerieben, daher einige noch nicht sicher haben bestimmt werden können. Die zu meiner Kenntniß gefommenen Arten bieser Berrefacten, wovon sich mehrere im Königlichen minera-logischen Museum in Dredben besinden, find folgende:

1. Ammonites Orbignyanus; Geinis. (?) (Geinis, bas Quader-fanbsteingeb. oder Kreibegeb. in Deutschl. Freib. 1849. S. 114. Taf. IV. Fig. 1.)

- Es find große, aber undeutliche zusammengedrudte Steinkerne vorgesommen, welche zum Theil ein abgeriebenes Ansehen haben, sowohl bei Schützenhaun als bei Balbau.

- 2. Scophites. Gine unbestimmte Species; in wenigen Exemplaren bei Balbau gefunden.
- 3. Turrilites polyplocus: 3m feinförnigen Quadersandstein bei Hochfirch von Hrn. Klode gefunden.
- 4. Pecten asper; Lam. (Sowerby, Mineralconchology of Great Britain; 1812—1830. Taf. 370. Fig. 1. u. 2. Golbfuß, Petrefacta Germaniae etc. Vol. II. S. 58. Taf. 94. Fig. 1. Geiniß, Grundr. b. Berflein.f. S. 469.) In fleinen Exemplaren bei hochfirch. (Auch bei Löwenberg in Schlessen).
- 5. Inoceramus Lamarckii; Parfinfon. (Inoceramus Brongniarti; Mantell.) (Golbfuß, Petref. G. Vol. II. Taf. 111. Fig. 2. Mantell, Geology of Sussex; 1822. Taf. XXVII. Fig. 8. Bronn, Lethaea; S. 694. Taf. XXXII. Fig. 11.) In ziemlich großen Exemplaren bei Waldau.
- 6. Pholadomya caudata; Romer. (Corbula aequivalvis; Golbfuß' Cardita Goldfussi; Muller.) (Golbf., Petref. G. Vol. II. Taf. 151. Fig. 15. Romer, bie Bersteinerungen bes nordbentichen Kreibegebirgs; Hannover, 1841. Fol. S. 76. Taf. X. Fig. 8. Geinis, die Bersteinerungen von Kieslingswalde; Leipz, u. Drest. 1843. S. 11. Taf. 1. Fig. 28—30. Geinis, Grundr. d. Berst. S. 405. Taf. XVII. Fig. 9.) Bei Hochfirch und bei Balban.
- 7. Pholadomya nodulifera; Munster. (Golbf., Petres. G. S. 273. Taf. 158. Fig. 2. Geinit, Grundr. S. 405.) Der Pholadomya elliptica, Munster, nabe verwandt. — In schönen Cremplaren mit biden Rippen bei Balbau.
- 8. Panopaea plicata; Sowerby. (Lutraria gurgites, Brongniart. Panopaea gurgites.) (Sowerby, Mineraleonch. Taf. 419. Fig. 3. Al. Brongniart, description géol. des environs de Paris. Taf. IX. Fig. 15. Geinit, Grundr. S. 402. Taf. XVII. Fig. 7.) Mit der vorigen bei Waldau, sowie auch bei Hochfirch. Sie wird die 6 Joll lang.
- 9. Panopaea. Eine unbestimmte Art. Ale glatter Steinfern bei Balbau porfommenb.
- 10. Arca glabra; Parfinfon. (Arca carinata; Sowethy.) (Parkinson, organic Remains of a former World. Vol. III. Sec. Edit. London, 1833. S. 171. Sowerby, Min. conch. Taf. 67. Golbf., Petref. G. Vol. II. S. 149. Taf. 124. Fig. 1. u. 2. Geiniß, Grundr. S. 448. Taf. XIX. Fig. 11.) Bei Baldau.
  - 11. Pectunculus sublaevis; Sowerby. Sow., Min. conch. Zaf.

- 472. Fig. 5. u. 6. Goldf., Petref. G. Vol. II. S. 160. Taf. 126. Fig. 3. Geiniß, Berft. v. Kieslingswalbe; S. 14. Taf. II. Fig. 19—21. Geiniß, Grundr. S. 447.) Bei Walbau und Hochfirch.
- 12. Venus. Eine unbestimmte kleine Species von 1 Boll im Durch, meffer ober etwas größer. Bei Hochfirch.
  - 13. Gine undeutliche Pinna, ale Steinfern, ebenfalls bei Sochfird.
- 14. Spongia Saxonica; Geinig. (Spongites saxonicus. Cylindrites saxonicus; Goppert.) (Geinig, Charafteriftif ber Schichten und Betrefacten bes fachs. bohm. Kreibegebirgs. Drest. u. Leipz. 1839-1842. S. 96. Taf. XXIII. Fig. 1. u. 2.) Lauge evlindrische Stengel von verschiedener Dide, theils einsach, theils fich veräftend. Bon Geinig zu ben Seefchwammen, von Goppert zu ben Fucoiden gerechnet. Bei Schüßenhann und bei Nieder-Bielau.
- 15. Spatangus granulosus, ale Steinfern von 1 Boll und barüber. Bei Sochfirch.

Bon biefen Betrefacten fommen Ammonites Orbignyanus, Inoceranus Lamarckii, Pholadomya caudata und nodulifera, Panopaea plicata, Arca glabra und Pectunculus sublaevis nur im oberen Quadersandstein vor, sie sind namentlich im ganzen Gebiete bes sachsischen Quadersandsteingebirges von Geinis uur im obern, niemals im untern Quadersandstein beobachtet worben. Peeten asper und Spongia saxonica haben sich in beiben Abtheilungen gestunden, doch häusiger in der obern. Es fann also hiernach keinem Zweisel unterworfen sein, daß der Quadersandstein der preußischen Oberlausit seinen Berfeinerungen zu Folge ebenfalls der obern Abtheilung des Quadersandsteins angehört, wie der größte Theil des Quadersandsteins der sachsischen Oberlausit, mit welchem er auch darin übereinstimmt, daß er, wie schon oben erwähnt wurde, keinen Glausonit enthält.

### 6. Berbreitung des Quaderfandfteins in ber preußischen Dberlaufit.

Der Quabersandstein tritt im öftlichen Theile ber prenßischen Obertausig in bem Gebiete zwischen bem Queis und ber Reiffe nordöstlich von Gorlis und nordlich von Lauban in einzelnen Barthieen von geringer Ansbehnung bervor, welche aber ohne Zweifel in größerer Tiefe im Jusammenhange nut einander stehen und im Allgemeinen nordwestlich streichen. Sie find als die Fortsetzung der grösseren Quadersandsteinmassen zu betrachten, welche auf dem rechten Ufer Des Queis und am Bober in Schlesten sich bei Luulan, Lowenberg u. f. f.

weiter oftwarts ausbreiten. An einigen Orten ericheint ber Quaberfanbfiein in hohen freiftebenden Felfen, wie g. B. bei Wehrau, an anderen nur in ichwachen Ruppen.

Bon ben Barthieen bes Quadersandsteins, welche auf bem linken Ufer des Queis zum Borichein kommen, liegt ein Theil ganz in der Rabe bieses Bluffes. Sie folgen auf einander von Haugsborf nordwarts über Ullersborf, Siegersdorf, bis nach Wehrau. Die südlichste Parthie ift an der Rorbseite von Haugsborf, nordnorböstlich von Lauban. Diefer Quadersandstein liegt wahrscheinlich auf dem Kallstein, welcher auf dem gegenüberliegenden rechten Queisufer durch eine Sandsteinlage vom Zechstein getrennt und nach Beyrich Muschelfallstein ift.

Dicht bei Utlereborf am linfen Ufer bes Queis ift unterhalb ber Rirche bidgeschichteter feinforniger loderer Quadersandstein anftehend. Er zeigt in bem barin angelegten Bruche ein schwaches nordöstliches Einfallen unter 10° und senkrechte Rlufte, wodurch bie Schichten in Quadern abgesondert werden. (H. v. Dechen, in Karsten's Archiv f. Min., Bt. XI. 1838. C. 132.)

Bon Illeredorf erstredt fich ber Quabersanbstein weiter nordwarts bis nach Siegeredorf. Seine Schichten fallen hier fteil fuboftlich ein und es wechseln fleinfornige mit grobfornigen und conglomeratartigen ab. (A. a. D. S. 132.) Untergeordnet findet fich barin schwarzer fohliger Schieferthon.

Roch weiter nordlich erreicht ber Quaberfanbftein eine größere Musbebnung auf beiben Geiten Des Queis, bei Bebrau auf bem linfen, bei Mich. tingu auf bem rechten Ufer. Er breitet fic nach allen Geiten bin um Bebrau berum aus, am meiteften nach Weften. Webrau felbft liegt auf Diefem Canbftein. Er fteigt am wentlichen Queisufer in fteilen Relemaffen von 150-200 Ruß Sobe empor. Dieje Daffen find vom Baffer abgerundet und ausgehöhlt, auch Die fenfrechten Rlufte burd bas Baffer vergröffert und baburd freiftehenbe Relfen gebildet. Die Schichten bes Candfteine find abmechfelnd loder und feft und fallen ungleich nach Guben ein im Durchschnitt unter 15-200, in ber Angrengung an ben Dinichelfalfftein aber fteiler. Der fefte Canbftein geht bicht bei Bebrau in ein bartes forniges Quarageftein über, ber lodere gerfallt nach oben ju Cant. Gingelne Lagen find auch gang grobfornig und conglomeratartia. Untergeordnet find biefem Dugberfandftein fteil einfallente Chidten von bituminofem und fobligem Schieferthon mit fcmachen gagen von Steinfohle, welche, wie icon 3ob. Fr. Bilb. Charpentier (min. Beogr. b. durfachfifden gande; S. 7.) bemerfte, fcmierig brennt und an ber Luft gerfallt, fich baber nicht als Brennmaterial eignet. In bem Sande über bem Quaderfandstein sindet man auch Stude von holzartiger Braunfohle. Der Behrauer Quadersandstein ist auf Muschelfalfstein gelagert, welcher an der Nordseite und Nordwestseite von Wehrau hervortritt. — Bestlich von Wehrau ragt eine leine felfige Auppe von Quadersandstein, der Kreuzstein genaunt, aus dem Sande hervor; berselbe ift schon von Charpentier (a. a. D. S. 7.) erwähnt worden.

Auf dem rechten Ufer bes Queis breitet fich ber Quadersandstein in feiner sublichen Satste gegenüber von Siegersborf und Uluersborf noch eine große Strede weit oftwarts von Raumburg an aus. Seine nördliche Salfte aber verschwindet oftwarts von Wehrau und Afchtigau, doch sept sie fich mahrscheinlich unter bem Sande ber bortigen Gegend bis an ben Bober fort, wo fie bei Bunglau wieder zum Vorschein fommt.

Beiter westlich vom Queis und subfüdwestlich von Wehrau breitet sich ber Quadersandstein in und um Baldau herum aus. Er liegt ziemlich in einer Linie sowohl mit dem Quadersandstein bei Siegersdorf und Ullersdorf, als mit demjenigen bei Schübenhayn und Hochtich und gehört ohne Zweisel mit beiden zu einem Ganzen, welches durch aussliegende Tertiars und Diluvialsschich unterbrochen ist. Es ist ein weisser seinstreinz Sandstein, in welchem sich Schaalen von Inoceramus Lamarckii, Pholadomya caudata, Ph. nodulisera, Panopaea plicata, Arca glabra und Pectunculus sublaevis, santer Muschen bes oberen Quadersandsteins, sinden.

Bei ben einander nahe liegenden Derfern Schüpenhaun, hochtirch und Mittele und Nieder-Langenau ift Quadersanoftein aufgededt, welcher, wenn auch unterbrochen, ebenfalls eine zusammenhangende größere Parthie zu bilden scheint und baber als solche auf der Charte dargestellt ift. Bei Schüpenhaun und hochtirch ist der Onadersandstein fleine und seinförnig, theils sest theils loder und in Sand übergehend, sowohl weiß, als lichte gelblichgrau und graulichgelb. Bon Petrefacten sind bis jest in ihm vorgesommen: Ammonites Orbignyanus, Pecten asper, Phobadomya caudata, Pectunculus sublaevis, eine unbestimmte Venus und Spongia saxonica. — Der bei hochfirch gebrochene seinsörnige Sandstein wurde schon in früherer Zeit zu Thürstöden, Schleissteinen u. bgl. verarbeitet. (Lesse, Reise ic. S. 283.)

Bei Mittel-Langenau ift ber Quaberfanbstein mehr ober weniger grobfornig und wechselt in seiner unteren Abtheilung mit grobem lofem Sand und mit Thonlagern. In zwei öftlich von Mittel-Langenau angelegten Bruchen zeigt ber Quabersandfein ein fieiles nordliches Einfallen unter ungefahr 70°. Die bort von oben nach unten auf einander folgenden Schichten find nach ben Beobachtungen Fechner's folgende: 1) lehmige Erde, 4-5 Fuß ftarf, als Dede bes Sandfteins; 2) grobförniger Sandftein als die oberfte Schicht, 10-12 Fuß machtig; 3) lofer Sand mit Quarzgeschieben, 3-4 Fuß ftarf; 4) gelblicher Thon, 5) weiffer Ihon, nach unten zu ins Gelbe übergehend, 1 Fuß; 6) sester Sandftein, 8-10 Fuß; 7) gelber Thon; 8) graulichweiße tripelahnliche Erde, 6 Joll, an Ort und Stelle mit Waffer durchtungen, beim Trodnen schneeveiß werbend. (Fechner, Verf. c. Ratzegesch. v. Görlig, S. 13.)

Rordwestlich von bem hochfircher, Schubenhanner und Langenauer Onabersandsteindstricte durchziehen vereinzelte hügelartige Barthieen bes Quadersandsteins die Görliger hate. Davon ift eine größere bei Bengighammer und Langenau; sie haben gleiches Streichen und find als eine Gruppe gufammen undangenau; sie haben gleiches Streichen und find als eine Gruppe gufammen gufaffen. Sie find alle von bem bilmvlichen Sande der Gbene umlagert und gum Theil bedeck. Der Sandstein, welcher bei Bengighammer gebrochen wird, ift seit, grobfornig, weiß, theilweise durch Gisnerrydhydrat gelb und braunlich gefarbt und benieht ans 4-6 finf ftarken, nuter 60° öftlich einfallenden Schichten. (Echner, a. a. D. S. 13.) Es sind nur undeutliche Muschelreite darin gesunden worden. And zwischen diesem Sandstein kommt loser Sand und Thon vor.

Roch weiter nordlich, nordnordwestlich von Raupe und suböstlich von Rothenburg erhebt fich bei Nieder-Bielau eine von den vorigen weiter enterente gang abgesonderte fleine Parthie von Quadersandstein, die wie eine Infel aus dem bilmvischen Sande hervorragt. Dieser Sandstein hat das Streichen der übrigen Quadersandsteinparthieen und fällt unter 50-60° gegen Often ein. Er ist grobfornig, gelblich, stellenweise sehr eisenhaltig und wechselt mit Quarzeconglomerat, welches auch Rieselschieber einschließt. Er enthalt wulftsförmige Körper, welche mit der Spongia saxonica übereinstimmen, und undeutliche Muschelreite. (Cotta, Erlauterungen ic. heft III. S. 48. 54.)

Eine fleine anstehende Parthie von flein, und feinfornigem gelblichbraunem Quadersaubstein zeigt sich auch noch sudwestlich von hochfirch an ber Norbseite bes Zechsteins bei Kloroborf.

Alle anstehenden Parthieen des Quadersanbsteins vom Queis an bis nach Bengighammer und Rieder-Bielau liegen in berfelben Streichungslinie von Sntoften nach Nordwesten.

### Britte Granung.

### Rainozoif de Formationen.

(Certiare und quartare Sormationen. Inngere petrefactenführende Sormationen.)

Die fainozoischen Formationen find Die jungeren und jungften Formationen ber Erbrinte. Sie liegen auf allen übrigen Formationen, also zu oberft und bilben faft nur ebenes ober flachhügliges Land, fehr felten felige Maffen.

Sie ftellen die Perioden des Lands und Luftlebens und des jungften Bafferlebens dar. Es find Wasserbildungen, durch Absas oder Niederschläge mehr oder weniger ausgebreiteter Ueberschwemmungen entstanden sowohl von Meers als von Laudgewässern. Nur wenige, wie die Erdbrandproducte, sind durch Sige veräudert.

Bon Organismen finden fich in den fainogoifden Formationen auffer Reften von Meeresbewohnern auch Refte von Sußwafferorganismen und von Landthieren und Landpflanzen. Bon höheren Thieren, namentlich Sangethieren und Bögeln, find mit fehr wenigen Ausnahmen fossile Reste nur in diesen Formationen vorhanden. Die Jahl der in ihnen vorsommenden Organismen ist größer als in jeder der alteren Formationen, und was die Gattungen und Arten der Thiere und Pflanzen betrifft, so sommen biefelben, je junger die Formationen sind, in denen sie sich finden, den Gattungen und Arten der gegenwärtigen Schöpfung immer nacher und manche stimmen auch mit ihnen überein.

Es gehoren hieher nach ber Reihenfolge ihres Altere folgende Bilbungen:

- I. Die Tertiarformation ober Brauntohlenformation.
- II. Die Diluvialformation.
- III. Die fogenannten alluvischen Bildungen, welche nur gerftreute Gebilde find und feine große gusammenhangende Formation ausmachen.

Sammtliche Bildungen find in der preugifchen Oberlaufit vor-

### Erfte Sauptabtheilung.

### Tertiarformation ober Brauntohlenformation.

(Formation des plastischen Thons. Wolassejormation; Bronn. Cocanische, miocanische und pliocanische Formation; Lyell. Terrains de sédiment supérieur. Terrains tertiaires. Tertiary rocus. Supercretaceous group.)

Die Tertiärformation ift unter ben fainozofichen Formationen die altefte, fie gehört ihrem Alter nach in die Epoche zwischen der Quadersandsteinsformation und ber Diluvialformation.

In ber Periode, in welcher die Tertiarformation entstanden ift, war ein fehr großer Theil des jesigen festen Landes mit Wasser bededt, namentlich die Tieflander und die Bassen zwischen ben Gebirgstetten; baher auch dort haupt-fachlich die tertiaren Ablagerungen durch Niederschläge theils aus Meeres, theils aus Süswasserbedenngen sich gebildet haben.

Die Tertiärformation besteht größtentheils aus geschichteten Masien, aus Sand, Geschiebeablagerungen, Suarzeenglomerat, Sandftein, plastischem Thon, Schieferthon, bichtem Kalfftein, Mergel, mit welchen sehr haufig als untergeordnete Masien Brannfohlenlager, weniger haufig Gopo und Steinfalz vorstommen. Im Allgemeinen sind es weniger feste, mehr lodere, haufig erdige ober ganz lose Gebilde, die meisten durch mechanische ruhig abgeseste Niedersichtige aus Wasser, wenige auf chemischem Wege entstanden.

Die meisten Gebilde ber Tertiarformation haben feine fehr große Andbehnung und Machtigfeit, fie fallen am haufigften größere ober fleinere bedenartige Bertiefungen aus; boch giebt es unter ihnen auch Gebilde, welche eine
große Ausbehnung und Machtigfeit befigen, wie 3. B. bie Nummulitenbildung.

Die Tertiarformation umfaßt fowohl Meeredbildungen als Sugmafferbildungen, die letteren find hier haufiger als in allen fruheren Formationen. Beibe Bildungen wechseln oft mit einander ab.

Unter allen Formationen enthalt bie Tertiarformation die größte Menge und Mannigfaltigfeit von versteinerten so wie auch von bloß calcinirten organiichen Korpern, welche größtentheils noch jest auf der Erde vorhandenen Gattungen, aber jum Theil ausgestorbenen und nur einem fleineren Theile uach. mie es icheint, noch lebent eriftirenten Arten angehören. Es fint foffile Thiere aus allen Glaffen, von ben Caugethieren an bis an ben Boophpten und Infuforien berab, barunter eine Menge folder, beren angloge Urten jest nur noch in ben Tropenlandern leben; am haufigften Schaalthierverfteinerungen, Deerund Gufmafferichaalthiere, vorherrichend Condiferen und Bafteropoten, ju melden auch Die meiften foifilen Lande und Guffmaffermolusten geboren; ferner viele Gerpuliten, furuichmangige Rrebfe, Infecten; Koraminiferen ober Bolpthas lamien (Schnörfelcorallen) b. i. Broggen mit falfigem Gebaufe, aus melden viele tertiare Bebilbe besteben; endlich eine große Menge von mit Echaglen verfebenen Jufusorien (fogenannte Polygastrica ober Magenthiere). Bon manchen in ben alteren Kormationen verbreiteten Thiergattungen, g. B. von Belemniten. Ummoniten, Brachiopoben u. a. findet fich in ber Tertiarformation feine Gpur mehr. Dagegen fommen von boberen Thieren vor Ruodenfifche, Batrachier, Cangethiere und Bogel, welche erft in biefer Formation eine allgemeinere Berbreitung baben. Unter ben Bflangen ericbeinen in vermehrter Ungabl Coniferen. Balmen und Laubholger (wornuter fronenblutbige), welche folden Arten entfprechen, Die in marmeren ganbern porfommen; bergleichen Arten treten in ben inngeren Edichten immer gablreicher und mannigfaltiger auf.

Die bis an die Oberfläche emporragenden Glieder ber Tertiarformation bilben größtentheils ebenes ober hugliges gand ober ichwach geneigte niedrige Anboben, selten, wie bie Schweiger Molaffe, bobere Bergruden.

### I.

### Abtheilungen ber Tertiarformation.

Rach bem Alter und ber Bildungszeit ber Schichten unterscheibet man gewöhnlich brei verschiedene Abtheilungen ber Tertiärsormation, eine untere, eine mittlere und eine obere, welche von Lyell die Beuennungen eccane, miocane und pliocane erhalten haben. Diese Beuennungen beruhen auf ber Ansicht, daß in der erften oder unterften bieser Abtheilungen nur sehr wenige, in ber zweiten oder mittleren eine größere Anzahl und in ber britten oder oberschen bie größte Wenge von solchen Conchylien vorsonmen, welche mit noch jest auf ber Erde lebenden übereinstimmen. Nach ben von Deshayes (1830) angestellten Bergleichungen sollen nämlich in ber occanen Formation von Lendon und Baris nur brei Proceut noch jest lebender Conchylien gefunden

worden fenn, in ber miocanen Formation von Borbeaur, Turin und Wien icon ungefahr 19 Broc., in ber obern pliocanen Formation Italiens aber (in ber fogenannten fubapenninifden) bie großte Ungabl, namlich 52 Broc, mit noch jest lebend vorhandenen Specien übereinstimmen. Die Bleichstellung fo vieler tertiarer Condulien mit noch jest lebenden wird aber neuerdinge febr bestritten. Mus einer genaueren Bergleichung ber parallelifirten Specien foll namlich fich ergeben, baß unter fammtlichen Conchylien ber Tertiarformation gar feine mit noch jest auf der Erbe lebenden Arten vollfommen übereinstimmen, fondern bag nur manche berfelben mit noch jest lebenben eine mehr ober meniger große Mehnlichkeit baben. Dan bat baber bei ber Trennung ber Tertiarformation in 216theilungen bauptfachlich auf Die Lagerungeverhaltniffe und auf Die Befteinebeichaffenheit Berth ju legen und biernach muß allerdings eine Trennung ber unteren ober eocanen Bilbung von ben beiben oberen gnerfannt merben. Diefe beiben letteren, Die miocane und pliocane, laffen fich jeboch febr oft nicht beftimmt von einander unterscheiden, fie geben nicht nur in einander über, fondern fallen oft gang gufammen fowohl in Betreff ber Beidaffenheit ibrer Schichten, ale in Betreff ber in ihnen enthaltenen Condulien. Und Diefem Grunde merben fie von ben meiften neueren Geologen nicht mehr als zwei befondere Bilbungen anerfannt, fondern nur ale eine einzige betrachtet, mithin werben von ihnen nur zwei Tertiarformationen unterschieben, eine untere ober eocane und eine obere, welche lettere die bieber jo genannte miocane und pliocane in fich begreift und in biefer Andbehnung von Bornes neogene Tertiarformation genannt wird. Die eocane und neogene Formation tonnen nach Sornes im Allgemeinen burch ben Charafter ber in ihnen vorfommenden Thierrefte unterichieben merben, indem bie erftere ben Charafter einer tropifchen, Die neogene Kormation aber ben einer fubtropifden ober einer einem gemäßigten Elima angehörigen Rauna bat. (Raumann's Lebrb. b. Geogn. Bb. II. 1854. G. 1032.) Bo man in ber neogenen Formation noch Unterschiebe antrifft, fann man auch Die bieberige Untericheidung in miocane und pliocane noch beibehalten. (Bronn, Lethaa, 3. Aufl. Bb. VI. 1851. G. 28. u. 45.) Der man fann bie neogene Bildung mit Sornes in eine altere und jungere abtheilen.

Renerdings wird zwifchen ber untertertiaren ober eocanen und ber miocanen Formation in einem Theile von Deutschland wegen vieler charafteriftischer Conchylien noch eine Zwischenabtheilung als untermiocane Bildung unterschieben, welche alter ift als die herrschende miocane Formation, aber junger als bie eocane, mithin in ber Mitte zwischen beiben fteht. Diese Bildung entspricht ihrem Alter nach bem von Dument fogenaunten Système tongrien und Système rupelien in Belgien und wird von Beprich ale eine felbititanbige Bilbung mit bem Ramen oligocane Bilbung belegt. Es geboren gu biefer Bilbung nach Benrich bie Caube und Thonichichten westlich von ber Elbe gwischen Magbeburg, Calbe und Ggeln, Die Thousdichten bei Bonn, Die Gugwaffergebilbe im Dannger Beden, ber untere Meeredjand von Algei und ein Theil ber Tertiargebilde im norboftlichen Dentschland, Die man fur cocan bielt. (Beitidrift ber bentiden geol, Gefellich. Bb. V. 1853. E. 277. u. 278. Mongtebericht ber Berl. Afab. b. Biffenich, ane b. 3. 1854. C. 664. n. 666.) Da Diefe eligocane Bilbung über ber untertertiaren ober cocanen Kormation liegt. fo fann man fie ungeachtet ibrer abmeidenten Condulien bod immer ale Die unterfte Abtbeilung ber obertertiaren ober neogenen und gmar als bie altefte miccane Bilbung betrachten. Fribolin Canbberger bat and Das Tertiargebilde bei Beinheim unweit Algei den thierifden Betrefacten gu Folge Die tieffte Miocanbildung genannt. (Fr. Candberger's Untersuchungen über bas Mannger Tertiarbeden zc. Wiesbaben, 1853.)

### II.

# Berbreitung ber Tertiarformation im Allgemeinen, besonders in Deutschland.

Man hat die Tertiärformation zuerst in Frankreich und England kennen gelernt, im Pariser und Loudoner Basin, welche and ber eccanen Tertiärbildung bestehen und Meered, und Suswasserzebilte enthalten. Im Pariser Beden ist ein Suswasserzebilde von plastischem Thon mit Sand, welches Braunkohlenslager, Suswasserschund und soffile Saugethierknochen einschließt; die oberen Schichten aber sind sandig und enthalten Meerespetresacten. Auch in der Provvence und auf der englischen Insel Wight herrscht die eccane Formation, in Languedoc dagegen die mutteltertiäre oder miocane.

In Dentschland ift bie tertiare Formation von Suben bis zu bem auffersten Norden verbreitet; sie gehört aber sammtlich zur oberen Abtheilung und zwar, wenn man die befannte Trennung noch statuirt, zur miocanen Formation. Die darin vorsommenden marinen Conchylien beweisen bieses, wie schon & von Buch (1851) gezeigt hat; es sind lauter Conchylien der miocanen Formation. Nur in einem Theile des nördlichen und nordweitlichen

Deutschlands fommen abweichende Condulien vor, welche ein beberes Alter, namlich amifchen ber cocanen und ber gewöhnlichen miocanen Bilbung bezeichnen, aber bod noch ber letteren und zwar beren alteften Abtheilung angeichrieben werben fonnen, wie bereits oben bemerft morben ift. Huch bie Condulien bes Wiener Tertiarbedene, fo wie die bes großeren ungarifden, mit welchem es in Berbindung ftebt, geboren gur miocanen Kormation. Das Wiener Tertiarbeden ftellt vier Abtheilnngen bar, eine nutere Cantbilbung mit Braunfohlen, melde auf Gueift liegt, barüber plaftifden Thon . Tegel genannt , über Diefem eine obere Candbildung mit eingelagertem Gerithienfalf und mit Braunfoblenlagern. und an oberft einen brafifden fogenannten Tegel mit Congerien, woan noch fogenannter Leithafalf ale eine ben brei letteren Gliebern parallele Bilbung Die Edichten bes Wiener Bedens erftreden fich weit nach Stevermark binein. And in Calgburg, Bavern, Bobmen, Dabren und Galigien findet fich bie miocane Tertiarformation. 3m Rheingebiete find einige miocane Tertiarbeden. Beiter nordlich verbreitet fich biefe Tertiarformation uber Thuringen, Cachien, einen Theil von Nieberichleffen bis nach Dberichleffen, über Die Dberund Niederlaufin, Die Mart Brandenburg, über Bommern, Breufen und Polen.

Leop. v. Bud bat von Nortbentidland burd Mittelbeutidland bis an bie Rordfeite ber Donau fieben tertiare Beden unterfchieben, melde ungeachtet ihrer Eigenthumlichfeiten bod in ihren Cetimenten fo febr mit einander übereinstimmen, bag man in ihnen nur eine und biffelbe Bilbnug erfennen fann, namlich bie miocane, wie fie auch in Italien portommt. Diefe Beden, in welchen mehr ober meniger Braunfobleuflose verfommen, find folgende: 1) bas nordbeutiche Tertiarbeden, welches fich burch gang Rordbeutichland, burch Breugen, Pofen und Polen erftredt; 2) bas ichleniche Beden, vom Bober bis nach Dberichleffen, welches mit ber Tertiarbilbung Galigiens in Berbindung fiebt; 3) bas bohmifde Beden im nordlichen Bohmen, von Teplis bis uber Eger binaus, fublich vom bohmifchen Grauwadengebirge, norblich vom Erzgebirge enge eingefchloffen, mit ber fleinften, aber machtigften Braunfohlenbilbung; 4) bas thuringifd-jadfijde Beden, in Thuringen, in ter prengijden Proving Cachfen. im Rouigreich Cachfen und im Bergogthum Altenburg, mit Braunfohlenlagern in ber Mitte bee Bedens gwifden Altenburg, Leipzig und Beig; 5) bas nieberrheinische Beden, von Boun bis über Hachen hinaus, in ber Mitte vom Giebengebirge burdiest und burch biefes bie Schichten vielfach gerftort; 6) bas rheinifd. beffifche Beden (bas Mannger Beden), gwijden tem Taunus, bem meftphalifchen Cauerland und bem Thuringer Balt, in ber Mitte von einer Reihe von Bafaltsuppen bes Westerwalds, Bogelsgebirgs, habichtswalds und bes Rhongebirgs burchschnitten, die Lage ber Braunkohlenflose, die zum Theil sehr machtig sind, an vielen Orten aus ihrer ursprünglichen Stellung gebracht; 7) bas oberrheinische Beden zwischen dem Schwarzwald und ben Vogesen, enge im Rheinthal eingeschoffen. (L. v. Buch, über die Lagerung der Braunkohlen in Europa; in Karsten's Archiv f. Min. 12. Bb. XXV. 1853. C. 157 s.)

Die größte Ansbehnnng hat bie obere tertiare ober bie neogene Formation im nörblichen Deutschland. Wenn sie and gleich hier eine Ungahl großer Beden barftellt, so stehen biese boch im Jusammenhange mit eine ander und bilben ein großes ausgedehntes Flachland mit wellenformigen ober schwachshügligen Erhebungen, wozu fast bas ganze nörbliche Deutschland gehört.

### III.

Busammensetzung ber Tertiärsormation im Allgemeinen und besonders im nördlichen Deutschlaud, vorzugsweise mit Beziehung auf die preußische Oberlausit.

Rach ihrer Verbreitung und Saufigfeit fonnen Die Maffen, welche Die Tertiarformation gusammenfeben, in zwei Abtheilungen unterschieden werden:

- 1. Solche von allgemeinerer Berbreitung ober wenigstens hanfig vorhandene, welche jum Theil vorherrichen.
- 2. Solche, welche nicht aligemein angetroffen werben, niemale vorherrichenb, vielmehr feltener und mehr ober weniger untergeordnet finb.

Wir betrachten nun unter Diesen Rebteilungen Die verschiedenen Maffen theils in der Reihenfolge ihrer Bedeutung, theils nach ihrer Berwandtsichaft zu einander.

### Erfte Abtheilung.

Allgemeiner verbreitete ober wenigstens haufig vorhandene und jum Theil vorherrichende Beftanbtheile ber Tertiarformation.

Die am allgemeinsten verbreiteten Bestandtheile ber Tertiarsormation find Cand und Thon. Rachft biesen finden fich, zwar viel weniger allgemein verbreitet, aber boch immer noch mehr ober weniger haufig: Canbftein,

Duarzconglomerat, Geschiebeablagerungen, Schieferthon, Mergel, Kalfstein und in untergeordneten Lagern, aber fehr haufig, Braunfohlen, zum Theil mit sogenannter Alaunerde.

Diese Maffen sommen in mit einander abwechseluben oder einander untergeordneten Lagen vor, welche bald mehr bald weniger beutlich geschichtet und von verschiedener Machtigfeit find. Gie find entweder scharf von einander abgesondert, oder zeigen auch Uebergange in einander, wie 3. B. der Cand in Canbflein, der Ihon in Mergel, die Branutohle in sogenannte Alaunerde u. f. f.

### 1. Sand ber Tertiarformation.

### (Tertiarfand. Brannfohlenfand.)

Der Cand ber Tertiarformation ift herrichend reiner Quargfand, meiß ober blaggrau; Die Quargforner einzeln betrachtet find oft mafferbell, gemobnlich aber nur burdiceinend und granlichmeiß, feltener mildweiß. Rur ba, wo fich Bitumen ober Roble mit bem Canbe verbindet, in Der unmittelbaren Rabe ber Braunfoble und ber Mlaunerbe, ift er baburch gumeilen gelblich ober graulichbraun, feltener ichwarglichbraun gefarbt; man erfennt felbft oft ben Branntoblenftaub, welcher ibn burchgiebt. Granlichbrauner Cand liegt g. B. bei Mustau über und unter Brauntoblen- und Algunerbefloten und mechielt auch mit braunem Thon. Gine buntle Rarbung geigt ber Sand übrigens nicht allein in ber unmittelbaren Angrengung an bie Braunfohlenflose, fonbern auch weiterhin in beren Rabe und gwar in Chichten von verschiebener Dachtigfeit. Um Beinberge fubweftlich von Dustau finden fich gelblichbraune und fcmarglichbraune feinfornige Canbichichten von 3 Boll, 2-3 guß, ja felbft von 14 Ruß Dachtigfeit. Ebendafelbit fommt auch graus und braungeftreifter und graus und ichwargestreifter Cand ale Liegenbes und Sangenbes eines Braunfohlenfloges an zwei Stellen vor. (Plettner, in ber Beitichr. b. beutich, geol. Befellich, Bo. IV. 1852, G. 270 u. 271.) - Geltener ift ber Canb burch Gifenorybhybrat braun, am feltenften burch Gifenoryb roth gefarbt.

Der Tertiarfand ift theils feine und fleinförnig, theils grobfornig, felten geht er in fleine Geschiebe über. Er ift in ber Regel gleichförnig und bie Rorner find meistens rundförnig und glatt, seltener edig und unregelmäffig, die Rorner bes groben Sandes oft auch scharftörnig. Grobforniger und gleiche forniger, edigforniger und scharftorniger Sand findet fich & B. jugleich mit

feinfornigem bei Mustau. Ungleichförnig ift ber Cand nur zuweilen in ben tieferen Schichten, wie 3. B. bei Budow in ber Marf Brandenburg, wo er nach Plettner febr grobfornig und ungleichförnig ift. (Zeitichr. t. bentich. geol. Gefellich. Bb. IV. S. 396.)

Der Cand ber nordbeutiden Tertiarformation enthalt ftete fleine ober feine weine Glimmerblattden, aber annerdem in ber Regel fein eingemenates frembartiges Mineral, ale bochftens ammeilen feine Roblentbeilchen, Daburd untericeibet er fich von bem baruber liegenben Canbe ber Diluvialformation, welcher feinen weiffen Blimmer, Dagegen Rorner von ungeriestem fleifchrothem Telbipath enthalt nud welcher auch nicht weiß, fondern gelb gefarbt und faft nie fo gleichformig und fein ift, wie ber Tertiarfand. Es gitt wenigftens ale Regel, bag ber Tertiarjand frei von Teldipathfornern ift. Birard und Blettner balten es burdaus fur einen wefentliden Unteridied tes Tertiariands vom Diluvialfand, bag jener niemale Belbfpathforner enthalt. (Dentiche geol. Beitider, Bb. I. 1849. S. 349. Bb. IV. G. 480.) Indeffen fand boch Sr. Bergmeifter Beuder in Dusfau in ber ben plaftifchen Thon, welcher bas Liegende ber Mustauer Braunfoblenformation bilbet, unmittelbar bededenden Sandidicht auffer Quargfornern auch Relbspathforner, mas eine feltene und barum auffallende Ausnahme ift, weil alle übrigen Sanbichichten berfelben Formation nur aus reinen Quargfornern gum Theil mit Blimmerblattchen befteben. Auf Diefe Autoritat bat ebendaffelbe and S. Muller angegeben. (Deutsche geol. Beitidr. Bb. Vl. 1854. G. 708.) Bas ben Glimmer betrifft, fo ift ber fleinund feinfornige Tertiarfand oft febr glimmerreich und wird baber von Blettner mit bem Ramen Blimmerfand belegt, was aber leicht zu einer falfchen Unnicht Beranlaffung giebt.

Der Sand ber Tertiärformation ist übrigens nicht immer gang rein, b. i., vom Glimmer abgesehen, ungemengt, sondern nicht selten thonig, mit mehr ober weniger seinem Thon gemengt. Dieser thonige Sand enthält auch ges wöhnlich zugleich seine Glimmerblättchen, wiewohl oft nur sparsam. Dagegen hat der sebr seinse Blimmerblättchen einer nur geringen Beimengung von Thon oft viele seine weisse Glimmerblättchen eingemengt, wie g. B. bei Mussau. Manchmal wechseln rein sandige Lagen mit thonig-sandigen ab, so g. B. in einem Onerschlage seitwarts von einem Schachte am Beinberge bei Mussau nabe gegen die Stadt zu graue thonig-sandige mit grauen und braunen rein sandigen Lagen. (Plettner, Zeitsch. b. beutsch. geol. Gesellsch. Bb. IV. S. 271.)

Die Schichtung bes Tertiarfande ift balb beutlich, balb fehr undeutlich.

Wenn er gleichmässig-tornig ist, ift feine Schichtung mehr ober weniger undeutlich. Besteht er aber aus abwechselnd groberen und feineren Körnern, so sonbern sich diese in Lagen, wodurch die Schichtung deutlicher wird. Diese Lagen
unterscheiben sich dann zuweilen auch durch eine verschiedene Farbung. Enthält
ber Sand viele Glimmerschüppchen, so haben diese auf die Schichtung einen
sichtlichen Einfluß, er ist dann deutlicher geschichtet. Die deutlichste Schichtung
aber zeigt der Sand, wenn er mit Thonlagern abwechselt.

Ganb.

Reinere und grobere Sanbidichten liegen oft über einander, boch find Die feineren viel baufiger, berrichenber und machtiger ale Die groberen. In ber nordbeutiden Cbene ift ber Sand in ben unteren Schichten grober, in ben oberen feiner. Der obere feinere Sand ift viel machtiger und burch ben Bau ber Braunfoblenflone am meiften gefannt; ber untere grobere ift in ber nordbeutichen Ebene nur an wenigen Bunften naber beobachtet worben, wo man namlich tiefere Braunfoblenfloge entbedt bat. Die Sandforner find oft von Dobnforngroße, Die bes groberen Ganbes ber unteren Schichten mehr ober weniger großer; Die Rorner bes oberen Canbes bagegen find febr fein, oft faum erfennbar, Daber man ibn felbit manchmal fur Thon anfieht. Diefer obere febr feinfornige Sand macht bie Sauptmaffe ber norbbeutiden Tertiarformation aus; er ericeint überall als Begleiter ber Braunfohlen und jumeilen auch gang allein. Der feinfte Sant, welcher fast ftaubartig ift, auch bochft feine Blimmerichnppchen, aber feinen Thon enthalt und in ber nordbentichen Gbene uber und gwifchen ben Brauntoblenlagern liegt, wird Formfand genannt und ale folder in ben Gifengiefereien benütt. Derielbe ift jumeilen auch mit bochft feinen Roblenftaubden burchbrungen, wodurch feine fonft rein weife garbe gran bis felbft Idmarglichbraun wirb. Er ift ftete bunngeschichtet und es medieln gumeilen weiffe und hellbraune Schichten mit einander ab. (Rach Blettner; Beitichr. b. beutich, geol. Gefellich, Bb, IV. G. 437, 439.) Rach Girard murbe folder Formfand fruber von Furftenwalde fogar nach England ausgeführt. (Beitfchr. b. b. g. Gef. Bb. 1. G. 347.)

In manchen Gegenden wechseln Lagen von groberem und feinerem Sand ohne bestimmte Regel mit einander ab, wie 3. B. bei Mustau. Dber est liegen hin und wieder untergeordnete Parthieen von grobförnigem Sande mitten in bem seinförnigen, welcher lettere in ben oberen norddeutschen Schichten der herrschende ift. In diesen untergeordneten groben Sandschichten finden sich guweilen einzelne schwarze Rieselsschieferstude. (Rach Girard; Zeitschr. b. b. g. Ges. Bb. I. S. 347.) Kleinere Rieselsschieferstude bemertt man auch in Be-

gleitung von kleinen abgerundeten Gefchieben von blaulichweissem Quarz hansig an der Oberflache bes Tertiarsandes bei Mussau und fie find dort nach Plettner felbst lagerartig angehäuft. (Zeitschr. d. d. g. Ges. Bb. IV. S. 262.) Es ift aber nicht unwahrscheintich, daß dieselben nicht den tertiaren, sondern diluvischen Schichten angehören. Ebensolche Gesteine sommen nach Girard weiter westlich an den sublichen Abhängen des Flemming, eines Landruckens im Norden des Elster- und Elbihals vor und benten nach seiner Meynung ans eine Herbeischwemmung von Oiluvialmaffen aus dem Suden.

Ungeachtet der Tertiärsand, befonders im nördlichen Deutschland, hansig ganz rein bleibt, so kommen boch auch Streden in ihm vor, wo sich, wie schon oben bemerkt wurde, feiner Thou mit ihm mengt. Wird diese Einmengung stärker, so geht der Sand stufenweise in sandigen Thou über. Schickten von reinem Sande wechseln daher manchmal mit Schichten von thonigem Sand oder von sandigem Thou ab. Reine Thoulager sind im Tertiärsand der nordbeutschen Ebene im Allgemeinen selten. (Girard, die nordbeutsche Ebene ic. Betl. 1855. S. 67.) In der Oberlaufit sommen aber bergleichen mehrsach vor, wie weiter unten gezeigt werden wird.

Der Sand ber Tertiarformation ift ausserventtich machtig, befonders ber feinfornige in ber nordbeutschen Gbene. Die Schichten biefes Sandes sind zuweilen durch flache Ginschnitte entblößt, welche aber nicht geeignet find, die Berschiebenheit ber Schichten erfennen zu lassen. Sehr leicht wird biefer seine Sand an entblößten Stellen durch den Regen weggeführt und verschüttet, baher Profile von Schichten biefes Sandes feine Dauer haben.

Der herrichende Tertiarfand ift eine ausgebehnte Meerecbildung (Meerecjand); boch fommen ftellenweise auch Submafferbildungen vor, wie biefes bie barin enthaltenen Subwafferconchylten beweisen.

Der Sand ift bas wichtigite Glied ber Tertiärformation, er fehlt nirgends. Entweber ift er gang allein vorhanden und hat oft nur untergeordnete Braunfohlenflöge, oder er bildet wenigftens die vorherrschende Ablagerung, welche mit Thonschichten abwechselt. Er erstrecht sich oft sehr tief in der nordbeutschen Ebene und häusig bestehen aus ihm die tiefften Schichten, über welchen Thonssichten und Braunfohlen liegen.

Quarggeschiebe als Ablagerungen fehlen fast überall in ben nordbeutschen Tertiarschichten; nur sehr seiten bilden sie schmale Barthieen von geringer Ausbehnung. In ber Oberlausit geht ber grobförnige tertiare Sand an manchen Orten in fleine Quargeschiebe über. Diese burfen aber nicht mit 260n. 249

ben biluvifchen Geichieben verwechfelt werben und tommen auch nirgende von folder Große wie biefe vor.

### II. Thon ber Tertiarformation.

(Terriarthon. Plaftifcher Thon.)

Der Thon ber Tertiarformation ift theils rein, theils mehr ober weniger mit Sand gemengt.

1. Der reine plaftische Thon (Topferthon) ber Tertiärsormation, welcher keinen Sand enthalt, ift gewöhnlich blaßgrau, besonders haufig blaulichgrau, zum Theil aber auch grunlichgrau, aschgrau, weißlichgrau, zuweilen auch graulichweiß und gelblichweiß, seltener gelb, braun und bunt, welche lettere Farben von zusälligen Impragnationen bald von Eisenorvohydrat, bald von Braunsoble berrühren. Durch Berührung mit feinen Kohlentheilden oder Beismengung derselben wird er zuweilen graulichbraun, docoladebraun oder schwärzlichsbraun, wie z. B. bei Muskau. Die braune Farbe zeigt häufig ber unmittelbar iber einem Braunkohlenlager liegende Thon, so z. B. der Thon eines Lagers sidveneltlich von Hermendorf gegenüber von Sagar unweit Muskau. Der mit biesem Ihon in dunnen Schichten abwechselnde Sand ist ebenfalls braun und zwar graulichbraun.

Der reine tertiare Thon ift baufig entweder gar nicht schiefrig ober nur undeutlich schiefrig und meiftens ohne deutliche Schichtung, doch ift diese auch manchmal erkennbar. Deutlich geschichtet ift er faft nur dann, wenn er mit Sandschichten abwechselt. Wenn der Thon schiefrig ift, ist er gewöhnlich dickschiefrig, dunnschiefrig ift er nur selten. Der dunnschiefrige ift in der Regel reich an Glimmerblatichen und scheint diesen hauptsachlich seine dunnschiefrige Beschaffenheit zu verdaufen; doch enthalt berselbe gewöhnlich auch etwas feinen Sand, welcher ebenfalls auf die dunnschiefrige Absonberung Einfluß hat. Solcher dunnschiefriger Thon zeigt sich zum Theil bei Mustau und ift durch Robsentbeitchen braun und oft alaunhaltig.

Die Machtigfeit des reinen Thons ift fehr verschieden. Da wo er zwischen bem Sande vorsommt, sind seine Schichten meistens nur schwach, oft wenige Boll machtig, wie 3. B. am Beinberge bei Mustau nur 2 bis 5 Boll start; er erreicht aber auch eine Machtigfeit von 20-40 gus. Selten erscheint er in noch machtigeren Maffen und diese liegen baun gewöhnlich zu oberft, über

Sand, ober Braunfohlenlagern, wie 3. B. im Großberzogthum Bofen, wo ein Thoulager nach Girard eine Machtigfeit von 120 Fuß erreicht. (Zeitichr. ber beutichen geol. Bel. Bb. l. S. 348.)

Buweilen ichließt ber tertiare Thon fnollige, spharoibische ober nierenförmige Stude von granem Mergel ober thonigem Ralfstein ein, welche mit Kallspathtrummern durchzogen sind und ben Namen Septarien führen. Der Thon selbst heißt in diesem Falle Septarienthon und erscheint unter andern in ausgedehnten Lagern bei Hermsdorf unweit Berlin, bei Budow, Burg u. a. D. In ber preußischen Oberlausit sit sein Vorsommen mit Sicherheit nicht bekannt. Es sollen in der Gegend von Lauban kleine Septarien in weißlichgrauem seinserdigem Thon gefunden worden sein, was jedoch noch der Bestätigung bedarf.

— Auch Gwps und Schweselsses kommen als Einschlüsse im Tertiarthon vor.

2. Sandiger Thon ist in der Tettiärsormation noch banfiger als der reine Thon. Die Ginmengung des Sandes ist ausnehmend verschieden. Manchemal enthält er nur sehr wenig und sehr seinen Sand, so daß dieser oft ohne genauere Untersuchung nicht bemerkbar ift; manchmal ist aber der Sand auch sehr reichlich eingemengt und die Ginmengung nimmt nicht selten so sehr zu, daß die Masse allmählig in thonhaltigen Sand übergeht. Sehr oft enthält der sandige Thon auch noch seine weisse Glimmerblättchen. Er hat gewöhnlich eine deutlichere Schichtung als der reine Thon, die deutlichste dann, wenn er mit Sandichichten abwechselt.

Es fommen bei ihm dieselben Farben vor, wie beim reinen Thon; besonders hansig wird er durch Einmengung von Kohlentheilden braun bis selbst schwarz, und durch eine sehr starte Einmengung jolcher Theilden entsteht als eine besondere Barietät kohlige sandiger Thon. Diesen führt Plettner unter der Benennung Letten (Rohlenletten) auf und unterscheidet ihn je nach der Weuge der Sandeinmengung in sandigen, thonige sandigen und thonigen Letten. (Zeitschr. d. d. g. Ges. Bd. IV. S. 439.) Sammtliche Varietäten dieses Kohlenlettens sind deutlich geschichtet. Der thonige Letten aber, welcher am wenigsten Glimmer enthält, ist weniger deutlich geschichtet als die anderen. Der braune und schwarze kohligesandige Thon ist auch nicht selten mit Alauntheilchen oder Vitroltheilchen durchzogen, die von ausgelöstem Schweselsies oder Marfaste herrühren, daher ein solcher Thon auch mehr oder weniger merklichen Alaungeschward auf der Junge hervordringt, wie 3. B. mander sohligesandige Thon bei Mnstau. Eben dieser klaunerte, von welcher weiter unten die Rede sein wird.

Der tohlig-sandige Thon tommt in der Nahe ber Brauntohlenfloge vor, entweder in ihrer unmittelbaren Berührung oder auch in einzelnen bunnen Lagen zwischen reinem oder thonigem Sand, welcher die Brauntohlenfloge trennt, wie 3. B. am Weinberge bei Mustan. Das Liegende von Alaunerdeflogen aber bildet oft ein weiser oder blaulichgrauer mehr oder weniger sandiger Thon, wie bei Mustau. (Plettner, a. a. D. S. 273.)

Thonlager find zwar in der Tertiärformation haufig vorhanden, doch find fie lange nicht so allgemein wie der Sand. In manchen Gegenden fehlen Thonlager ganz, in anderen find fie nur sehr sparsam, oft nur als schwache Schichten zwischen dem Sande; doch giebt es auch tertiäre Districte, welche mächtige Thonlager befigen, wie schon oben erwähnt wurde. Der sandige Thon erreicht eine noch größere Mächtigseit als der reine, wie z. B. der Thon des Wiener Bedens, welcher in Mergel übergeht und unter dem Ramen Tegel befannt sit und in welchem zwel sehr tiefe artesische Brunnen von 581 und von 651 kis Tiefe erbohrt sind. In der preußischen Oberlausig giebt es an mehreren Orten Ihonlager im Tertiärsand, z. B. bei Tschirne substüddich von Halbau, bei Stenker unweit Ranscha in der Görliger Haide, bei Mustan, bei Branske nördlich von Weissenberg und mächtige Thonlager bei Geibsbor und bei Gerlachsheim westsüdweislich von Marklissa. In dem seinsandigen Thon bei dem Dorfe Berg in der Rähe von Mustau sind Blätterabbrücke gesunden worden.

3. Ale eine eigenthumliche Barietat bes Thons fann ber bunte Thon betrachtet werben, welchem fich bie Belberbe anschließt.

Der bunte Thon unterscheidet sich durch seine vielsachen Farben, roth rothlich-violblau, perlgrau, gelbichegrau, gelb, mit welchen Farben aber auch gelblichweisse und rothlichweisse abwechseln, durch seine hausig gestreiften und gelecten Farbenzeichnungen, durch seine große Weichheit und Milbigkeit, seinen groberdigen Bruch, seinen glanzenden Strich, wahrend er an sich matt ift, durch sein ziemlich starkes Anhangen an der seuchen Lippe, sein nur etwas fettiges Anställen und durch sein Zerfallen im Wasser. Ausser Thomsticat und Wasser enthält er ziemlich viel Gisenoryd. Er bildet ein 3-4 Fuß mächtiges Lager niber der Gelberde und unter einer 2-3 Fuß starken Sauddededing an einer stachhügligen Anhöhe süblich von Wehrau. — Man hat mit dem von Werner so genannten bunten Thon andere Thone verwechselt, daher man sich an die von ihm gegedene Charakterskit zu halten hat. (E. A. Sossmann's Handbud der Mineralogie, Bb. 11. Abth. 2. 1815. S. 54 fi.)

Die Gelberbe, von gewöhnlichem gelbem Thon wefentlich verichieben, ift eine fehr weiche und milbe, febr feinerbige, aber boch etwas compacte und nuvollfommen-ichiefrige Maffe, lichte odergelb, matt, im Striche wenigglangend. ein menia fettia angufühlen, etmas abfarbent und ein menia fdreibent, pon einem fpegifichen Gewichte = 2,2, banat ziemlich ftart an ber feuchten Livve und gerfallt im Baffer. Gie ift ein Thonfilicat mit febr viel (nach Rubn bie 37 Procent) Gifenored und giemlich viel (13 Pr.) Baffer. Gie licat bei Bebrau unter bem bunten Thon und über einer ichmach fublich einfallenden Schicht von aranem und brannem bidtem Thoneifenftein mit Schaglen einer ftarf concentrifch gefurchten Aftarte und mit glatten Mujchelfernen, fo wie auch mit rundlichen Studen von thonigem Spharonderit und mit platten Studen von bichtem Brauneifenftein. Durch eine bunne Lage von braunem Gifenocher ift Die Gelberbe von bem unterliegenben Thoneifenftein getrennt. Die Unterlage bes Thoneifenfteins, melder nur eine Dadtigfeit von einigen Boll bis gu einem Rug befist, ift nicht befannt; aber ebenfolder Thoneisenftein findet fich bei Ottenborf 11/4 Meile öftlich vom Queis auf Quaberfanbftein aufgelagert und ift fur ein tertiares Gebilbe ju balten. Durch ben fruberen Abban bes Thoneifenfteine und ber Gelberbe ift an bem Bebrauer Sugel eine langliche ichluchtartige Bertiefung in ber Richtung von Dften nach Beften entftanben.

### III. Sandftein der Tertiärformation mit Quargfels.

(Tertiarer Meerfandftein. Mariner Tertiarfandftein. Brauntohlenfandftein. Molaffe.)

Der Sanbstein ber Tertiarformation ift herrschend flein- und feintörnig, feltener grobfornig, weiß, grau oder auch brann und braunlichgelb gefarbt, bald locker, bald fest und oft beutlich geschichtet. Er hat zuweilen ein mehr oder weniger bemerkbares Bindemittel von Thon oder Gisenorydhydrat. Der sehr feste und reine Sandstein geht vollsommen in harten seinsörnigen und selbst in dichten Quarzsfels über; beide fommen baber oft in Berbindung mit einander vor.

Der Tertiärsanbstein erscheint balb in gangen gusammenhangenben Lagern, balb und haufiger in einzelnen Massen, in Bloden ober flachen Studen, welche zwischen bem Sanbe ber Tertiarformation liegen. Dan tonnte solche Stude fur abgeriffene Parthieen von gangen Sanbfteinlagern balten, Die vielleicht zerftört worden find. Wahrscheinlicher aber ist es, daß es Concretionen find, die sich dadurch gebildet haben, daß an manchen Stellen Sandparthieen durch ein fieseliges, thoniges oder auch durch ein aus Eisenoxydhydrat bestehenbes Bindemittel mit einander verkittet, in Zusammenhang gebracht und dadurch zu seitem Sandstein geworden sind. Viel seltener kommen solche Quarg, und Sandsteinmassen in Thonlagern vor. Beides ist z. B. in der Oberlausit ber Fall.

Größere Lager von Tertiarfanbftein finden fich an mehreren Orten in Bohmen, g. B. bei Carlebad, Altfattel, Cgernowig u. a. D., mo fie gu Baufteinen und Dubliteinen benutt merben. Schmache Lager folden Sanbfteine. fo wie auch einzelne Daffen fomobl von Canbftein als von bichtem Dugra trifft man an einigen Orten in ber Mart Brandenburg und in ber Oberlaufis im tertiaren Cand und Thon an. g. B. Lager von eifenicoffigem Sanbftein im Canbe bei Freienwalde nach Rloben. (Beitrage gur min. u. geogu. Renntn. ber Marf Brandenb., 2tes Ctud. 1829. C. 34 ff.) In ber preugifchen Dberlaufit tritt bei Tiefenfurth nordnordoftlich von Roblfurth ein fefter febr quargiger feinforniger Canbitein, welcher Chiliftengel und Blatterabbrude einichließt. einige Ruß boch aus bem Cante bervor und wird ale Bauftein gebraucht. Um fublichen Abhange bes Beinberge fubweftlich von Dusfau ift grquer und brauner feinforniger Sant, ber auch ine Grobfornige übergeht, mit nur etwas über einen Boll ftarten gagen von loderem, burch Gifenorybhybrat gelblichbraun und braunlichgelb gefarbtem Sanbftein burchiest, melder nach Blettner aus bem Canbe felbit burch ein Binbemittel von Gifenorphbybrat entftanben ift. (Beitider. b. b. geol. Bef. Bb. IV. C. 268.) In bem weiffen und weißlichs grauen Thou, welcher bas Liegende ber Mustauer Braunfohlenformation bilbet. liegen in ber Rabe bes Mlaunwerfe große Blode und gange 1-3 guß ftarte lagerartige Barthieen pon theils festem bichtem fplittrigem, theils feinfornigem fanbfteinartigem graulidmeiffem und weißlichgrauem gemeinem Duars, welcher auf feiner gagerftatte von etwas loderer Confifteng ift, an ber guft aber eine große Reftigfeit und Sarte erhalt. Diefer Quary wird in fleinen Bruchen gewonnen und jum Stragenbau gebraucht. Bei Spremberg in ber Rabe ber norblichen Grenze ber Dberlaufit findet fich in ber Tertiarformation ein febr fefter fanbfteinartiger weiffer Quary ober faft reiner Quargfanbftein, welcher fic burch inliegende Reuerfteingeschiebe auszeichnet; Derfelbe fann mohl auch nur als Bufammengefinterter festgeworbener Canb betrachtet werben. Much im Tertiargebiete ber fachfifden Dberlaufis wird nach Cotta bellarauer feinforniger

Quary ober fefter Sandftein angetroffen, 3. B. in Form einer flachen Ruppe und in Bloden zwischen Stiebig und Oberforftgen bei Baupen. (Erlant. gur geogn. Ch. v. Sachs. heft III. S. 84 und 85.)

Der Sandstein der Tertiärformation enthalt zuweilen Blattabdrude und Pflauzenstengel, an einigen Orten haufig, wie in der Betteran, bei Wiesbaden und audern Orten des Maynzer Bedens, daher derfelbe Blattersandstein genannt wird. In der preußischen Oberlausit sind uur sparfame Blattabdrude im Tertiärsandstein bei Tiefensurth beobachtet worben.

Eine befondere Barietat bes Tertiarfandsteins ift bie jogenannte Molaffe, ein graner feinförniger, ber neogenen Formation augehöriger Sandstein, ber sich von bem gewöhnlichen Tertiarfandstein dadurch unterscheidet, daß er ausser Quarzförnern auch aus Körnern von Rieselschiefer, Feldspath und anberen Mineralien besteht und ein mergliges Bindemittel hat, welches weisse Glimmerblatichen und grunlichschwarze Körnchen enthalt. Dieser Sandstein steigt zwischen ben Alpen und dem Jura zu beträchtlichen Anhöhen empor (im Jorat bis zu 2850, im Rigi bis zu 5480 fuß höhe.)

Als ein seltenes Borfommen eines quarzigen Gesteins ber Tertiärformation fann hier noch erwähnt werden das von Beber beobachtete Borfommen von Kieselschiefer in untergeordneten Lagen zwischen Braunkohlen, und Alaunerbestögen bei Nott unweit Bonn im niederrheinischen Tertiärbeden. (Zeitschr. b. b. g. Ges. Bb. III. 1851. S. 392.)

An hang. Im Tertiarfand und im Tertiarfandftein erscheint zuweilen Duarzonglomerat (Riefelconglomerat), welches aus größeren und kleineren mehr ober weniger abgerundeten weiffen, nur zuweilen durch Gisenorydhydrat etwas gefärbten und oft durch ein fandiges Bindemittel mit einander verbundenen Duarzgeschieben besteht, in einzelnen untergeordneten Parthieen. Der Sandsstein geht an manchen Orten in solches Conglomerat über, wie z. B. im niederrheinischen Beden, wo es mit dem Sandstein die unterften Lagen der bottigen Schichten bildet. (Weber, die Tertiärstora der niederrheinischen Braunkohlensformation. Cassel, 1852. S. 4. 6.) In der Oberlausit trifft man es nur an wenigen Punkten zerstreut im Sande an.

Dem Quarzeonglomerat fteht am nachften die tiefelige Barietat ber fogenannten Ragelfluh (Gompholit; Brongniart), ein Conglomerat von abger rundeten Studen von Quarz, Sandftein, Granit u. dgl. von verschiedener Große, welches in Berbindung mit ber falligen Ragelfluh, einem Conglomerat von Raltftein, und Sandfteingeschieben über ober zwischen ber Molaffe in ber Schweit und in Bayern zu hohen Maffen emporsteigt.

## IV. Schieferthon ber Tertiarformation.

#### (Ampelit.)

Eine schiefrigethonige Maffe von feinerdigem oder ebenem Bruche, weich bis fast von Kallspathharte, etwas milde, hellgrau oder dunkelgrau, selten weiß, matt oder schimmernd, undurchsichtig; der chemischen Zusammensehung nach Thonssilicat mit etwas Eisenoryd und Bassergehalt. In zwei Barietaten vorkommend, aber beide selten in der Tertiärsormation.

- 1. Gemeiner Schieferthon (Rrauterschiefer), unvollfommen-schiefrig, gran, mager anzusühlen, ohne Bitumengehalt; mit zahlreichen Pflanzenabdruden und zuweilen mit Glimmerblattchen und Sand durchzogen. Er bildet Schichten in der Braunkohlenformation Bohmens bei Bilin und Tschermig, so wie im Hangenden eines Braunkohlenflößes bei Pilgramereuth im Fichtelgebirge. (Zeitsch. d. g. Gef. Bd. II. 1850. S. 40.) In der Oberlausit soll er in Begleitung von Tertiarsandstein bei Bienit sublid von Wehrau vorkommen.
- 2. Bituminofer Schieferthon (Brandichiefer 3. Ih.), vollfommen ichiefrig und dunnichiefrig mit feinen und glatten ober nur wenig rauhen Schiefer-flachen, mit ebenem Querbruche, buntelgrau und heligrau, auch ins Beiffe, Braunliche und Graulichbraune übergehend, matt, Strich fettglanzend, ein wenig fettig anzufühlen; mit Bitumengehalt; zum Theil mit Blattabbruden.

Graulichbrauner bituminofer Schieferthon liegt nach v. Dechen unter erdiger Braunfohle bei Rott und Geistingen am Siebengebirge. (Weber, Tertiärsstora ber niederrh. Braunfohlenformation, S. 71.) Bituminofer Schieferthon mit vielen Blattabbruden bildet nach Raud das Liegende eines Braunfohlenstößes bei Bilgramstreuth im Fichtelgebirge. (Zeitschr. d. d. g. Gesellisch Bd. II. S. 40.) Ein hell gelblichgrauer bituminofer Schieferthon mit graulichschwarz gefärbten Abdruden von linearslancettsörmigen Blättern ift nenerdings in der Braunfohlenformation bei Zittau entbedt worden. Derselbe ist sehr reich an einer Retorte bis zum Glüben erhist, so giebt er durch Bestüllation schwarzes Theer und nach der Desillation bleibt eine weiche undurchschige schwarze Kohle zurüd, welche sowohl an sich als im Striche matt ist, start abfärbt, wie schwarze Kreibe schreibt und als solche benutt werden fann. Aus dem schwarzen Theer läst sich dweitere Destillation schwarzes Theereid barstellen und aus diesem Barassin und Mineralol, welches lestere im gereinigten Zustande bekanntlich

Bhotogen genannt und mit großem Bortheil als Brennol gebraucht wirb. — Ebendiefer bituminoje Schieferthon icheint auch in ber preußischen Oberlaufit mit buunschiefrigem Thon vorzusommen, welcher nur eine nahere Untersuchung bedarf.

# V. Mergel ber Tertiarformation.

# (Tertiarmergel. Molaffemergel.)

Fester und erdiger grauer, seltener graulichweisfer Mergel, bald mehr talle, bald mehr thonhaltig, bildet zuweilen untergeordnete Lager zwischen dem Sand ober Thon ber Tertiärsormation oder liegt and unmittelbar unter einer Lehmbebedung und ift wenig verbreitet. Der Thon geht nicht selten durch Aufnahme von tohleusaurem Kalf allmahlig in Mergel über.

Wanchmal sind bem Tertiarmergel Braunfohlenlager nutergeordnet, wie z. B. im Maynzer Beden. Gin seltenes lagerartiges Borfommen in diesem Mergel ift Schwesel, wie in Croatien. Von Versteinerungen enthält er oft Conchylienreste, besonders Cyrenen und Cerithien, wie im Maynzer Tertiarbeden, wo zugleich mit den Meeresconchylien auch Soswasserconchylien vorsommen, was zum Beweise dient, daß bei ter Bildung auch suffes Wasser in das Bassin eingebrungen war. Auch Pflanzenreste sind an manchen Orten im Tertiarmergel eingeschlossen.

Machtige tertiare Mergellager finden fich nur in wenigen Gegenden, 3. B. im Beden von Mayng. Mergellager von geringer, setten von etwas größerer Mächtigkeit zeigen sich bin und wieder in der Tertiärsormation der Oberlausit, sie find aber meistens durch Thon- oder Sandschicken verdedt und sehr wenig bekannt. Horizontal geschichteter Mergel ift z. B. bei Jannowis unweit Ortrand durch Gruben entblößt worden; derselbe ift durch einzelne Bernsteinftude und Stude von holzartiger Braunschle, die man in diesen Gruben sand, bemerkenswerth. (Erlaut, zur geogn. Ch. v. Sachs., heft V., bearb. von Raumann und Cotta. 1845. S. 479.) Der graue Thon, in welchem Braunschlen liegen, wird an einigen Orten ber Oberlausit mehr ober weniger merglig. In 3. 1856 ist dicht bei Betershayn westnordwestlich von Riest, ein Mergellager von beträchtlicher Mächtigkeit ausgebeckt worden. Rach den Untersuchungen bes herrn Apotheker Bed erstrecht sich dasselbe gang in der Gebene an der Weststeite von Petershayn bis an den sogenannten Horidager Zeich, welcher aber

jest ausgetrodnet ift, und ein fleiner Theil beffelben fommt auch noch jenfeits bes Teiche jum Borichein. Ge ift in einiger Entfernung von Canbhugeln begrengt und von einer 1-11/2 fuß ftarten Dammerbelage bebedt. Der Mergel ift in feiner oberen Lage gelblichgrau, febr weich, feinerbig, gerbrechlich, etwas tiefer mit weißlichen Ginmengungen, in ber barauf folgenben unteren Lage weißeicharau, worauf eine festere bunfler-gelblicharque Lage folgt, meldes bie unterfte ift, Die man bis jest aufgebedt bat. Die gange Machtigfeit bes Mergellagers, fo weit man fie fennt, betragt ungefahr 20 Glen, Die Ausbehnung ichatt man nach ben an vericiebenen Stellen unternommenen Bobrverfuchen auf 70-80 Morgen. Auf ber öftlichen Geite bee Teiches find vier Bruben in bem Lager angelegt, auf ber meftlichen Geite eine Grube, in welcher weiffer fandiger Mergel entbloft ift. Diefer fanbige Mergel ift ber falfreichfte, er entbalt nach Bed 16.7 toblenfauren Ralf. In feiner großeren Ausbebnung an ber oftlichen Seite bes Teiches bat ber Mergel einen viel geringeren Ralfgehalt. In ber oberen Lage fand Bed in Demfelben 3,2 toblenfauren Ralt, in Der zweiten Lage 7 Brocent, in ber britten 6,6 und in ber vierten unterften 3,4. Dan hat in biefem Mergellager auch einzelne fleine Braunfohlenftude und ein Stud Bernftein gefunden. In fruberer Beit foll auch offlich von Beterebann Mergel gegraben worben fenn.

Rachft ben gusammenhangenben Mergellagern fommen in Tertiarfchichten auch vereinzelte Mergelmaffen in spharoidischer ober fuolliger Form vor, wogu bie oben erwähnten sogenannten Septarien in Thonlagern gehören.

An hang. Außer bem Mergel giebt es in manchen Tertiarbeden auch Lager von dichtem Kalfftein (Tertiarfalfftein, tertiarem Meerfalfftein), welcher verschiedene Namen führt (Grobfalk, im Wiener Beden Leithafalt) und oft reich an fossillen Conchylien, Foraminiseren, besonders Nummuliten (Rummulitenkalkstein), so wie an Corallen ist. Ueder das Bortommen von solchem Kalkstein in der preußischen Obersauss läßt sich nichts mit Sicherheit angeden. In jedem Falle ist er da sehr seiten, die gange oberlausstyliche Tertiarsormation ist arm an Kalkstein, nur in den Thonlagern zeigen sich zuweilen Spuren davon, ebensowie im Thon der Mark Brandenburg. Wirtliche Schichten von tertiaren Meerstalkstein sind in der preußischen Obersausst erweißlich nicht bekannt. Bei 3del wischen Görlis und Rothenburg ist zwar unter einem Braunsohienstoßenstöße in einer Tiese von 50 Fuß von der Mückel Kalkstein erbohrt worden; von welcher Ratur beriebe aber ist, muß unenischen bleiben.

## VI. Brauntoble mit Alaunerbe.

Braunfohle und Alaunerde ftehen einander fehr nahe, find aber ihrer gangen Beschaffenheit nach von einander ju unterscheiden, so wie auch der Gesbrauch, welcher von ihnen gemacht wird, ein gang verschiedener ift. Beide versbienen baber eine abgesonderte Betrachtung.

#### Erfter Mbichnitt.

#### Braunfoble.

Die Braunfoble (Lianit) untericeibet fic von ber Steinfoble ober Schmargfohle burch ibre berrichend braune Farbe, Die aber boch auch febr oft vollfommen ine Schmarge übergebt, burch ihren braunen Strich, welcher gwar auch aumeilen braunlich ichmarg mirb, in welchem Ralle aber wenigstens bas Strichpulver ichmarglichbraun ift, burd ibre baufige Bolggestalt und Solgtertur, melde ieboch nicht in allen Barietaten Deutlich erfennbar ift, ferner burch ihre im Allgemeinen geringere Sarte (Talfbarte bis etwas über Gupsharte), ihre Milbigfeit ober febr geringe Sprotigfeit, verbunden mit einer gemiffen Babigfeit, fo wie baburd, bag fie beim Entjunden entweder obne Rlamme verglimmt ober nur mit ichmader Rlamme brenut und babei feinen rein bituminojen, fonbern einen unangenehmen brenglichen ober unreinsbituminofen ober fast intifferenten Geruch und jugleich Rand entwidelt, endlich noch hauptfachlich taburd, bag fie Ralilauge braun farbt. Die Braunfohle bat, wie bereite ermabnt, baufig volltommene Solztertur und Solzgestalt, ba fie aus Solz ober anderen Bflangentheilen entstanden ift, ober fie ift bicht und von muschligem ober unebenem Bruche, ober auch erdig, balb glangent von Rettglang, balb ichimmernt ober matt, im Etriche aber glangend, und in allen ihren Buftanben unburchichtig. In ihrer demifden Bufammenfebung ftimmt fie im Befentlichen mit ber Steintoble ober Edwargfohle überein; fie befteht aus Roble mit Bitumen, ober aus Roblenftoff, Sauerftoff, Bafferftoff und jum Theil etwas Stidftoff. (Der Roblenftoff variirt im Bangen von 60 bis 77 Broc., ber Sanerftoff von 17 bis 24, ber Bafferitoff von 2,5 bie 5,5,)

Die Brauntohle ift von jungerer Bildung ale Die Steinfohle und hat ihre größte Ausbreitung in ber Tertiärformation, wovon hier die Rede ift, wiewohl auch fparfamere und ichwachere Brauntohlenflose in ber Diluvialformation und noch sparfamere in alteren Formationen, 3. B. in ber Quaberfanbfteinformation vorfommen.

#### A. Varietaten der Braunhohle.

## AA. Die gewöhnlichen Varietaten.

Unter ben Barietaten ber Braunfohle find in der Tertiarformation am meisten verbreitet: 1) die holzartige Braunfohle oder das bituminöse Holz, 2) die gemeine Braunfohle, 3) die uliginose Braunfohle oder die Moorfohle und 4) die erdige Braunfohle. Diese fommen sammtlich in der preußischen Oberlaufis vor.

## 1. Solgartige Brauntoble oder bituminofes Solg.

In bentlider Holgeftalt, oft in ganzen Stammftuden und plattenformig, mit fafriger Holzterint, biefe oft so bentlich, bag man bie Jahrebringe bestimmen fann, meistens gebogen-safrig, aus bem Feinfafrigen zuweilen auch ins Dichte übergebend; bids und bunischiefrig, im Querbruche bicht, uneben ober flachsmuschtlig; milbe; holzbraun, gelblichtrann, fastanienbraun, schrödigbraun bis pechschwarz, matt ober schimmernd, im muschligen Querbruche auch glangend und in biesem Falle in bie gemeine muschlige Brannfohle übergehend.

Alls Untervarieidten ber holzartigen Braunfohle find zu unterscheiden die feste und die aufgeloderte ober bastformige Braunfohle (Bastfohle). Die feste unt die aufgeloderte ober bastformige Braunfohle (Bastfohle). Die feste üt sowohl helle als bunkelbraun bis pechichwarz, dietschieftig, hat einen bichten Querbruch und bommt in mehr oder weniger dienen Massen wor; an ihr erkennt man zuweilen die Holzahringe und auch die Massftrahlen. An manchen Stüden ift auch die Rinde vorhanden, die oft eine schwarze Farbe hat, wahrend die bitminisch Solzmasse selbst hellbraun oder dunkelbraun ist. Die bastformige Brauntohle ist größtentheils blaß holzbraun oder gelbliche und graulichbraun, doch zuweilen auch dunkelbraun, matt, sehr dinnschieftig, von bastartigem Ansehen und löst sich in dunne elastisch-biegsame Platten oder Scheiben ab, welche sich spiratsformig und concentrisch in einander rollen und an ihren Enden oft zerkassen.

Die feste holzartige Brauntohle ift die hanfigste und verbreiteiste, sie bildet oft die hauptmassen ber Brauntohlenflöge. Wenn sie große Festigkeit und muschligen Querbruch besitht, geht sie in die gemeine muschlige Brauntohle über. In der Oberlansis fommt sie zuwellen, wie bei Mustau, bei Quadig

nörblich von Bauten, bei Zittau, bei Schönau unweit Bernftabt u. a. D. in fehr großen Stammftuden mit Rinde und mit gebogenen beutlich von einander abgeschiedenen Holglagen, so wie in langen und breiten, oft gefrummten plattenförmigen Studen vor, welche jum Theil wie wenig verändertes Holg aussehen. Hellbraune und dunkelbranne Lagen wechseln oft mit einander ab und find scharf von einander getrennt. Die Stammftude der holgartigen Braunfohle geshören größtentheils Nabelhölgern an.

Die baftformige Braunfohle ober Bantohle ift feltener und fommt nur in 3wischenlagen zwischen der festen holzartigen, der bichten ober erdigen Braunfohle und manchmal in fehr langen dunnen leichtspaltbaren plattenformigen oder bandformigen Studen vor. Die größten Eremplare von einer Lange von mehreren Ellen habe ich bei Mirfa und Quadig 11/2 Stunde nörblich von Baugen und bei Dalowih gesunden. An ben eben genannten Orten ift sie immer von helle ober blagbrauner gelbliche ober holzbrauner Farbe und matt.

Caffelmann unterscheibet die holzartigen Braunsohlen des Westerwaldes in Lignite und Pseudolignite, giebt aber keinen bestimmten Unterschied zwischen beiden an, auffer daß die Pseudolignite ein etwas höheres specifisches Gewicht (= 1,45—1,50) besigen, als die Lignite, deren spec. Gewicht = 1,27—1,30 ift, und daß die erfteren fein eingesprengten Schwefellies enthalten, welcher den Ligniten fehlt, was natürlich keinen wesentlichen Unterschied begründet. (Wöhster's und Liebig's Annalen der Chemie 1c., Bd. 89. 1854. S. 41 ff.)

Unter dem Namen Rabelfohle hat man die in holzartige Brauntohle verwandelten und aus Gefähdindeln oft von mehreren Boll Lange bestehenden Palmstämme von Fosciculites lartigii Göpp. u. Stenzel aufgeführt, welche in dem Hauptbrauntohlenstöge bei Moblan vortommen. Man fann sie als eine Barietät der seiten holzartigen Brauntohle betrachten. Sie sinden sich auch bei Boigtstädt unweit Artern in Thuringen und bei Rott und Frieddorf unweit Bonn. Die sogenannte Rabelsohle von Lobsann im Elsaß gehört nach Weber zu Fosciculites fragilis. (Weber, Tertiärstera der niederrheinischen Braunsohlenformation. 1852, S. 45.)

#### 2. Gemeine Brauntoble.

(Dufdlige Brauntoble. Bagat.)

Derb, Bruch bicht, mufchlig, eben bis uneben, ohne beutliche Solgestalt und Solgtertur, gewöhnlich nur mit Spuren von beiben, aber burch Mittelbilbungen in bie holgartige Brauntohle übergebend, jum Theil bidichiefrig, von betrachtlicher Festigseit, Die fehr compacte muschlige harter als Die holgartige; wenig sprode, Die matte milde; schwarzlichtraun bis pechschwarz, aber mit schwarzlichtraunem Striche ober, wenn der Strich braunlichschwarz wird, doch mit schwarzlichtraunem Strichpulver; im muschligen Bruche ftarkglanzend bis wenigglanzend, im unebenen und ebenen Bruche schimmernd bis matt. Es find solgende drei Untervarietäten zu unterscheiden:

- 1. Starfglangende gemeine Brauntohle oder Bechbrauntohle. (Bechfohle 3. Ih.) Bruch vollfommen muschlig, meift groß, und flachmuschlig, doch zuweilen auch fleinmuschlig, ftarfglangend, pechschwarz und schwarzlichbraun, die festeste und harteste Barietat. Auf biese pagit ber Namen muschlige Braunfohle vorzugeweise. Sie fommt gewöhnlich mit der wenigglangenden zusammen por
- 2. Wenigglangende gemeine Braunfohle. Bruch mufchlig, boch meistens unvollfommen und fleinmuschlig, bis uneben, wenigglangend oder schimmernd, schwärzlichbraun bis vechschwarz, von geringerer Festigkeit. Die startglangende und die wenigglangende gehen vollfommen in einander über und sind beide der Kannelsohle unter den Steinsohlen nahe verwandt, schließen sich auch an die gabe Moorfohle an, mit welcher sie bei Mustau vorsommen.

Benigglangende mufchlige gemeine Braunfohle tommt bei Bermeborf unweit Gorlig vor und murbe vor ungefahr acht Jahren auch bei Reuborf am Queis nordlich von Siegersborf und fublich von Bienit gegraben, wo fie ein Blog gwifden lettenartigem Thon bilbet und fur Steinfohle gehalten murbe. Rleinmufchlige mit vielen Sprungen burchzogene fdwarze glangende Brauntoble, welche leicht in fleinedige glattflachige Ctude gerfallt, bilbet eine ichmache Lage in einer Thonfchicht, welche uber bem Dufchelfalfftein in bem langeren Bruche nordweftlich von Bebrau liegt. Dit Diefer fleinmufchligen Braunfohle fommt in berfelben Lage uber bem Dufchelfalffiein bei Behrau auch noch eine ftarfglangende pedidmarge bunnichaglige Braunfoble por, melde ale eine Untervarietat ber ftarfglangenben gemeinen Brauntohle betrachtet werben fann. Gie ift von Ralffpathharte ober gwifden Ralffpathe und Gupsharte, befteht ans fleinen bunnichagligen Barthieen, Die burd Querabionberungen unterbrochen find und fich leicht von einander ablofen laffen. 3m Strichpulver, fowie im gerriebenen Buftande ift fie fcmarglichbraun ober gwifden fdmarglichbraun und pedidmars und gang matt. Diefe bunnichaglige und bie oben ermabnte fleinmufchlige Braunfohle geben in einander uber. - Man findet Die glangende mufchlige Brauntoble auch an einigen Orten in ber Mart Brandenburg, aber nur in fleinern Partbieen, wie bei Pabligar und Zielenzig. (Rach Pletmer; Zeitschr. d. d. geol. Gef. Bb. IV. S. 328. und 354.) Ihr Borfommen ift überall sparsam.

3. Matte gemeine Braunfohle. Bruch dicht, eben ober uneben, auch ins Feinerdige übergehend, dichichteftig, matt ober schwachschimmernd, im Striche ftart settglangend, schwärzlichbrann oder fastanienbraun, auch ins Braunslichschwarze übergehend; von der Kestigseit der vorigen, aber milde. Sie ist mit unregelmässigen Klüsten durchzogen, wodurch sie in edige Stüde sich absoludert, welche bald mehr bald weniger parallelepipedisch sind. Sie grenzt an die zähe Moorfohle, nährt sich aber oft auch der erdigen Braunsohle. Die Bergleute in der Obertausis, sowie in der Mark Brandenburg nennen sie knorpelige Braunfohle oder Knorpelsohle. Sie bilder unter andern mit der holzartigen Braunsohle den Haupttheil eines Braunsohlenstößen in der Getthelsgrude zwischen dem Mussaner Alaunwerfe und dem Dorse Berg. Gon berselben Beschaffenheit ist sie auch zwischen Quadig und Miesa, wo sie mit Parthien von holzartiger Brannsohle ein Lager darstellt. In der Mark Brandenburg sommt sie in den ausgedehnten Brannsohlenssögen der Rauen'schen Berge bei Kürstenwalde vor. (Nach Blettner; Zeitschr. d. d. g. Ges. Od. IV. S. 313 ff.)

Als eine Untervarietat ber matten gemeinen Braunfohle ift zu betrachten eine schiefrige bichte braunlichschwarze Braunfohle mit unebenem mattem Ouerbruche, welche sich leicht in dunne schiefrige Lagen mit zlanzeuden und zum Theil glatten Ablöfungeflächen trennen läßt. Es liegen in dieser Braunfohle dunne schilffartige Stengel und, wie es scheint, auch zerdrückte Blatter. Sie kommt in Begleitung von langen oft flachen Stammftuden von abwechselnb schwärzlichbrauner und gelblichbrauner bis kastnienbrauner Farbe in einem Schachte sublich vom Muskauer Vitriolwerse vor, wo ich sie im Sommer 1856 unter ben gesorteten Braunschlen antras. Dieser Schacht wird im Sommer nicht bedaut.

## 3. Miginofe Brauntoble (von uligo, Mtoorboben) ober Moortoble.

(Moorbrannfohle.)

Derb, ohne alle holgestalt und holztertur, Bruch eben, uneben ober flachmuschlig, jum Theil bidichiefrig, hausig zerborften ober trapezoibisch zerflusitet; theils sest und zahe, theils loder und zerbrechlich, etwas milte, schwarzlichbraun ober pechschwarz, schimmernd ober wenigglangend. In zwei Barietaten.

1. 3ahe Moorfohle. Theile compact und gufammenhangend, theile

mit Sprüngen burchzogen und zerborften, an der Luft in eine Menge fester ediger Stude zerfallend, schwärzlichbraun bis pechschwarz, schimmernd oder wenig glanzend. Sie grenzt an die gemeine Braunkohle und geht auch in die matte gemeine über.

2. Berbrechliche ober fteinfohlenahnliche Moorfohle. Diefichiefrig mit fleinmuschligem ober unebenem Querbruche, weniger fest ale bie
vorige, mehr ober weniger leicht zerbrechlich, aber nicht zerborften, pechschwarz
und wenigglanzend. Sie ist ber Schieferfohle so ahnlich, daß sie sehr leicht
mit ihr verwechselt werben fann und fast nur durch ihr Strichpulver und ihr
Berhalten gegen Ralilange zu erfennen ift.

Beibe Barietaten ber Moorfohle haben fehr haufig Schwefelfies ober Marfasit eingemengt, worauf fich ihr Gebrauch jur Maun- ober Bitriolbereitung grundet.

Die jahe Moorfohle fommt unter andern an mehreren Orten ber Oberlaufis, wie besonders bei Mustau und bei Quadis, ebenso auch in der Mark Brandenburg, 3. B. bei Budow, Franksurt a. b. D., die fteinkohlenahnliche in größter Ausbehnung in der Gegend von mahrisch-Arubau und Lettowis in Mahren vor. Die Mustauer Moorfohle der ersten Barietat zeigt auch eine Annaherung an die zweite.

#### 4. Erbige Brauntoble ober Erbtoble.

(Bituminofe Solgerbe, Mulmige Brauntoble,)

Derb, Bruch fein- oder groberdig, oft zugleich unvollsommen-schiefrig, sehr weich bis zerreiblich oder aus ftaubartigen Theilchen bestehend, sehr leicht (spec. Gew. unter 1); hell- oder bunkelbraun, lichte graulichbraun, gelblichbraun bis braunlichgelb, auch schwärzlichbraun, matt, aber im Striche glanzend, etwas abfarbend, mager anzufühlen. Sie verglimmt bei der Entzündung ohne Flamme und mit dem gewöhnlichen unangenehmen Braunkohlengeruche.

Rach Plettner's Angabe foll der Geruch der verglimmenden erdigen Braunfohle "gleich viel Aehnlichfeit mit dem Geruche des brennenden Torfs und des brennenden Bernsteins" haben und, wie er bemerkt, für die Braunfohle charafteristisch sen, so daß jede Braunfohle daran erkannt werden kann. (Zeitschrift d. d. g. Ges. Bd. IV. S. 265.) Aber der Geruch des Torfs und des Bernsteins ist doch ein ganz verschiedener. Wie sollte also die Braunfohle an ihrem Geruche erkannt werden, wenn sie ebensowohl den einen als den andern bieser Gerüche zeigte? Bernsteingeruch wird übrigens die Braunfohle nur dann

entwideln, wenn fie felbft Bernftein ober, wie Die Mustauer und Quabiger Brauntoble, fogenannte Bernerbe b. i. erbigen Retinit eingeschloffen enthalt.

Man faun eine festere und eine weichere Barietat ber erbigen Braunfohle unterscheiben, die lettere Barietat wird selbst staubartig. Die erstere hat
einen erdigen rauben, ind Unebene übergebenden Bruch, ist zugleich schiefrig und
nabert sich der matten dichten gemeinen Braunsohle. Die weichere oft staubartige
Braunsohle ist in der Marf Brandenburg bei den Bergseuten unter dem Namen
Formsohle besannt, weil sie nur durch Anruhren und Absormen mit Wasser zur
technischen Benühung brauchbar gemacht wird.

Rach ihrer Farbe fann Die erdige Brauntoble auch in buntelbraune und belbraune unterschieden werben.

Die erdige Braunfohle fommt oft abwechselnd mit Lagen von holgartiger Braunfohle vor ober ift mit solchen durchzogen, wie z. B. bei Mustau. Zuweisen bilbet sie machtige, zuweisen nur schwache Lager; sehr machtig ift sie in der Gegend von Salle. In den Braunfohlenflogen der preußischen Oberlausit ist sie mehr oder weniger dominirend bei Mustau, bei Teicha und Moholz unweit Niedty, bei Stenker in der Grifger Haide, bei Prauste und Sandsörfigen, bei Rein-Saubernis unweit Gutta an der Grenze der preußischen und schlichen Oberlausit, zwischen Raunschwalde und Görlig, bei hermsdorf substillich von Görlig, der Braunfohle bei Nadmerit substilch von Görlig. In einem Braunfohlenlager zwischen Quadig und Mirfa nördlich von Baupen wird eine sehr reine feinerdige Braunfohle bedaut, welche eine theils gelblichbraune theils schwarzlichbraune und zum Theil fast tastanienbraune Karbe hat.

Benn Die erbige Brauntohle ichiefrig ift, zeigt fie zuweilen Blattabbrude auf ben Schieferflachen, wie z. B. bei Dustau.

In der erdigen Brauntohle ebenfo wie in den brei zuvor erwähnten Brauntohlenvarietaten zeigen fich hin und wieder dunne Lagen oder einzelne fleine Parthien von Fafertohle, welche aber in der Steintohlenformation viel haufiger vortommt.

## BB. Seltenere Braunkohlenvarietäten.

Muffer ben angeführten gewöhnlichen und am meiften verbreiteten Brauntohlenvarietaten giebt es noch folgende, welche feltener find und nur in ichwachen untergeordneten Lagen vorfommen: 1) bie fibrofe Brauntohle, 2) die icheibenformige, 3) die limnofe Brauntohle ober Schlamm-toble und 4) die cerogene Brauntohle ober Bachstohle.

#### 1. Bibrofe Brauntohle.

Derb und in dunnen Platten, aber ohne Spur von holzgeftalt, baher von ber holzartigen Braunfohle gang verschieden, von seinstöröser gerades und parallessibler Textur, aus sehr dunnen locker mit einander verbundenen Fibern von eigenthumlicher Beschaffenheit bestehend, leicht zerbrechlich, nicht von zäher Confisenz wie die holzartige Braunfohle, schwärzlichtraun und pechschwarz, schwimmernd oder wenigglänzend von Seidenglanz. Die Fibern, aus welchen eise sibröse Braunfohle besteht, sind verschieden von den holzsassern der holzartigen Braunfohle; sie erscheinen unter der Loupe als sehr schmal bandförmig und mit zarter Längestreisung, sind leicht ablösbar und etwas biegsam, aber dabei doch sehr zerbrechtich. Sie liegen theils parallel theils unter einander verschlungen und treten auf den dunnen Platten, welche sie bilden, erhaben hervor, ragen auch an der Seite heraus.

Diese seltene und icone Braunfohlenvarietat habe ich in 3wischenlagen in ber gewöhnlichen holgiormigen Braunfohle in einem Braunfohlenlager zwischen Quadig und Mirfa nördlich von Bangen gefunden.

## 2. Scheibenformige Brauntoble.

In dunnen ober fehr bunnen Platten ober Lamellen fo wie in Blatte und Schilfform, fehr dunnichiefrig, weich ober fehr weich, vollfommen milbe, mehr oder weniger gabe und biegfam, theils gemeinbiegfam theils elastischiegfam, von hellen und dunflen Farben, braunlichgrau, graulichgelb, blage ober hellgelblichbraun, blaß graulichbraun, dunfel gelblichbraun bis schwärzlichbraun, schimmernd ober matt, nur die Blattfohle glangend. Diese Braunfohle besteht oft aus einer unreinen Rohlensubstang, mit Thon verbunden und geht in einen fohler haltigen thonigen Schiefer über. Es giebt bavon brei besondere Barietaten.

1. Papierartige icheibenformige Braunfohle ober Papierfohle. (Blatterschle 3. Th. Blatterschiefer; am Rhein Pappenbedel genannt.)
Derb, aus fehr bunnen icheibenformigen Lamellen bestehend, sehr bunnschiefrig,
weich, schwachschimmernd, theils blagbraun ins Graulichgelbe und Gelblichgrane
übergebend, theils bunkelbraun, elastischbiegsam. Sie enthalt viele erdige Theile
und hat zuweilen Abdrucke von Blattern und Fischen.

Diese Barictat hat eine geringe Berbreitung. Sie findet fich bei Stoplan in Sachsen, bei Rott, Stofichen und Friesdorf unweit Bonn, bei Gießen, in der Oberlausit bei Seifersdorf und bei Bernsdorf unweit 3ittau, die schwatzlichbraune Barietat sparfam bei Mustau. — Eine braunlichgraue und blafgraulich

Discountry Google

braune, viel Riefel- und Thonerbe enthaltende Barietat ift ber Dysobil, welcher in Sicilien vorsomut, nach Ehrenberg reich an Insusorien ift und beim Berbrennen einen edelhaften Geruch verbreitet, baher er auch Stinftohle genannt wird. — Es laßt sich aus ber Papiersohle ein flüchtiges Del barftellen, welches mit sehr hellem weissem Licht brennt. Eine Fabrif zur Bereitung biefes Brennols ift bei Beul am Rhein angelegt worben. (Zeitschr. d. d. g. Gesellsch. Bb. 11. 1850. S. 239 f.)

2. Phyllogene icheibenformige Brauntoble ober Blattfohle. Aus lauter über einander liegenden fehr dunnen biegfamen Platten und Pflangenblättern bestehend, welche sich leicht ablösen laffen, fehr bunnichiefrig, fehr weich, theils braunlichschwarz theils dunkelbraun, auf den Blattstäden glangend und selbst startglaugend, an gerriebenen Stellen schwärzlichbraun und matt. Sie unterscheit sich durch ihre Jusammensehung, ihren Glang, ihre stets fehr dunkle Farbe und ihre reinere fohlige Maffe von ber Papiersoble, welcher fie fehr nabe ftebt und mit welcher sie oft verwechselt wird.

Man findet fie fehr ausgezeichnet in dunnen Lagen in dem Braunfohlenflobe im Gotthelfschacht zwischen dem Dorfe Berg und dem Mustaner Maunwerte, sowie auch in Begleitung der Papiertohle bei Bonn.

3. Schilfartige icheibenformige Braunfohle ober Schilffohle In ichilfartigen langsgestreiften Barthieen, welche fehr bunne Lagen bilben, oft wie Banber aussiehen und fich ablofen und biegen laffen; bide ober bunnichiefrig, auf ben ichiefrigen Ablofungeflachen voll von untereinanderlaufenden Schilfabruden; bie Schilffachen pechichwarz und glangend, im Querbruche feinerdig ober bicht; ichwarzlichbraun und matt.

Sie findet sich zum Theil in Begleitung ber Blattfohle in schwachen untergeordneten Lagen zwischen holzsörmiger oder gemeiner Braunkohle im Gotthelfschachte bei Mustau. In langer und furzer Schilfform liegt sie auch in Menge in den Brauutohlenstöpen bei Mirfa und Quadig. — Die Mustauer Schilfschle scheint in einem schlammigen Bassun, worin viel Schilf wuchs, entkanden zu sein; sie steht auch der Schlammtohle sehr nabe.

#### 3. Limnofe Brauntoble ober Chlammtoble.

(Edlammartige Braunfohle, Edlammbraunfohle).

(Die erfte Benennung bon Lepun, Echtamm.)

Eine einformige fehr compacte homogene bichte Maffe ohne alle holge tertur, ohne Schichtung und Schieferung, aus bem Dichten auch ins Feinerbige übergehend, sehr weich, zahe und vollfommen milbe, braunlichschwarz ober schwarzlichbraun, matt. Sie unterscheibet sich in ihrem Ansehen, da fie saft schwarzem Lehm gleicht, von allen andern Braunkohlen. Sie steht der matten gemeinen Braunkohle am nachsten und beide scheinen in einander überzugehen.
— Sie kommt mit der gemeinen Braunkohle in der Gotthelfgrube bei Rusfau vor.

#### 4. Cerogene Brauntoble ober Rachetoble.

(Wachebrauntohie.)

Derb, Bruch feinerbig, fehr weich, gerreiblich, milbe, fpec. Gewicht 0,9; blaß gelblichbraun, etwas ind Grauliche fallend bis graulichgelb, matt, schon durch einen geringen Drud bes Fingernagels glanzend werbend; von allen Brauntohlen durch ihr Verhalten im Feuer unterschieden, indem sie beim Erhigen weisse übelriechende Dampfe entwidelt, die sich beim Abfühlen als ölige Tropfen ansehen und später erstarren. Sie schmitzt in offenem Gesaße zu einer pechähnlichen Masse. Durch Aether und tochenden Altohol läßt sich aus ihr ein wachsartiger Bestandtheil ausziehen, welchen Wackenroder Cerinin nannte, der aber eine fehr zusammengesette Substanz ift.

Bis jest ift die Bachetohle nur ale obere 1/2 bis 31/2 Fuß machtige Schicht eines Brauntohlenfloges bei Gerflewih unweit Beißenfels in Sachsen und aufferdem noch bei Helbra in Thuringen gefunden worden. (Baden-rober, im Archiv der Pharmacie, Bb. 110. S. 15 ff. L. Brudner, in Erdmann's Journal für praft. Chemie, Bb. 57. 1852. S. 1 ff.) Sie ift erft in neuerer Zeit befannt und von Raumann als Bachetohle aufgeführt worden.

Als eine fehr merkwurdige Barietat, welche möglicherweise auch noch in ber Oberlaufit entbedt werden konnte, ba in dieser sonst alle übrigen Braun-tohlenwarietaten vorhanden find, sollte die cerogene Brauntohle in der Reihe ber übrigen Barietaten hier nicht unerwähnt gelaffen werden, wiewohl fie bis jest nur von den genannten Orten bekannt ift.

# B. Sagerung und Machtigheit der Braunkohlenflote.

Die Braunfohlen ber Tertiarformation bilben Lager oder Floge, welche gewöhnlich im Canbe liegen. Doch erscheinen fie auch jaweilen, aber seltener und gewöhnlich in viel geringerer Machtigleit im Thon und noch seltener im Mergel. Braunfohlenfloge im Thon sind in der preußischen Oberlausit unter

anbern bei Schonbrunn, bei Beibeborf meftlich von Lauban und bei Dobola unmeit Riesfp, ebenfo bei Eppelebeim im Rheinthal und in ber Betterau. Der Thon, welcher ihr Bette bilbet, ift balb reiner Thon, wie an ben eben genannten Orten, balb fobliger, balb fanblger Thon, 3mifden fanbigem Thon liegen unter andern bie Braunfoblenfloge bei Grunberg, Oppeln und Lagfan in Schlefien. Gie fommen auch abmechselnd gwifden Cand- und Thonschichten vor, fo baß Die einen bas Sangenbe, Die anderen bas Liegende ber Braunfohlenflone bilben. Liegen mehrere Brauntoblenfloke über einander, fo find fie burch ichmadere ober ftarfere Lagen von Sand ober Thon von einander getrennt. Die Sauptlagerftatte ber Braunfoblenflose ift aber immer ber Cand, Diefem geboren fie porjugeweife an. In ber Mart Brandenburg j. B. liegen fie faft nur im Cand, welcher bie machtigften Schichten bilbet, aber ftellenweise auch mit Thon gemengt ift. Thonlager verfichert Girard, in ber norbbeutschen Cbene niemals amifchen Braunfohlenflogen gefunden ju haben. (Zeitfdr. b. b. g. Bef., Bb. l. S. 347.) In ber Oberlaufit liegen Die Brauntoblenflone größtentheils im Sanbe ober auch gwifden Canbe und Thonicbichten. Der Canb ift in ber Rabe ber Braunfohlen balb weiß, bald grau, balb braun; Die braune Karbung rubrt gewöhnlich von ben Braunfohlen felbft ber. Aber nicht felten grengen bie Braunfohlen auch an ben reinften weiffen Sanb.

Die Brauntohlenflöge find bald horizontal, bald ichwache ober ftarfegeneigt. 3hre Lage und Reigung wird natürlich durch die fie einschlieffenden Sandund Thonschichten bestimmt; daher find sie auch oft vielsach gekrummt, wie die Sande und Thonschichten selbst. Bon diesen Lagerungsverhältniffen der Sande, Thone und Brauntohlenschient wird weiter unten die Rede seyn. — Auf die Lage der Brauntohlenschie scheinen auch oft die zwischen ihnen vorsommenden Basaltmassen Einfluß gehabt zu haben. Nach L. v. Buch sind 3. B. im rheinschessischen Tettiarbecken die Brauntohlenschiensche an vielen Stellen durch die Basaltmassen aus ihrer ursprünglichen Lage gebracht, gebogen, zerborsten, überseinander geworfen und auch mit Basaltstüden untermengt, daher hiernach die Basaltstuppen erst nach der Bildung der Brauntohlen emporgestiegen seyn mussen. (Karsten's Archiv f. Min., Bb. XXV. 1853. S. 159.)

Die Machtigkeit ber Braunkohlenfloge ift aufferordentlich versichten, von wenigen Boll bis über 100 fuß. Floge von 10 bis 20 fuß find teine Seltenheit. In der Oberlausig giebt es fehr machtige Braunkohlenfloge; in der preußischen Oberlausig find wohl die machtigften bei Mustau, wo ihre Machtigteit bis zu 84 Fuß fleigt. Doch ift ihre Rachtigkeit dort fehr abweis

dent; benn bas machtigfte Braunfoblenflot giebt fich von 84 Rug bis gu menigen Boll gufammen. Diefe große Beranberlichfeit ber Dachtigfeit ber Brauntohlenflope zeigt fich auch anderwarte. Go variirt bas oberfte Braunfohlenflos bei Bornftabt unweit Gieleben nach S. Duller von 9 Rug bis gu 1 Auf, ja faft bie jum Berfcwinden. (Beitichr. b. b. geol. Gefellich. Bb. VI. 1854. G. 713.) Bei Beibebori weftlich von Lauban foll im 3. 1856 nach Dr. Dudel ein 50 Auß machtiges Braunfohlenflot burchbohrt worden fenn und bei Dber-Lichtenau ein 56 Auß ftartes Flos, beffen Liegendes man aber noch nicht erreicht bat. In ber fachfifden Oberlaufis icheinen Die machtigften Brauntoblenfloge in ber Gegend von Bittau ju feyn, j. B. bei Drauffenborf, wo ihre Dachtigfeit bis 20 guß, bei Seitgendorf, mo fie bis 80 guß betragt. (Erlauterungen gur geogn. Ch. v. Cachi. S. III. C. 86.) Bei Salle hat ein Braunfohlenflog 42 Buß Dadtigfeit. In Bohmen fennt man einige fehr machtige Braunfohlenflone, a. B. im Bielathale ein Alon von 78 Ruf, bei Bilin nach Reuß ein Rlos von 70 Auf, bei Rutterichus unweit Bilin nach &. v. Buch ein Rlos von fogar 90 Fuß. (Rarften's Archiv f. Min. Bb. XXV. 1853, G. 163.) In ber rheinischen Tertiarformation fteigt Die Dachtigfeit ber Braunfohlen im Brubler Revier bis ju 30 Auf (Rarft, Ard, Bb. XXIII. 1850. C. 463.), und zwifden Coln und Bonn nach v. Dechen bis ju 78 fuß. Die machtigften befannten Brauntohlenfloge find aber in Ungarn; bort bat man erft in neuerer Beit bei Debenburg ein Braunfohleuflog von 120 Auf Dachtigfeit aufgebedt.

## C. Verbreitung der Prannhohlenflote im nordlichen Deutschland.

Die Braunfohlenflöge erftreden fich natürlich nicht so weit als die Tertiärsormation, welcher sie angehören, ba sie mit vielsachen Unterbrechungen in berselben vorsommen. Indessen, ba sie mit vielsachen Unterbrechungen in berselben vorsommen. Indessen, baen sie boch auch zuweilen eine sehr große Erstreckung, wie namentlich im nörblichen Deutschland und hier zumal im nordöstlichen Theile, in welchen die Lausit fällt, baher dies Berbreitung hier beisvielsweise erwähnt werden soll. Die Braunschlenslöge nehmen in diesem ausgedehnten Districte in der Regel die unterste Stelle ein. Sie ziehen sich von der Elbe an in nordöstlicher Richtung bis über die Oder hinaus längs den alteren Gebirgen hin und sepen dann nordwärts bis gegen die Nord- und Ostsen und ostwarts bis über den Riemen sort. Mehrere tausend Duadratmeilen werden, wie es scheint, ununterbrochen von ihnen bedeckt und sie bieten damt einen großen Reichthum von Brennmaterial dar. Ein sehr ausgebehntes Brauntoblenlager ist unter andern im 3. 1856 dei Fordon unweit Bromberg entbedt

worden. Es hat eine Ausbehnung von nugefahr 6000 Magbeburger Morgen und eine Machtigfeit von 8—9 Fuß und liegt nicht über 11 Lachter tief. — Wenn auch die Schichten der Braunfohlenformation nicht überall unter Vershältniffen erscheinen, welche den Abbau leicht machen, so giebt es doch nach Girard viele Buncte, wo die Braunfohlen zu einem äusserft geringen Preise in ausservollichen Quantitäten gewonnen werden können. So würden z. B. die Braunfohlenlager der Rauenschen Berge bei Fürstenwalde nach einer wahrscheinlichen Schäpung ungesähr 1200 bis 1500 Millionen Cubiffuß Kohlen liefern können, was z. B. für ten Bedarf von Berlin auf 150—200 Jahre austeichen könnte. (Zeitschr. d. d. geol. Ges. Ges. Ges. 346.)

## 3 weiter Abichnitt.

## Alaunerde ober alunogene Braunfoble und Alaunthon.

Unter bem seit langer Zeit gebrauchlichen, wiewohl unpassenden Ramen Mlaunerde (anch Alannerz) pflegt man ebensowohl eine mehr ober weniger verunreinigte Braunfohle, die alunogene Braunfohle, aus welcher fich beim Erhigen schweftlige Saure entwidelt, als auch einen mit Braunfohlentheilden und Schwesellies ober Marfasit durchdrungenen Thon (Alaunthon) zu verstehen. Beibe sind wegen ihres technischen Rugens von großer Wichtigkeit und verdienen baber eine genauere Betrachtung.

- 1. Die alunogene Brauntohle (alaunerzeugende Brauntoble), ges wöhnlich Alaunerde genannt, unter welchem Namen Werner fie zuerst in die Mineralogie eingeführt hat, ift eine unvolltommen-schiefrige und erdige, sehr weiche und milbe schwärzlichbraune oder pechschwarze matte, aber im Striche settiglanzende sehr uureine Brauntohle, welche beim Erhigen schwestige Saure entwickelt und beswegen zur Alaunbereitung gebraucht wird. Sie ift gewöhnslich mit Thon impragnirt, also eine thonige Brauntohle und hat auch etwas Schweselssies oder Markasit eingemengt; sie brennt daber schlecht oder gar nicht. Die schwestige Saure, welche sie entwickt, rührt größtentheils von zerseptem Schweselssies oder Markasit her, wenn auch oft keiner von beiden darin unmittelsbar wahrgenommen wird.
- 2. Der Alaunthon ift ein mit Braunfohlentheilden burchbrungener ober bitumenhaltiger Thon, welcher febr feine, fur bas bloge Auge aber oft nur schwierig ober gar nicht erfennbare Theilchen von Schwefelfies ober Marfast eingemengt enthalt und baher burch beren Zerfehung, wie die alunogene Braun-

tohle, schwestige Caure entwidelt, worauf sich ebeuso wie bei jener sein Gebranch jur Mlauns ober auch Vitriolbereitung gründet. Er wird ebenfalls mit dem Ramen Mlaunerde bezeichnet, kann aber zum Unterschiede von der Werner'schen Mlaunerde unter dem Ramen Mlauntson aufgeschtet werden. Er ist dieschieftig, erdig, auch ind Dichte übergesend, weich oder sehr weich und milte, schwärzlichgran, granlichdraun, schwärzlichbraun die graullichswarz, matt oder schimmernd, im Striche glanzend. Ausser mit kobligen Theilchen und Schwesseleise ist er auch hänsig noch mit Sand und zum Theil auch mit seinen weissen Glimmerblättigen durchmengt, welche letztern z. B. im Rustauer Mlauntson stellenweise ziemtlich häusig sind. Aus der Lagerstätte zeigt er zuweisen Mlaungeschmack, ebenso wie die alunogene Brauntsoste. Wenn er in dide Stücke bricht, nennen die Bergleute den Mlaunthon grobstückig.

Einige Zeit ber Luft ausgesest entwidelt fich aus ber Alaunerde und bem Mlaunthon Barme, die oft so beträchtlich ift, daß sie fich sogar entzünden können. Es entsteht in ihnen ein Zersesungsproces des Schweseleisens und es bildet sich aus ihnen schweslige Saure, die zu Schweselssaure wird, welche sich dann entweder mit Thonerde, Kali und Baffer zu Kalialaun, oder mit Eisenorydul und Baffer zu Eisenvitriol verdindet. Man bemerkt baher auf den verwitternden und sich zersehenden Mlaunerden und Alaunthonen diese Salze als Efflorescenz. Juweilen ist auch in der lange aufgehäusten Mlaunerde selbst freie Schweselssaue zu erkennen, welche sehr angreisend wirft, wie z. B. in den Umgedungen des Mlaunwerks bei Mustau.

Beide, die Alaunerde und der Alaunthon, so sehr sie auch von einander verschieden sind, gehen volltommen in einander über, sehr oft in einem und demselben Flobe, so daß man sie nicht von einander trennen kann, daher sie auch gewöhnlich nicht von einander unterschieden, sondern beide unter dem Ramen Alaunerde begriffen werden. Natürlich werden sie auch ohne Unterschied mit einander abgebaut und zur Alaun, und Bitriolbereitung verwandt. Unter den Brauntohlen ist es vorzüglich die Moorfohle und die erdige Braunkohle, welche in manchen Flöben, wie in der Oberlausis, sich mit schwesliger Säure durchdringen, sich mehr oder weniger mit Thon verbinden und so in die eine oder die andere Art der Alaunerde übergehen. Auch bei Holdenstädt unweit Eisleben geht die Moorfohle nach H. Müller durch starte Mengung mit Thon in Alaunerde über. (Zeitschr. d. d. g. Ges. Bd. VI. S. 716.)

Auffallend ift es, daß, ungeachtet aus der Alaunerde, wenn wir biefen Ramen der Kurze wegen fur beide Barietaten gebrauchen, durch ihre Berwitte-

rung an ber Luft fcmefelfaure Galge effloresciren, mas auf Die Anwefenbeit von Schwefellies ober Marfafit ober auch von Schwefel in ihnen ichließen lagt, bod in manden fich feine biefer Beimengungen, oft auch felbft nicht unter bem Difroffove mabrnebmen laft, wie a. B. nach S. Duller in ben von ibm untersuchten Broben ber Mlaunerbe von Dustan, Freienwalde und Schwemmigl. Die demifde Untersuchung zeigt aber, baß fie unfichtbar barin vertheilt finb. (Beitidr. b. b. geol. Gefellich. Bb. VI. C. 720.) Es lagt fich nach Duller. aus ber Maunerbe von biefen Orten freier Schwefel nebft Barg burch Schwefelfohlenftoff ausgieben. Auch in ber Mannerbe bei Schermeiffel in ber Darf Brandenburg ift ber Schwefelfies fo aufferordentlich fein vertheilt, bag er nach Plettuer felbft mit ber Loupe fich ale abgesonderter Gemengtheil nicht mahrnehmen lagt. (M. a. D. Bb. IV. G. 342.) Dagegen laffen fich in ber Mlaunerbe von Bornftabt bei Gieleben icon mit bem blogen Auge gablreiche grunliche gelbe Rleden erfennen, welche Comefel au fenn icheinen. Die Anglofen Diefer Mlaunerbe, melde Muller aus zwei Kloben bes Bornftabt. Solbenftabter Tertiarbedens genommen bat, fonnen ale Beifpiele ber chemifden Bufammenfegung ber Mlaunerbe überhaupt bienen; fie zeigen auffer bem Schwefelgehalt auch ben Behalt von Doppeltichmefeleifen, beibe in fehr abweichenten Mengenverhaltnißen. mas nicht auffallen fann, weil bie Maunerbe ein Gemenge ift. Die analpfirten Mlaunerben, welche wegen ber betrachtlichen Abmeidung in ihrem Behalt an Edmefellies, Schmefel und Thouerbe von ben bortigen Bergleuten mit vericbiebenen Ramen (Mauners, Bitriolalauners und Bitriolers) belegt merben, find folgende:

- 1. Mlaunerbe (fogenauntes Mlaunerg) aus einem untern Floge bes Bornftabt-holbenftabter Bedens.
- 2. Mannerde (fogenanntes Bitriolalaunerg) aus dem oberen flote ebenbeffelben Bedens.
- 3. Mlanuerbe (fogenanntes Bitriolerg) ebenfalls aus bem oberen Flobe bes genannten Bedens.

Die Refultate ber Analysen biefer brei Alaunerben find nach Duller folgende:

|    | Organische<br>Stoffe und<br>Wasser. | Riefelfaure. | Ehonerbe. | Echwefel. | Schwefele<br>fäure. | Doppelt-<br>fchweseleis. | Elfen.<br>oghdul. | Raif. | Zalferbe. | Rail. | Ratrum. |
|----|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|-------|-----------|-------|---------|
| 1. | 34,628                              | 33,342       | 18,733    | 2,632     | 2,270               | 2,746                    | 2,529             | 1,159 | 1,081     | 1,776 |         |
| 2. | 45,641                              | 14,023       | 9,648     | 1,868     | 0,672               | 19,267                   | 5,223             | 0,735 | 1,019     | 1,444 | 0,103   |
| 3. | 46,926                              | 11,509       | 5,238     | 3,316     | 0,772               | 20,385                   | 6,879             | 1,746 | 0,923     | 1,003 | 0,147   |

Die Schweselsaure in biesen Alaunerden ift nach Muller mit einem Theile Kall zu Gyps verbunden, welcher sich ausziehen läßt. In der ersten Alaunerde betrug dieser Gypsgehalt 0,459, in der zweiten 0,472, in der dritten 1,320. (Zeitschr. d. d. g. Gef. Bb. VI. S. 721 f.)

Die Maunerbe fommt, wie die Braunfohle, in Flosen zwischen Sand und Thon vor. In der Mark Brandenburg und in der Oberlaufig liegen die Maunerbestöße gewöhnlich zwischen Sand, doch hin und wieder auch zwischen Thon, wie bei Schermeissel und bei Gleissen in der Mark; am erstern Orte ist der Thon zum Theil sandig, am lestern eisenschässisse, (Zeitschr. d. d. g. Ges. Bd. IV. S. 342 und 345.) Zwischen plastischem Thon liegen sie bei Bornstädt unweit Eislichen. Bei Freienwalde fand man ein Maunerbestöß zwischen Sand und Thon, im Hangenden Sand, im Liegenden Thon mit Thoneisensteinnieren. (Nach Blettner, Zeitschr. d. d. g. G. Bd. IV. S. 414.)

Die Maunerbe ist oft in Begleitung von Brauntohle, besonders berjenis gen Barietäten, aus benen sie am häufigsten entsteht, wie der Moorfohle und erdigen Brauntohle. Sie bildet oft das Hangende der Brauntohlenslöße, wie 3. B. im niederrheinischen Tertiärbeden. (D. Weber, die Tertiärstora der niederrh. Brauntohlenstora, 1852. S. 4.) Auch erscheint sie in Flögen zwischen den Brauntohlen, welche in diesem Falle in sie übergehen, wie 3. B. bei Holdenstoren Brauntohlen, daß mitten in der Alaunerde zuweilen Brauntohle ist serner auch daran erschlicht, daß mitten in der Alaunerde zuweilen Brauntohlen vortommen, wie 3. B. in einem Alaunerdelager bei Freienwalde, in welchem ein Dicotyledonenstamm von holzartiger Brauntohle gesunden wurde (Zeitschr. d. g. Ges. Bd. IV. S. 415.); ebenso in der Maunerde bei Mustau. Benachdarte Maunerde und Brauntohlenslöße sind häusig durch Sand und Thouschicken von einander und Brauntohlenslöße sind häusig durch Sand und Thouschicken von einander artrennt, wie bei Mustau, bei Gleisen u. a. D.

Die Mlaunerbefloge haben oft, wie die Braunfohlenfloge, ein ftartes Einfallen, befonders bei Mustau und bei Gleiffen, wo ihr Ginfallen nach W. Schulz sogna bis zum Senfrechten fteigt. (Schulz, Beiträge zur Geognofie und Bergbaufunde. 1821. S. 19 f.)

Die Machtigfeit ber Alaunerbefloge ift ebenso verschieben wie die ber Braunfohlen; oft beträgt fie nur etliche Fuß, bei Gleiffen 20 bis 25 Fuß. Bei Mustau erreichen die Maunerbefloge nicht die Machtigfeit der bortigen Brauntohlenfloge, fie beträgt im Durchschultt nur einige Fuß, eines jener Floge ift 4-5 Fuß, eln anderes bis 12 Fuß machtig.

Bon Ginichluffen fommt in ben Mlaunerdelagern auffer Schwefellies und

Martafit nicht felten Gype in größeren ober fleineren Barthieen und in Rryftallen vor und icheint felbft ein conftanter Begleiter berfelben ju fenn.

Der Bergbau auf Alaunerbe ift schon sehr alt. Das Alaunwerf bei Mnstau ift vielleicht bas alteste, die Zeit seiner Entstehung ift aber ganz unbekannt. In der Marf Brandenburg begann der Bergbau auf Alaunerbe ungefähr gleichzeitig mit dem Bergbau auf Braunschle in der zweiten Halfte bes sechszehnten Jahrhunderts; doch wurde die Braunschle erst spater benügt als die Alaunerde. Im Jahre 1570 wurde dei Braunschle erst spater denügt von Müncheberg ein Alaunwerf angelegt, wovon man aber nichts Räheres weiß, ebensowenig wie von dem Alaunwerf bei Brestow. Bei Freienwalde an der Oder wurde erst viel später auf Alaunerde gebaut, nämlich seit 1717, nachebem sich niet der zweiten Hälfte des siebenzehnten Jahrhunderts (ungesähr in ben Jahren 1637—1638 nach Klöben) Braunschlen dort gesördert worden waren. Bei Gleissen in der Reimark wurde 1799 ein Alaunwerfe augelegt. Im Ausang des gegenwärtigen Jahrhunderts standen nur der Alaunwerfe im Betriebe, bei Mustau, Gleissen und Kreienwalde und diese bestehen noch gegenwärtig.

# 3 weite Abtheilung.

# Seltenere und in untergeordneten Maffen vortommende Beftanbtheile ber Tertiarformation.

Bu ben Maffen, welche nicht allgemein in der Tertiärformation angetroffen werden, welche niemals vorherrichend, vielmehr seltener und mehr oder weniger untergeordnet sind, gehören folgende: 1) Susmafserfalfftein, 2) Susmafsergauarz und Susmafsersandstein, 3) Porzellanerde, 4) Riefelmehl, 5) Polierschiefer, 6) Gyps, zum Theil mit Steinsalz, 7) Phosphorit, 8) Produkte der Erdbrande, 9) Basalttuff und Bassattonglomerat nehft Trachyttuff und Trachytconglomerat, und 10) Brauneisenstein und thoniger Spharossiderit.

Bon biefen find bis jest Sugmafferfandftein, Borzellanerbe, Riefelmehl, Gops, Erdbraudproducte, Basalttuff, bichter und thoniger Brauneisenstein und thoniger Spharosiderit in der Oberlausis befannt, funf davon in der preußischen und fünf in der sachsischen Oberlausis. Es soll aber von allen eine furze Darftellung bier gegeben werden, da zu vermuthen ift, daß noch einige derfelben in der preußischen Oberlausis vorhanden, aber unentdecht find.

## I. Gusmaffertaltftein.

(Limnocalcit. Riefelfaltftein g. Th. Calcaire lacustre.)

Grauer oder weiffer bichter Ralfftein, undeutlich geschichtet, jum Theil poros, oft mit Quarz oder hornstein burchdrungen; zuweilen mit Sußwaffermergel wechselnd. Er schließt bald mehr bald weuiger Sußwaffer, und Landsconchylien ein, welche noch jest eristirenden Gattungen angehören, wie Planordis, Cyclostoma, Paludina, Lymnaea, Helix u. a., auch Anochen von Laubsaugerthieren (Palaeotherium u. a.).

Er liegt jum Theil auf Grobtalf, wie im Seinebeden und findet sich aufferdem in der Tertiarformation Bohmens, in England, in der Schweiß, in Burttemberg u. a. D. In der Oberlausig ist er noch nicht gefunden worden, jedoch in der Rabe einiger Quellen zu vermuthen.

# II. Gugmafferquary und Gugmafferfandftein.

(Muhlfteinquarg. Limnoquargit. Quarz meulière.)

Beiffer, gelblicher oder grauer fehr feinförniger, ins Dichte übergehender maffiger oder undeutlich geschichteter, zuweilen poröser gemeiner Quart, so wie sehr feinförniger quarziger Caubstein, welcher auch in bichten Quart übergeht, theils mit Cubrasserendustien, theils mit Pflanzenabbruden. Der Cubwaffers quart liegt in unregelmäßigen Maffen in Tertiarsand oder auf Mergel und ift zum Theil von Cubwaffersallstein bedectt, wie bei Paris u. a. C. Der Cubwaffersandstein ericheint in Schichten von geringer Ausbehnung im Sande. Beibe sind sehr wenig verbreitet.

Ein sehr fester und in Hornstein übergehender Süßwassersand, welcher wiese Süßwassersand, in abwechselnden Schicken mit Süßwassersand, welcher viele Süßwasserschieben enthalt, und mit Braunfohlen in der Gegend von Cassel vor. (Monatsberichte der Berl. Afab. d. Biss. aus d. 3. 1854. S. 650.) Im niederrheinischen Tertiärbeden liegt dei Bonn Süßwassergarz in geringer Ausbehnung mit Sandstein auf Sand. (Habinger's naturwiss. Mhandlungen, Bd. IV. Abh. 2. 1849. S. 19 ff. C. v. Leonhard's n. Jahrd. d. Min. zc. 1850. S. 789 ff. D. Weber, Tertiärstora der niederth. Braunfohlens. S. 4.) Sehr seinsforiger weißlichgrauer Süßwassersandstein ist dei Zetschor und Kaupa norddilich von Bauhen anstehend und wird durch Brücke bearbeitet. In der preußis

fchen Oberlaufig befindet fich eine fteine wenig befannte Parthie von Sußwaffersandftein nordwestlich von Thiemendorf fublich von Baaredorf an der Rorbfeite von Reichenbach.

# III. Porgellanerbe.

#### (Raofin.)

Die Porzellanerde ift eine feinerbige gerreibliche milbe weiffe matte, fein aber mager anzufühlende, fehr wenig an der Junge hangende, aber abfarbende Raffe, welche im Wesentlichen aus wafferhaltigem Thonsilicat meistens mit ein wenig Kaligehalt besteht. Sie fommt berb und in ganzen Lagern vor, welche oft eine beträchtliche Mächtigfeit haben.

In ber fachnichen Oberlaufit unweit ber preußischen Grenze ift in neuerer Beit ein machtiges Lager von Borgellanerde in ber Tertiarformation bei Dirfa 11/2 Stunde nordlich von Baugen entbedt worben. Diefe Borgellanerbe ift, fo wie fie aus ber Erbe fommt, gelblichmeiß und graulichweiß, feinerdig, fein und mager angufühlen, auf ber lagerftatte gang feucht und zeigt ftellenweise blaß gelblichbraune gleden von Gifenerydhybrat. Gie bat zwifchen fich fcmache Lagen von fein- und icarffornigem weiffem Quary ober von febr feftem icart. fornigem Canbitein , beffen Rorner ftart bervortreten. Wenn fie gefdlammt und gereinigt ift, hat fie eine ichneemeiffe garbe, ift aufferorbentlich feinerbig, fart abfarbend, aber burchaus nicht fettig angufühlen und gleicht faft gang ber berühmten Porzellauerbe von Mue bei Schneeberg. Das Lager ber Mirfaer Borgellanerbe ift 7 Ellen machtig und von einer 4 Ellen machtigen gelblichen Lehmidicht bededt, über welcher Quargefdiebe liegen, welche eine Ablagerung von ber Machtigfeit einer Elle bilben. Der Befiger biefes Lagers, Gr. Muller, bat barin einen Schacht angelegt, mit welchem man aber nicht auf bie Unterlage gefommen ift, welche mabricheinlich aus Thon ober Cand befteht. Bis jest wird bieje Porgellauerde in einer benachbarten Papierfabrif jum Beig- und Schwermachen bes Bapiere benütt.

Bei Eibau unweit Bittau foll ebenfalls Porzellanerbe vorkommen und man beabsichtigt, bort eine Borzellanfabrif zu errichten. Auch in ber Rahe von Karcha zwischen Meissen und Rosen ift ein Lager von Borzellanerbe in ber Braunfohlenformation aufgefunden worben. (Prospect über bas Karcha-Dresbner Braunfohlenunternehmen zur Gewinnung von Bbotogen zc. 1856. S. 6.)

# IV. Ricfelmehl.

(Riefelguhr. Bergmehl. Infuforienerbe.)

Eine berbe fehr feinerbige zerreibliche ober ftanbartige und fehr leichte Maffe, im getrodneten Zuftande auf dem Waffer schwimmend, graulichweiß und weißlichgrau, fein, aber mager anzufühlen, sehr wenig an der feuchten Lippe hangend, start abfarbend. Mit einer Menge mitrostopischer Bacillarien und anderer Insusprie augefüllt. Der chemischen Zusammensehung nach Kleselhydrat mit fehr wenig Thonerbe. (Der Wassergehalt nach Klaproth 21 Broc.)

Ein gang blaß weißlichgraues, ftart ins Beiffe fallendes Riefelmehl, welches noch einer mifrostopischen Untersuchung bedarf, liegt als eine ungefahr einen Buß ftarte Ablagerung in Bertiefungen eines ehemaligen Teiches, welcher jest bepflanzt ift, zwischen heiligensee und Schnellsurth in der Rabe der Tschirne an der öftlichen Grenze des Görliger Kreises öftlich von Rauscha. Es ftellt eine anscheinend derbe, aber sehr lodere Masse dar, welche vollkommen zerreiblich ist und zwischen den Fingern durch den geringsten Drud zu einem aschenartigen Bulver zerfällt. Man bemerkt darin hin und wieder fehr seine Burzelsibritien und zurte dunne Pflanzenstengel. — Das sonst nicht sehr verdreitete Rieselmehl kommt ausserdem als Absah fieselchaltiger Basser auf seuchten Biesen auf Isle de Franze, in einem Torsmoore bei Franzensbad in Böhmen, bei Ebsborf in Hannover, im Sienensschen und an ein paar Orten in Frankreich vor.

# V. Polierfcbiefer.

(Schiste tripoléen.)

Ein bunn, und gerabichiefriger feinerbiger fehr weicher, fehr leicht gerbrechlicher, milber und leichter gelblichgrauer und gelblichweiffer bis ifabellgelber, matter, fein aber mager anzufühlender Schiefer, welcher wefentlich aus Riefelhydrat besteht und eine Menge Bacillarienschaalen enthalt.

Er bilbet gange Lagen in ber Tertiarformation in Bohmen, Sachfen, Beffen, am Siebengebirge u. a. D. und ift oft begleitet von bem Saugichiefer, welcher auch in Mahren vorfommt, so wie auch von Halbopal. Die Bebingungen seiner Bilbung scheinen in ber Oberlausit vorhanden zu seyn, wo man ihn aber noch nicht gefunden bat.

## VI. Gops mit Steinfalg.

Sowohl freftallinischer als bichter und erdiger Gops von weiser, grauer ober brauner Farbe erscheint theils in lagerartigen theils blos in isolirten Masien und Krestallgruppen in verschiedenen Schichten ber Tertiärsormation, in Thouslagern, in seinem Sanbe, in Braunfohlenlagern und in ber Alannerde. Sehr oft ift er auch nur eingesprengt und in Trummern, welche nach verschiedenen Richtungen streichen und einander oft durchtreuzen, wie dieses in der erdigen Braunfohle der Fall ift. Der frestallinische ift großblättrig, fleinblättrig, strahlig, safrig, oft anch andfrestallisit. Der erdige ist zuweilen selbst mehlartig und erfüllt fleine Höhlungen der holzartigen Braunsohle.

Brogere Gppstager in Tertiariciten fennt man bei Salle und bei Ratider und Bicom in Dberichlenen. In fleineren Bartbieen, aber oft in Menge ift er in ben Brauntoblenlagern und in ber Maunerbe ber Mart Branbenburg enthalten, g. B. bei Budow, Fürftenmalbe, Spublom, Gleiffen, Freienmalbe u. a. D. (Rach Blettner, Beitichr. b. b. geol. Gef. Bb. IV. C. 314, 347. 362, 397, 399, 404, 419.) In ben Maunerbelagern bei Bleiffen find topfgroße Ctude von Gope eingeschloffen. Rauchgrauer und ichwarzlichgrauer große und fleinblattriger und ftrabliger Bope findet fich baufig berb, eingefprengt fo wie auch in Rroftallen und Rroftallgruppen (in breiten fechefeitigen Gaulen mit flinorhombifder Endauscharfung ober mit vierflachiger Bufpigung und in linfenformigen Rryftallen, oft fternformig verwachfen) in ben Brauntohlen und Maunerbeflogen bei Dustau , befondere in ber Braunfohle im Gotthelfichacht nabe bem Mustauer Alaunwerfe. Auch im Caube fommt zuweilen Gops vor, g. B. in fleinen Rroftallen und Gruppen in ber obern thonigen Canbicht am fublichen Abhange bes Beinberges bei Dustan, und in einer Canbicit bei Stenfer in ber Gorliger Saibe.

Der tertiate Gyps ift zuweilen begleitet von Steinfalz, meistens nur in fleinen Parthieen. Aber auch bas größere Steinsalzgebilde am Fuße ber Karpathen, welches aus Gyps, Mergel, Salzthon und Steinsalz besteht, gehört zu berfelben Bildung wie der Gyps der deutschen Tertiarsormation. Dasselbe bildet große Massen bei Bieliczka und Bochnia, bei Soowar unweit Eperies, bei Stebnif in Ofigalizien und in Siebenburgen. Die darin vorsommenden Conchylien und Corallen stimmen mit solchen ber miocanen Formation überein. Bei Bochnia sind darin auch Braunsohlenstüde und Coniserenzapsen eingesschlossen.

# VII. Phosphorit.

## (Phosphorfaurer Ralf. Erdiger Apatit.)

Ein bis jest seltenes Gebilde in ber Tertiarformation, aber als eines ber merkwürdigsten nicht ganz zu übergeben. Bis sest nur an zwei Orten vorgesommen. Braunlichweiser erdiger Phosphorit, ber aber etwas Thonerbe, Riefelsture und foblensauren Kalf enthält, ift nach Raud als eine 2—4 Joll ftarte Lage in sandigem Thon, welcher unter bem bituminosen Thon unter einem Brauntohlenstöße liegt, bei Pilgramstreuth am sudlichen Abhange des Fichtelgebirges entbedt worden, und ebensolder Phosphorit zeigt sich auch in einiger Entsernung in Basaltsuppen bei Rednit eingeschlossen. (Zeitschr. d. d. b. d. G. Gel. Bd. II. 1850. C. 40 ff.) Das zweite Vorsommen ift nach Gumbel bei Fuchsmihl und Zettenwies in der Oberpfalz, wo der Phosphorit in knolligen Stüden ebensauls im Liegenden von Brauntohlenstögen erscheint. (Correspondenzblatt des zool. Vereins in Regensburg. 1853. C. 153.)

Man war auf dieses Borfommen bis jest nicht aufmerksam genug, es ware aber ber Muhe werth, auch andere Braunfohlengebirge und besonders das Liegende der zahlreichen Oberlausiger Braunfohlenflose in dieser hinsicht naber zu untersuchen, da der phosphorsaure Kalk von großer ökonomischer Wichtigkeit ift. Daher ist er hier absichtlich nicht unerwähnt geblieben.

# VIII. Producte der Erdbrande.

(Rohlenbrandgesteine. Pfeudovnleanische Gebirgearten; B.)

Durch Entzündung von Brauntohlen entstehen die Erdbrande und diese geben Berantassung zur Bildung von Gesteinen, welche durch die Einwirfung der hibe auf die Sand und Thonlager, in denen die Brauntohlen liegen, hervorgebracht werden. Die so entstehenden Producte sind von verschiedener Art, je nachdem sie durch die einwirfende hie bloß erhartet oder geglüht oder vertohlt oder theilweise oder völlig geschmolzen und durch die Schmelzung umgewandelt werden. Man sindet solche Producte nur hin und wieder in der Rahe der Brauntohlenstöge und ihre Entstehung ist entweder durch Selbstentzundung der Kohlen oder vielleicht auch durch Basalterhebungen veranlaßt worden. Da wo solche Erdbrandproducte vorsommen, hat die Erdoberstäche gewöhnlich ein unebenes zerrissenes Ansehen, wie z. B. am Burgberge bei Zittau

(geogn. Beidreib. v. Sadi. S. IV. 2. Muss. 1845. S. 32 f.), an einigen Stellen bes bohmischen Mittelgebirges, auch bei Mustau an Abhangen in ber Rabe bes Alaunwerts.

Die Producte der Erbbrande find: 1) Erbichlade, 2) Feuerthon, 3) Jaspotd, 4) ftangliger Thoneisenftein, 5) verbrannte Braunfoble.

#### 1. Erbichlade.

Badig ober blafig, an ber Oberfläche oft verglaft, schlackenahnlich, grau, schwarz, braun, roth, zuweilen mit eingeschlossenen Bruchstuden von Feuerthon, Jaspoid und Onarz. Aus theilweise geschmolzenem Schieferthon ober andern Massen entstanden. Sie findet sich in lagerartigen Parthieen mit Fenerthon in der Rahe von Braunsohlenslögen am bohmischen Mittelgebirge, bei Planitz in Sachsen, bei Jittau in der Oberlausig (Freiedleben, Magazin fur die Orystogr. von Sachsen, Hell. 3. 1829: S. 52.), nur in tleinen Spuren bei Mustau.

## 2. Feuerthon.

(Gebrannter Thon.)

Derb, bicht, von unebenem ober flachmufchligem Bruche, ichiefrig, von Ralffpathe bie Bluffpathbarte, giemlich fprobe, gelblichmeiß, rothlichmeiß, ifabellgelb, ochergelb, fleischroth, ziegelroth, braunlichroth, oft gefledt und geftreift, matt, undurdfichtig, mager angufühlen. Gin burch Sige veranderter und gwar feft und hart geworbener Thon ober Echieferthon, oft mit noch gut erhaltenen Blatte und Stangelabbruden. Er gerfpringt in bunnichiefrige und ftumpfe fantige Brudftude. Der Feuerthon bilbet gange Lagen über ober unter Brauntobleufloben. In ber größten Ausbreitung und Mannigfaltigfeit ericheint er lange bem bobmijden Mittelgebirge, aufferbem bei Blanit in Cachfen und bei Sartau unweit Bittan, am letteren Drte jum Theil gelb mit rothen Rleden, Bei Dustan ift er von gelblichweiffer und weißlichgelber, auch ftellenweise rothlicher Farbe, bunnichiefrig und mit Stangelabbruden burchzogen; er tritt bort in fcmalen lagen am Musgebenben eines Brauntobleufloges an einem fcmachen Abhange feitmarte von ber Alaunfabrit bervor, an ber linten Seite neben ber Baugner Strafe, Die zwifden ber Reiffe und bem Alaunwerfe hinlauft. Auch noch an etlichen anderen Stellen bei Mustan, wo Braunfohlenfloge an ber Dberflache ausgeben und im Braube maren, zeigen fich Spuren von Kenerthon.

Bei Ober-Lichtenan füdwestlich von Lauban foll er ebenfalls neben einem Braunfohlenflöge vorkommen.

#### 3. Jaspoid.

(Borgelfanjaebie. Thermantib. Borgelfanit.)

Derb, maffig, zerborften, Brud unvolltommen mufchlig, von Feldspathbarte, lavendelblau, granlichblau, gran, frohgelb, auf Rluften oft ziegelroth, wenigglanzend, undurchsichtig, in edige und scharstantige Bruchftude zerspringend. Ein durch Schmelgung gang umgewandelter Thon ober Schieferthon.

Er ift ein fast constanter Begleiter bes Fenerthons und mit diesem oft fest verbunden, aber nicht so verbreitet. Hauptsächlich im bohmischen Mittelgebirge und bei Bittau. (Freiebleben a. a. D. S. 52.) Im Fenerthon bei Mustau habe ich ihn nicht mahrgenommen, wiewohl er schwerlich darin fehlt.

## 4. Stängliger Thoneifenftein.

Derb, bunnftanglig, gerade und frummftanglig, bie ftangligen Stude wiere und funffantig, weich, braunlichtoth bis rothlichbrann, matt. Durch Sige veranderter thoniger Spharofiderit, wodurch bas fohlensaure Eisenorydul nach Entweichung ber Rohlensaure in thonhaltiges Eisenoryd oder auch Eisenorydbhydrat umgewaudelt worden ift. In Hohofen zeigt ber thonige Spharosidenit oft eine ahnliche Umwaudelung.

Diefes im Gangen feltene Product der Erdbrande findet fich vorzüglich und ausgezeichnet im bohmifchen Mittelgebirge.

## 5. Berbrannte Brauntoble.

Es ift biefes eine wiederholte Umwandlung des holges, indem bas guerft durch Ourchdringung mit Bitumen zu Brauntohle gewordene holz nun durch Berbrennung versohlt worden ift. Diefe verbrannte Brauntohle ift schwarz, sehr weich, gerreiblich, absarbend und fast wie holzschle aussehend. Die Vertohlung tann durch Erhigung oder Entzündung der Brauntohle auf ihrer natürlichen Lagerstätte oder auch durch starte Einwirfung von Schweselsaure entstanden sein. Das Erftere findet oft da statt, wo ein Brauntohlenssität zu Tage ansteht, also die Kohle mit der atmosphärischen Luft in Berührung sommt und der in ihr enthaltene Schweselties oder Markasit sich zerseht. Auch mitten in Brauntohlenssichen bemerkt man zuweilen schwarze Stüde von holzartiger Braunsohle, welche

ein verbranntes Anfchen haben und biefe fcheinen durch Schwefelfaure verfohlt ju fenn.

Un bem oben beim Feuerthon erwähnten Abhange in ber Rahe Des Mustaner Alaunwerks treten am Ausgehenden bes bortigen Braunfohlenflopes fleine Parthieen von verbrannter fcwarzer Braunfohle neben bem Feuerthon bervor.

# IX. Bafalttuff und Bafaltconglomerat.

Ein Conglomerat von edigen und abgerundeten Studen von Bafalt mit einem entweder ebenfalls bafaltischen oder einem thouigen Bindemittel. Busweilen sind auch Geschiebe von Onarg, Granit oder auderen Gesteinen damit verbunden. Die Stude und Geschiebe find von sehr verschiedener Größe. Sind sie groß, so heißt das Gestein Conglomerat, find sie klein, so wird es breccienartig und Basaltuss genannt.

Beibe Gesteine, beren ichon oben (3.121.) Erwähnung geschah, fommen mit einander vor als 3wischenlagen zwischen den Schichten der Tertiärsormation, daber ihnen hier eine Stelle gebührt. Sie erscheinen besonders am Fuße des Siebengebirgs zwischen Sandstein und Braunsohle. (Rach v. Dechen, geogn. Beschreibung des Siebengebirgs. S. 117. 140. 148. D. Beber, in der Zeitschr. d. d. g. Ges. Bb. III. S. 392.) In der sächssischen Oberlausig ist ihr Borkommen ebenso bei Seishenursdorf in der Rahe von Rumburg unweit Zittau im obern Theile der Braunsohlensormation, wo sie unter andern eine Zwischenlage zwischen zwei Braunsohlensopen bilben. — Diese Gesteine scheinen durch die Zertrummerung von Basalt in der Tertiärperiode entstanden zu sevn.

Au hang. Trachyttuff und Trachytconglomerat find ganz ähnliche Gebilde und auf ahnliche Art entstanden, wie der Basalttuff und das Basalttonglomerat, bestehen aber aus Trachytstuden, welchen zum Theil auch Basaltstude beigemengt sind. Sie kommen zuweilen in Begleitung der vorigen vor, wie im Siebengebirge, wo sie auf dem Tertiärsandstein ausliegen, sind aber in der Oberlausse nicht gefunden worden.

# X. Brauneifenftein und thoniger Spharofiberit.

1. Cowohl gemeiner bichter Brauneifenftein ale thoniger Brauneifenftein (brauner Thoneifenftein) ift bin und wieber in Lagern von geringer Dachtigfeit fo wie auch in blogen plattenformigen Studen bem Canbe ber Tertiarformation untergeordnet.

Der gemeine bichte Brauneisenstein ift zuweilen rein, haufiger aber sandhaltig. Seine Machtigleit beträgt mandymal nur einen Boll ober wenig barüber. And wechseln selbst noch bunnere Lagen von nur 1 bis 2 Linien Dide, burch Sand getrennt, mit einander ab, wie g. B. im Sande fublich vom Mustauer Alaunwerte.

Roch häufiger findet sich thoniger Brauneisenstein in untergeordneten lagen im Sante oder Thon und diese sind oft auch machtiger als die des dichten Brauneisensteins. Südlich von Wehrau auf dem linken Ufer des Queis liegt thouiger Brauneisenstein zum Theil mit Partbieen von gemeinem dichtem unter einem Lager von Gelberde, und etwas weiter sublich bei Bienitz unter Thon und thonigem Sandstein. Auch an den Königsbergen bei Stenfer soll Thoneisenstein lagerartig unter bem Tertiarsand vortommen.

Um haufigsten trifft man aber einzelne Maffen von Branneisenftein und Thoneisenstein in Sand, Thous und Mergelschichten an. Diese Massen sind von verschiedener Größe, plattenförmig, sphäroidisch, knollig und nierenförmig, zum Theil mit concentrisch-schaaliger Absonderung als sogenannte Eisennieren. Sie liegen entweder getrennt oder lagenweise bei einander. Die rundlichen Stude können zum Theil durch Zersehung und Umwandelung von Schweselsties entstanden sein, wovon man in ihrem Innern oft noch Spuren sindet. In der Mart Braudenburg zeigen sie sich ost im Tettiarthon, z. B. bei Freienwalde, Budow u. a. D. (Rach Plettner, Zeitschr. d. d. geol. Ges. Bd. IV. S. 403. 414.) Plattensörmige Stude von dichtem Brauneisenstein in geraden und gedogenen Platten von verschiedener Größe, theils rein, theils mit seinen Sande füdlich vom Russauer Maunwerte, und knollige und sphäroibische Stude von thonigem Brauneisenstein im Sande an der alten Spremberger Straße bei Mussau.

2. Seltener ift ber bichte und thonige Spharofiberit in ber Tertiarformation. Man findet ihn nicht allein in spharoidischen, knolligen und nierenformigen Studen, sondern auch in ganzen zusammenhangenden Lagen, wie den Brauneisenstein. Durch Berluft von Kohlenfaure geht er gewöhnlich nach aussen zu in Thoneisenstein über. Er tommt nur hin und wieder in tertiarem Thon und thonigem Sandstein vor, wie z. B. im Siedengebirge, seltener im Sande; z. B. in Bohmen und mit den Lagen von thonigem Brauneisenstein unter der Gelberde sublich von Wehrau. Wenn er

fich in braunen Thoneifenftein umwandelt, ift er feinem Urfprunge nach nicht zu erfennen.

#### TV.

Eingemengte Mineralien in ben Schichten ber Tertiarformation.

In ben verschiedenen Schichten der Tertiärformation fommen an fier den lagerartigen Raffen, welche ihre Bestandtheile ausmachen, noch mancherkrifrembartige Mineralien als einzelne Einmengungen in größeren oder kleineren Parthieen oder auch bloß eingesprengt vor, einige häusig, andere nur sparsam und etliche selbst nur als Seltenheiten und auf wenige Localitäten beschränft. Bis jest sind von solchen eingemengten Mineralien solgende besannt: 1) Schwefelfies und Marfasit, 2) Glimmer, 3) Glaufonit, 4) Glasquard, 5) Mlaunsalze (Kalialaun, Ammonalaun, Thonalaun), 6) Eisen, vitriol, 7) Schwefel, 8) Bernstein, 9) Retinit, 10) Erdpech, 11) Kasertoble.

# I. Schwefelties und Martafit.

# (Gifenties. Schwefeleifen.)

1. Der gemeine Schwefelfies (Gelbeisenties, Pyrit) ift eine ber hanfigsten Ginmengungen iu ben Schichten ber Tertiärsormation, sowohl im Sand, Sandstein, Thon, Mergel, als in ber Braunsohle und in ber Alaunerbe. Er erscheint darin in ben verschiedebensten Gestalten, derh, eingesprengt, stollig, kugtig, spharoibisch und krystallisit, zuweilen auch, aber seltener, in zussammenhangenden schwalen Lagen, wie z. B. nach h. Muller als eine 1 bis 11/2 30ll starfe Lage unter einem thonigen Moorsohlenstöbe bei Holbenstädt unweit Eisleben. (Zeitschr. d. b. d. Ges. Bd. VI. 1854. S. 716.) Bei Brausse unweit Eisleben. (Zeitschr. d. b. d. Ges. Be. Wahler won Schweselstes durchsetz ber Massen von schweselstes durchsetz des Braunschste mit dannen Lagen von schweselstes durchsetz des Braunschste und in Rörnern ist er dagegen sehr versbreitet, besonders in der Braunschste und kaunerbe und so unter andern in der Oberlausse, wie bei Mustau, wo er in großer Wenge in der Alaunerde

enthalten, aber aufferordentlich fein darin vertheilt ift. Eingesprengten Schwefele ties besitzt auch die erdige Braunfohle beim Sattig'ichen Borwerfe zwischen Rauschwalde und Görlig. Ganze Stammstude holzartiger Braunfohle sind manchmal mit Schwefelbies durchdrungen oder selbst in ihn umgewandelt, wie 3. B. in dem Thoueisensteinlager füdlich von Wehrau. Un feiner Oberstäche ift der Schwefelbies oft mit dichtem oder erdigem Brauneisenstein überzogen.

2. Statt bee Schwefelfies ober auch in Berbindung mit ihm tritt giemlich ebenfo banfig ber Martafit ober Graneilen fies (Rhombenfies, Binarfies, Ramme, Speere, Strable und Leberfies) auf, ben man fogleich an feiner Rroftallform und an feiner febr ftarfen Berfegbarfeit erfennt. Er ift balb ftrablig ober fafrig, balb feinfornig und bicht. Am baufiaften burdwieht er Die Braunfoble. Rnollige Stude von ftrabligem Marfant mit einer Sulle von Brauneisenocher finden fich in der erbigen Braunfohle bei Mittel-Pangenole fubontlich von Lauban. Langfafriger Marfafit bis ju einer gange von feche Boll ift in ber erbigen Braunfohle bei Teicha nordlich von Riestn eingeschloffen. Bei Dlobolg unweit Riestn foll eine 1/2 Buß ftarfe Lage von Marfafit über einem Braunfohlenflote erbohrt worben fenn. In ber anegebebuten Sandbilbung am Ufer ber Laufiger Reifie bicht bei Tormereborf 1/4 Stunce von Rothenburg fand ich Stude von bolgartiger Braunfoble mit reichlich eingemengtem berbem feinfornigem und fafrigem Darfafit, fo wie auch mit einem Ueberzuge von fomem. Bein eingesprengten Darfafit bemerft man haufig in ber holgartigen Braunfohle in ber Gotthelfgrube bei Dustan. Much find Die erhaben hervorragenden Streifen bes Schilfe ber Schilffohle in eben biefer Grube oft mit Darfant ober Schwefelfies bebedt. ober fie besteben gang barque, baber fie burch ibre gelbe Rarbe und ihren metallifden Glang nich ju erfennen geben. Manche febr bunne Schilfe biefer Roble find auch gang in Martafit verwandelt. - Der Martafit beforbert burch feine Geneigtheit jur Auflofung und Berfennng bie leichte Berwitterung und Bitriolescirung ber Braunfoble.

Auf Der bichten gemeinen und ber holzartigen Brauntohle in ber Gotthetfgrube bei Dustan zeigt fich oft ein matter smalteblaner Anflug, welcher Mehnlichfeit mit Blaueisenerde hat, nach Gen. Peufert's Berficherung aber aus Schwefeleisen besteht.

## II. Glimmer.

SWIE VERBERT BOUT

P t non fon 1 B

Der in ber Tertidiformation gerftrent vorfommende Glimmer ift in ber Regel weiffer ober grauer Rhombeuglimmer (optifch-gweiariger Glimmer), ber

aber nur in fleinen oder feinen Blattchen oder tafelartigen Kryftallchen fich barftellt. Man findet ihn in allen Schichten der Formation, befonders im Sand,
Sandstein, Thon und in der Alaunerde, oft nur sparfam, zuweilen aber auch
in größerer Menge. Unter den Barietaten der Brauntohle ist es fast nur die
Moorfohle, die, wenn sie durch Thon verunreinigt ist, zuweilen etwas Glimmer
enthält. Die größten Anhäufungen von Glimmerblattchen zeigt der sehr seine Tertiärsand, welcher, wie oben erwähnt wurde, von Plettner Glimmersand
genannt wird und an vielen Orten, unter andern bei Mustau vorfommt.
(Zeitschr. d. d. g. Ges. Bd. IV. S. 451.)

### III. Glaufonit.

Ein aus fehr kleinen rundlichen Kornern bestehendes grunes Eisenorpbulfilicat mit etwas Raligehalt, welches auffer dem Quadersandstein zuweilen, aber viel feltener, auch im Sand, Sandstein und Ralkstein der Tertiarformation enthalten ift.

Man findet die Glaufonitforner nur an einigen tertiaren Localitäten, wie im Sand und untern Grobfalf bes Seinebasifins, baber die Ramen glaufonitischer Sand (Glauconie) und glaufonitischer Grobfalf. Auch der Tertiarsand ber Marf Brandenburg enthats nach Plettner zuweilen sehr kleine grune Körner. (Zeitischr. d. d. g. Ges. Bb. IV. S. 449.) Im Tertiarsand der Oberlausis, z. B. bei Mustau, bemerkt man hin und wieder sehr feine abgerundete schwarze Körnchen, wie schwarze Punkte, und ebensolche auch im Tertiarsand bei Schermeissel in der Marf (a. a. D. S. 339.); ob diese Körnchen glaufonitischer Ratur sind, ist ungewis, da man sie noch nicht naber untersucht hat.

# IV. Glasquarz.

Der gemeine Glasquarz, gewöhnlich Duarz genannt, ift befanntlich sehr verbreitet in ber Tertiärsormation. Bon seinem Borfommen als Bestandtheil des Sandes ift jedoch hier nicht die Rede, sondern von seinem Borfommen in nicht sandigen Schichten, vorzüglich in den Braunfohlenstößen. In diesen erscheint er als Bersteinerungsmittel, indem er die Braunfohle durchdringt und selbst in kleinen Kroställichen die Klusssichen besetzt. So findet man ihn z. B. in der Braunfohle bei Zittau, wo er meistens braun gefärbt ist. Ebenso nach Beichfel auch in der Braunfohle bei dem Borwerte Langenberg unweit Seesen

am harze, welches Lorfommen Zinken als einen Beweis der Entstehung des Quarzes auf naffem Wege anführt. (Zeitschr. d. d. g. Ges. Bd. III. C. 231.) Auch in Oberschleften ift früher dergleichen in holzstämmen in der Moorfohle vorgesommen. In den Brauntoblen der preußischen Oberlausit zeigen sich nur Spuren bavon.

# V. Alaunfalge.

- 1. Kalialann ober gemeiner Alaun. In kleinen flodigen Parthieen und kleinnierenförmig, im Bruche erdig ober fafrig, graulichweiß und gelblichweiß, von fußlich zusammenziehendem Geschmade. Er besteht aus schwefelsaurer Thonerde und schweselsaurem Kali mit sehr viel Wasser. Sein Bortommen ift auf und in der Alaunerde und dem Alaunthon. Er bildet sich besonders an der atmosphärischen Luft, nachdem die Alaunerde langere Zeit dieser ausgesetzt war, wie in dem Alaunwerte bei Mustau. Ausser in flodiger Gestalt tritt er auch als halbstüßige Substanz hervor, welche an der Luft sest wird; man nannte ihn in diesem Zustande Steinbutter. (Leste, Reise d. Sach. S. 84.) Er ist aber nicht mit der Bergbutter zu verwechseln, welche zum Halotricht (Haarfalg) gehört.
- Ummonalaun. (Ammoniaffalz). In Blatten und Trümmern, ftrablig und fafrig, graulichweiß; schwefelsaure Thonerbe mit Ammonium und sehr viel Baffer. Rur in der Braunsohle bei Tschermig in Böhnen bis jest vorgefommen.
- 3. Thonalaun. (Reramohalit, Stypterit.) In Trummern, nierenförmig, als Efflorescenz, feinförnig und fafrig, gelblichweiß, von fußlich zusammenziehendem Geschmad. Schwefelsaure Thonerbe mit sehr viel Wasser. In Brauntohlenlagern bei Friesborf unweit Bonn, bei Kolosorut in Bohmen, bei Freienwalde in Brandenburg, mahrscheinlich auch mit dem Ralialaun bei Mustau.

## VI. Gifenvitriol.

(Gruner Bitriol und Bitriolfaly. Atramentftein. Gifensulphat. Melanteria.)

In haarförmigen Rryftallichen, ale Uebergug, berb, traubig, nierenförmig, ftalaftitifch, Bruch mufchlig, weich, fpangrun und berggrun, von herbe gufammengieheubem (vitriolischem) Geschmad; fcwefelfaures Eisenorydul mit viel Baffer.

In manchen Brauntohlen- und Maunerbeflogen bilbet er fich burch bie Berfetjung bes barin euthaltenen Schwefelliefes ober Marfasits, wie 3. B. bei Mustau.

## VII. Edwefel.

Dieses befanntlich einfache gelbe weiche leicht brennliche Mineral von eigenthumlichem Geruche zeigt sich nur hin und wieder in sehr kleinen Parthieen nut eingesprengt in der Tertiärsormation, sowohl in Thons und Sand, als in Braunsohlentagern. So saud man z. B. Schwesel in der Braunsohle bei Artern in Thuringen, bei Kommotau in Böhmen, im Sande bei Rolsdorf unweit Bonn, im Thon bei Holdenstät unweit Eistlechn (Zeitschn. d. d., G. Bd. VI. S. 176.), in einem Braunsohlenlager beim Dorse Spublow in der Mars Braunbenburg. (M. a. D. Bd. IV. S. 362.) Um lettern Orte schwesellies gebildet zu haben, an andern Orten nach Bischof burch Zersehung von Schwesellies gebildet zu haben, an andern Orten nach Bischof burch Zersehung von Gyps. (Bischof, Lehrb. der chem. u. phys. Geologie; Bd. II. Abth. 1. S. 142.) In den Braunsohleus und Marsasit als Gyps enthalten, daher die Bildung von Schwesel in denselben nicht unwahrscheinlich, doch ist mir das Versommen von reinem Schwesel bei Mustan ich thatsächlich nicht bekannt.

# VIII. Bernftein.

(Gelbed Erbharg. Succinit. Belbe Ambra. Electrum g. Th.)

Der Bernftein, diefes unftreitig merkwürdigfte Sarz ber unorganischen Ratur, schon in ben alteften Zeiten durch seine eleftrische Kraft berühmt und wegen seiner Durchschtigseit und schönen gelben Farbe als Schmudartifel sowie wegen seines sehr angenehmen aromatischen Gernchs in hohem Grate belicht, wird als ein ans bem Pflanzenreiche ftammender Product zuweisen in Schichten ber Tertiärsermation angetroffen, im Sand, Sandftein, Ihon, Mergel und in Brauntohlenflohen. Die Stüde find meistens nur flein, selten von einer ber trächtlichen Größe, bald edig, bald abgerundet und oft mit einer undurchsichtigen matten Rinde umgeben.

Man findet ihn nicht allein burch gang Deutschland, sondern auch weit

über Deutschland binaus zerftrent, toch noch häufiger über als in den Tertiderschichten. In den Braunfohlenflößen ber Mark Brandenburg soll nach Plettener fein Bernstein vorsommen. (Zeitschr. d. d. g. Ges. Bo. IV. S. 219. 316. 453. 454.) Indeffen schließen dieselben doch gelbe Harzstörner ein, z. B. bei Gutschenwalde, Frankfurt a. d. D. (A. a. D. S. 446 f.) Da diese Körner noch gar nicht naher untersucht find, so ist es ungewiß, ob sie zum Retinit oder zum Bernstein gehören.

In ber prenßischen Oberlaufit find etliche Buncte befannt, wo Bernftein in Tertiarschichten gesunden worden ift. In dem tertiaren Mergel bei Januowis unweit Ortrand find einzelne fleine Stude von Bernftein in Begleitung von Suden von holzartiger Braunfohle ausgegraben worden. (Erlant. 3. geogn. Ch. Sachs. Heit V. 1845. S. 479.) Ebenso hat man in einem Mergellager an der Bestifieite von Petershayn unweit Riedfy ein Etud Bernstein in Begleitung von fleinen Braunfohlenstüdchen angetroffen. In dem Ihon des Braunfohlengebildes bei Geibsdorf westlich von Lauban ift in neuerer Zeit nach De. Muchel Bernstein erschürft worden; ebenso auch bei Lichtenau und Rausschwalde. Es sind dieses allerdings nur wenige Källe von Bernsteinvorsonmen in der Tertiarsormation der preußischen Derlausig. Die Bernsteine, welche ausserdem noch in der Oberlanss angetroffen worden sind, gehören der Diluvialsormation an und find bei dieser ausgeführt.

Das Borfommen des Bernsteins in der Tertiärformation überhaupt ift von Göppert bestritten worden. Er behauptet, derselbe finde sich immer nur im aufgeschwemmten Lande über der Tectiärformation, meistens nur in geringer Tiese im Sand und Lehm, niemals in Braunfohlenstößen. (Rarsten's Archiv s. Min. 1c. Bb. XXIII. 1850. S. 453. Zeitschr. d. d. g. Ges. Bd. III. 1851. S. 135.) Ausser den oben augesührten Localitäten in der Oberlausis hat man jedoch den Bernstein auch anderwärts oft genng in der Draunsohle wahrgenommen. Ich selbst besige ein ausgezeichnetes ennbliches Stud Bernstein mitten in schwarzer Moorfohle aus Grönland, welche dort bekanntlich Lager in der Tertiärformation bildet. Ebenso fommt er nach Merklein in der Braunschle bei Gishiginst in Kamtschatat vor. (Bulletin de l'Acad. de St. Petersb. Vol. XI. S. 81.) Bekannt ist auch sein Borfommen im tertiären Sandstein bei Lemberg. (Bergl. Zeitschr. d. d. g. Ges. 9d. II. S. 75.)

Der Bernftein ift felbst auch noch in alteren als tertiaren Schichten einsheimisch, namlich in Moortoblenschichten ber Duabersandfteinformation, wie bei Uttigeborf und Lettowis in Mahren, wo er fcon vor langerer Zeit von mir

und in muschliger gemeiner Braunfohle im Planer bei Stutich unweit Richenburg im Chrudimer Rreise in Bohmen, wo er von Reuß nachgewiesen worden ift. (Zeitschr. b. d. g. Ges. Bb. III. 1851. S. 13 f.) Der Baum, von welchem bas Bernfteinharz flammt, hat also nicht nur einer einzigen Periode der Erbe ausschließlich angehört.

Anhang. Dem Bernftein ift ber honigftein (Mellit) in feinem auffern Anfeben fehr ahnlich, aber durch feine demische Insammensegung (honigfteinsaure Thonerde mit viel Baffer) und durch feine Krystallform (quadratisches Oftaeder) wesentlich von ihm verschieden. Er ift eines der settenften Mineralien der Tertiarsormation und nur an wenigen Orten, bei Artern in Thuringen und Luschie in Bohmen, in tertiaren Brauntohlenlagern ausgefunden worden.

#### IX. Refinit.

#### (Retinasphalt.)

Der gemeine Retinit, welcher vom Balchow'ichen Retinit (Balchowit) verschieden ift, erscheint in zwei Barietaten, einer muschligen und einer erdigen. Beibe tommen in der preußischen und in ber fachlischen Oberlausis vor.

- 1. Muschliger Retinit. In ftumpfedigen Studen und eingesprengt, bicht, von muschligem Bruche, weich, sehr leicht zersprengbar, wachsgelb, granlichgelb, beaunlichgelb, gelblichbraun, glanzend oder wenigglanzend, von Fettglanz, burchscheinend bis undurchschieg; beim Brennen von unreinbituminosem oder brenzlichem Geruch, wodurch er sich vom Bernstein unterscheidet. Er ist eine Verbindung von zwei Harzen und schmilzt zu schwarzem harze, welches wie Erdpech aussieht, da hingegen der Berustein zu einem hellen Dele schmilzt.
- Er ist hin und wieder in der Brauntohle, im Thon und Sand der Tertiärformation gesunden worden, in meistens abgerundeten Stüden von versschiedener Größe. Hr. Bergmeister Peuckert hatte vor langerer Zeit ein ungessahr faustgroßes Stück von dunkelbrauner Farbe im Sande unter einem Brauntohlenstöpe bei Mustau gefunden und Hr. Bergcandidat Berth vor zwei Jahren ein abgerundetes längliches 1½ 30ll langes und 1 30ll breites Stück von wachsgelbem und bräunlichgelbem Retinit im Tertiärthon bei Mustau. Kleine Körner von wachsgelbem und houiggelbem Retinit liegen hin und wieder, aber sparsam in ber matten gemeinen Braunfohle im Getthelssichafte zwischen dem

Dorfe Berg und bem Mustauer Alaunwerte, ebenso auch in berselben Brauntohlenvarietät bei Quabis und Mirfa. — In ber erdigen Brauntohle bei halle
ift ber muschlige Retinit schon seit langerer Zeit befannt. Ebenso tommt er
auch nach h. Muller bei Bornstädt unweit Eisteben vor. (Zeitschr. b. b. g.
Ges. Bb. VI. 1854. C. 718.)

2. Erbiger Retinit ober fogenannte Bernerbe. Derb, eingesprengt, ale Ueberzug, in bunnen Lagen und linearen Barthieen, feinerbig, zerreiblich, weißlichgelb, ftrohgelb, braunlichgelb bis gelblichbraun, mit weißlichgelbem Etriche, matt, etwas abfarbend, sich mager anfühlend, beim Anfühlen und Druden etwas Hebrig, mit bernsteinahnlichem Geruche brennend.

Der erdige Retinit ericbeint fowohl in ber holgartigen als in ber matten gemeinen und in ber erdigen Braunfohle fo wie in ber Moortoble und Alaunerbe und findet fich in ber Dberlaufis bei Dustau, Mirfa, Quadis, Guhra und Bittau. In bem Gotthelifcachte bei Dustan bilbet er bunne Lagen und fcmale gerate lineare Barthicen, welche Anofullungen von Bflaugenrohren gleichen, aber auch auf ben Schilfabbruden ber Schilftoble hervortreten und ben Rangoftreifen bee Edilfe entiprechen. Goppert batte Diefen Retinit fruber für Bernftein gehalten, ift aber fpater von biefer Unficht gurudgefommen. (Rarften's Archiv f. Din, zc. Bb. XXIII. 1850. C. 451.) Der in bunnen Lagen Die holgartige Brauntoble in ber Gotthelfgrube burchgiebenbe feinerbige Retinit fieht wie bas feinfte blag weißlichgelbe Bulver ans. Das Bortommen bes erdigen Retinits bei Dusfau hat icon Dr. Treutler unter bem Ramen Bernfteinerbe ermahnt. (Laufigifde Monatofdrift, Jahrg. 1798. C. 104.) Rach feiner Angabe war berfelbe tief in ber Mlaunerbe gefunden worden. Bei Gubra nordweftlich von Baugen weftlich von Dirfa fommt erdiger Retinit in holzartiger und erdiger Braunfohle vor, ebenfo in einem Braunfohlenlager gwifden Quabis und Mirfa in ungleich vertheilten fleinen Parthieen von 1 bis 5 Linien im Durchmeffer und eingefprengt.

Bum Beweise, baf bie sogenannte Bernerbe wirklich erbiger Retinit ift, wie biefes handmann querft erfannt hat, bienen bie von mir in ber Braunstohle bei Czeitsch in Mabren gesundenen Korner von durchscheinenbem muschligem Retinit, welche nach aussen zu vollsommen in ben erdigen matten Juftand, welchen man eben mit jenem Namen belegt hat, übergeben. Diese Beobachtung ift nun durch den von mir bei Ober-Mirka 11/2 Stunde norblich von Baugen gesundenen Reinit auss Nene bestätigt worden. Derselbe stellt kleine langliche, zum Theil der Gisorm sich nahernbe ober unregelmaffige abgerundete Stude

bar, welche in matte gemeine Braunfohle von unebenem ins Erdige übergehenbem Bruche eingehüllt find. Er ift im Innern fest, flachmuschlig, wachsgelb, auch blaß erangegelb, braunlichgelb bis gelblichbraun und glaugend, umgeben von einer starten hulle von mattem blaß graulichgelben feinerdigem Retinit, in welchen ber erstere allmählig übergeht. Die größten ber von mir bei Ober-Mirka gesammelten Stude haben die in Fig. 24. n. b. c. d. abgebildeten Kormen.



Retinit bon Ober-Dinfa.

Rleine spis-ovale Stude von erdigem Retinit aus der Brauntohle von Quadis hat auch E. v. Otto beschrieben. (Augemeine bentsche naturhist. Zeitung, im Auftr. d. Gesellsch. Ifis in Dresben heransgeg. zc. Reue Folge, I. Jahrg. 1855. S. 123 f.) Sie stammen vermuthlich aus demselben Brauntohlenlager wie diejenigen von Ober-Mirfa. E. v. Otto vermuthet, daß es Früchte von Coniseren ober einsamige Ruffe gewesen sein mochten.

### X. Erdpech.

(Bergpech, Asphalt. Comarges Erbharg.)

Das Erdpech, burch seinen muschligen Bruch, feine Beichheit, Mitbigfeit, Babigfeit, Leichtigfeit, pechichwarze Farbe, bituminofen Gernch und leichte Brennbarfeit mit ftarfer Kamme charafterifirt, aus Rohlenfoff, Wasserstell in Deauerstoff bestehend, ift ein seltenes Product in ber Tertiarformation. Man findet es nur in fleinen Parthieen ausgeschieden in Braunfohlenstögen. In der Oberlausig fand ich es auf Ablösungössächen der holzartigen Braunfohle im Gottelsschieden bei Mustan; es bilbet beit schreichgeder Lagen von geringem Umfange und ist mit zahlreichen Sprüngen durchzogen. Raud hat es auch in der holzartigen Braunsohle bei Pilgramdreuth im Bichtelgebirge beobachtet. (Zeitsch. b. g. Ges. Bo. II. S. 40.)

# XI. Fafertoble.

(Mineralifde Bolgfohle. Bafriger Anthracit. Edwarger Rahm.)

Derb, in dunnen Lagen und eingesprengt, von fafriger Textur, fehr weich, oft gerreiblich und ftarf abfarbend, fast milde, leicht, granlichschwarz oder sammtsichwarz, glangend oder wenigglangend von Seibenglang; aus reiner Roble beftebend.

Sie ift zwar ziemlich verbreitet in ber Brauntohle, aber nur in einzelnen, meiftens kleinen fehr dunnen, oft langlichen Parthieen, ganz von derfelben Beschaffenheit, wie sie auch, aber in weit größerer Menge, in der Steintohle vorkommt. In der preußischen Oberlausit habe ich sie unter andern in kleinen flachen Parthieen in der erdigen und holgartigen Brauntohle bei Prauste nordlich von Weissenderg und in der Moortohle der Getthelfgende de Mustan beobachtet. In größeren unregelmässigen und langlichen glanzenden Parthieen, sowohl geradsafrig als krummfafrig, von 1/2 Boll bis zu 4 Boll im Längen, bruchmesser fand ich sie in der erdigen und matten gemeinen Brauntohle bei ObereMirfa, besonders im Schacht B., so wie in dem Brauntohlenstebe bei Quatig nördlich von Baugen.

#### V.

### Fosfile organische Refte in ber Tertiarformation.

Die Tertiärformation enthält, wie schon oben bemerkt wurde, eine größere Menge von organischen Resten als die älteren Formationen und die Bahl berselben nimmt zu, je jünger die Schichten ber Formation sind. Auch nahern sich die Formen der vorkommenden Organismen immer mehr denen der gegenwärtigen organischen Schöpfung und manche der in den jüngeren Schichten dieser und noch mehr in der nachstesogen Diluvialsormation vorkommenden haben mit uoch jest lebenden Arten eine so große Aehnlichkeit, daß man sie mit ihnen für identisch halt.

Die organischen Reste sind sowohl in verschiedenen Abtheilungen tiefer Bormation als in verschiedenen tertiaren Baffind fehr verschieden. Auch ihre Bertheilung in verschiedenen Schichten ift fehr ungleich.

#### I. Foffile Refte von Thieren in ber Tertiarformation.

Fofile Refte von Thieren finden fich im Sande, Thon, Mergel und Kalistein, seltener in der Braunsohle ber Tertiärsormation. Darunter pravaliren die Reste von Conchisten, sowohl Schneden als Muscheln (besonders Conchiseren und Gasteropoden). Rächst diesen find vorzüglich zahlreich die Foraminiseren und unter diesen vor allen die Rummuliten, serner auch Echiniten, Corallen, Bryozoen und Insusorien, sowohl in der altern als in der jüngern Tertiärssormation. In manchen tertiären Bassins, wie z. B. im Bariser Becken und im Wiener Becken, liegen sie in großer Menge angehäust. (In Nanmann's Lehrbuch der Geognosse, Bb. II. sind 116 charasteristische Species von Conchiseren, Gasteropoden, Foraminiseren und Corallen aus der Wiockassoriation des Wiener Tertiärbeckens auf Tas. 67—70 abgebildet.) Bon böheren Thieren sinden sich der Tertiärformation Reste von Fischen, worunter Knochensische, von Amphibien und Sängethieren, unter den letztern in der jüngern Tertiärformation, wie im Manyager Becken, Reste von Dinotherien, Wastodouten, Clephanten, Rhinnogeros u. a.

Anger ben petrefactenreichen Tertiarbeden giebt es aber auch große tertiare Streden in verichiebenen gandern und besondere in Deutschland, wo foffile Thierrefte faft gang fehlen, wie in ber norbbeutiden Gbene. Die fandigen und fandigethonigen Schichten ber nordbeutiden Tertiarformation mit Ginfdlug ber Dberlaufit find in ber Regel gang leer von fosfilen Thierreften, ebenso wie Die fie begleitenden Brauntohlenfloge. Rur gang ausnahmsweise hat man ein paar Sapfifchabne bei Dustan und bei Bittan aufgefunden. Dagegen ichlieft ber fogenannte Ceptarienthon ber Marf Branbenburg, welcher über ben tertiaren Cande und Brauntoblenschichten liegt, beffen Bortommen in ber Dberlaufis aber zweifelhaft ift, eine Fulle von Conchplien und Foraminiferen ein und ftellt baburch einen abgesonderten Diftrift in ber fonft petrefactenleeren Gbene bar. Die bei Bermeborf und Rubare unweit Berlin gefundenen marinen Conchplien bes Septarienthone (vorzuglich Gafteropoden und Acephalen) find von Beprich (in Rarften's Archiv f. Min. Bb. XXII. G. 3 ff.), bie bei Bermeborf und Freienmalte vortommenben Foraminiferen und Entomostraceen von Reuß befchrieben worben. (Beitfdr. b. b. g. Gef. Bb. III. 1851. G. 49 ff.) In ben Tertiarfcichten ber preugifden Oberlaufig find auffer ben oben ermahnten Sapfifche jahnen nur febr wenige Schaalenrefte von Dufdeln in Thoneifenfteinlagern unter Sand und Thon auf bem linfen Ufer bes Queis angetroffen worben; von anderen thierischen Resten ift bort nichts befannt. Wie in ber Oberlausit so find auch in der niederrheinischen Tertiärformation thierische Reste aufferordentlich felten und im Tertiärsandstein sind dort noch gar keine gesunden
worden, sondern nur fehr wenige in den Braunfohlenlagern bei Rott, Oreberg
und Liessen. (Weber, Tertiärsora ber niederrh. Braunfohlenformation S. 37 f.)

## II. Foffile Pflangenrefte in ber Tertiarformation.

Bflangenrefte fommen in ber Tertiarformation im Gangen haufig vor, sowohl in ber altern ale in ber jungern ober neogenen, boch am hanfigften in ber lepteren, aber auch ba nur in manchen Gegenden, mahrend fie in anderen selten find. Es find größtentheils Stamme, Zweige und Blatter; Früchte und Samen find viel seltener und Bluthen am allerseltensten. Diese Pflangentheile liegen eingebettet im Sand, Sandftein, Thon und in den Braunfohlenflogen, selten im Mergel, Kalfstein und selbst in quargigen Gesteinen.

1. Stamme und 3weige fommen oft von betrachtlicher Große por und find in Braunfohlenmaffe ober in Thon, Sandftein, Conglomerat, Quary, Bornftein, Dpal, jumeilen auch in Schwefelfies ober Marfafit und in Brauneifenftein ober Thoneifenftein umgewandelt. Bei Großellmerobe in Seffen fanb man Bolgftamme, Die halb verfiefelt und hatb verfohlt maren. Es giebt Braunfohlenflope, welche gang ober größtentheils aus in Braunfohle umgewandelten Bolgftammen besteben. Golde Stamme zeigen fich zuweilen auch in Alaunerbelagern, wie bei Freienwalbe. (Beitfdr. b. b. g. Gef. Bb. IV. G. 415.) und bei Dusfan, aber fehr felten. In ben bituminofen Solgftammen find oft bie Jahredringe beutlich erhalten, fie find gewöhnlich fehr enge, wie in einem Braunfohlenflote in ber Gotthelfgrube bei Mustan. Bu ben merfwurdigften bituminofen Solgftammen geboren zwei Stamme von Pinites protolarix von aufferorbentlichem Umfange, welche in einem Braunfohlenlager bei Laafan unweit Striegau aufgebedt worben find und wovon ber eine einen Umfang von 33 Ruff und einen Durchmeffer von 10-11 Ruf batte. Derfelbe zeigte nach Boppert auf einem Querichnitte von 16 Boll im Durchmeffer gegen Die Mitte an 700 Sabredringe, wonach B. bas Alter biefes Ctammes auf minbeftens 2500 Jahre bestimmte. (Rarften's Archiv f. Min. Bb. XXIII. G. 266 f.) Gehr oft fehlt übrigens ben foffilen Stammen und Zweigen fowohl die Rinde als bie innere Tertur, fo bag fie bloge Steinferne barftellen. Bon biefer Art finb

3. B. bie in bichten Brauneifenftein ober in thonigen Brauneifenftein umgemanbelten Stamme, wie fie unter andern bei Bittau vortommen.

Die fossilen Bflangen ber Tertiarformation gehoren ju ben Ordnungen ber Dicotelebonen, Monocotelebonen und Afotelebonen. Baum : und ftraudartige bicotplebonifche Bflangen find aber bei weitem am baufigsten und unter ihnen find bie Coniferen vorherrichend. Unter ben von Goppert in ichlefischen Brauntoblenlagern gefammelten bituminofen Bolgern besteht die bei weitem überwiegende Mehrzahl aus Coniferenhölgern. Bon 300 einzelnen Solgern, welche er untersuchte, geboren nur ein paar anderen Dicotylebonenbaumen an, eine um fo auffallendere Ericheinung, weil an mehreren Orten Dicotyledonifche Laubholgblatter im Brauntoblenthon vorfommen und boch bie bagu geborigen Stamme fehlen. Er glaubt biefes burch bie Annahme erflaren ju fonnen, bag mabrend bes Macerations, und bes Berfetungsproceffes, bem bie Begetation ber Brauntohlenwalber einft unterlag, ehe fie unter Erbichichten begraben und ber Ginwirfung ber Luft entzogen murbe, Die Laubholger ihren organifchen Bufammenbang fruber verloren, ale bie bargreichen Confferen und baber gerfielen, mabrend Diefe letteren größtentheils erhalten murben. (Rarften's Ardiv f. Din, Bt. XXIII. 1850. C. 455.) Auch im niedertheinischen Tertiarbeden, wo eine Menge Blatter vorfommen, find Solgftamme fehr felten und die wenigen bis jest aufgefundenen gehoren Coniferen an. Es ift auch bier rathfelhaft, wo Die Baumftamme ber gablreichen und mannigfaltigen Gemachfe bingefommen find. Beber vermutbet, daß ein großer Theil ber Baumftamme ale Treibholg fortgeführt und im niedrigen gande entweder umbergestreut oder ind Deer geführt worden fen. (Beber, Tertiarflora ber nieberrh. Braunfohlenformation G. 12.)

Daß die meifte holzartige Braunfohle von Coniferenstämmen herruhrt, laßt fich leicht burch eine nahere Untersuchung erfennen. In Studen folder Braunfohle laffen fich namlich unter einer Bergrößerung auf einem Schnitte parallel ben Holzfafern die punktirten Gefäße ber Coniferen beobachten.

Die fossillen Coniferen in den norddeutschen Brauntohlenflogen find von benen der jesigen Coniferen Rorddeutschlands verschieden, wenige ahneln unserer Pinus, Abies und Picea. Bei seinen zahlreichen und genauen Unterssuchungen der fossilen Coniseren sand Göppert nur eine einzige von der Tertur der Pinus silvestris. (A. a. D. C. 456.) Die meisten sommen mit Enpressincen überein und überwiegend ist die Tarussorm. (Göppert über die Brauntohlemstora des nordöstlichen Deutschlands, in der Zeitschr. d. d. g. Ges. Bd. IV. C. 486.)

Die Babl ber Arten von Soluftammen in ben Brauntoblenflonen ift im Bangen in Betracht ihrer ungeheuren Daffen febr gering, mas auf ein abnliches gefelliges Bachethum bei ben ausgeftorbenen Coniferen ichliegen lagt, wie es in ben gegenwartigen Rabelholamalbern ftattfinbet. Go fand Goppert a. B. unter 90 von ihm untersuchten Bolgern in ben Brauntoblen bei gaafan in Schlefien 51 Stude von Pinites protolarix, 21 ron Taxites, 18 von Cupressinoxylon leptotichum. In ben Braunfohlenlagern bei Etriefe, Patichtau und bei Rrummenois unweit Breifenberg in Schleffen, fo wie in ben Braunfohlen ber preußis iden Oberlaufig bei Radmerig, Gorlig und Dustau berricht Taxites ponderosus vor. Aufferdem findet fich auch noch Taxites Ayckii in der Braunfoble ber Dberlaufin, ebenfo wie auch bei Lentich in Schleffen, aber feltener. Gin feltenes Borfommen ift auch bas von Stammreften von Physematopitys salisburcoides Gopp., welche Species ju ben Abietineen gebort, in Braunfoblenflogen bei Raufchwalde unweit Gorlig und bei Rothenburg. (Rarft, Arch. Bb. XXIII. G. 456. 458. 459.) Roch eine Art von Solgern in Braunfohlenlagern find Balmenhölger, welche in Schleffen, Thuringen, bei Rott und Friesborf unweit Bonn, bei Burich, fo wie auch, aber fparfamer, bei Dustau gefunden In bem oberen ober Sauptbraunfohlenfloge ber Gottbelfgrube bei Dusfau zeigen fich Bruchftude bavon in ber matten gemeinen Braunfohle; fie laffen fich burch freuzweise liegende gafern erfennen. (Rarft, Arch. Bb. XXIII. C. 462.) Babricheinlich geboren biefe Bruchftude ju ben in bemfelben Floge vorkommenben Balmenftammen von Fasciculites Hartigii, Gopp. u. Stengel, (ber fogenannten Rabelfohle), welche aus Befagbunbeln befteben und in holgartige Braunfohle umgemandelt find. (C. G." Stengel, über Staarfteine, in ben Berhandl, ber faif, Leopold. Carol. Afabemie ber Raturforicher, Bb. XVI. 2te Abth. Breelau u. Bonn, 1854. G. 751 ff.) Huch Schilfftengel von verfchiedener Große bilben zuweilen einen Theil bes Materials von Braunfohlenflogen, wie ebenfalls bei Dustau.

Bas die Stellung ber fossillen Stamme und Stammslude in ben Brauntohlenlagern ber Tertiarformation betrifft, so sind fie zwar im Ganzen unregelmäßig darin vertheilt, doch liegen sie in der Regel mit ihrer Längenrichtung
parallel ben Schichtungsstächen ber Braunfohlenlager. Zuweilen durchschneiden
sie aber auch die Schichten unter verschiedenen Winfeln, liegen also nach verichiedenen Richtungen. Selten und nur ausnahmsweise flehen die Stamme
senfrecht gegen die Richtung ber Floge, also aufrecht in den Flogen. Solche
aufrecht sehende Stamme sind zuweilen noch mit ihren Burzeln versehen, wie

man einen folden bei Bielengig in ber Mart Brandenburg entbedt hat. (Blettner, in ber Beitfdr. b. b. g. Bef., Bb. IV. G. 448 f.) Ginen aufrecht ftebenben Baumftamm, welcher auf ber Saarbt gefunden murbe, bat Roggerath befdrieben. (Roggerath, uber aufrecht im Bebirgegeftein eingeschloffene foffile Baumftamme. Bonn, 1819.) Es find bort nach Beber auch noch mehrere große Stamme in folder Stellung vorhanden. (Beitfchr. b. b. g. Bef., Bb. III. 6. 394.) Auch in einer Braunfohlengrube im Brubler Revier am Rhein ift nach Goppert ein aufrecht flebenber Stamm von 6 guß im Durchmeffer jum Borfchein gefommen. (Rarften's Archiv f. Min., Bb. XXIII. G. 463.) Rach Muller bat man einen gangen aus holgartiger Braunfohle bestehenden, 18 3oll biden Baumftamm in aufrechter Stellung mit Burgeln in thoniger Moorfoble bei Solbenftabt unweit Gibleben angetroffen; berfelbe mar auf bem Liegenben ber Mlaunerbe aufgewachsen und ragte in beren Schichten binein. (Beitfchr. b. b. g. Bef., Bb. VI. G. 717.) Bu biefen aufrechten Bolgftammen gehort auch ber oben ermahnte riefenmäßige Binusftamm bei Laafan, welcher mit bentlichen Burgeln auf Brauntoblenmaffe aufgemachfen mar. In ben Brauntoblenlagern ber Dberlaufit find bin und wieber ichmadere Stammftude in ichiefer, aber ber aufrechten fich mehr ober weniger nabernden Richtung mahrgenommen worben, wie bei Brauste und Quabis.

2. Foffile Blatter von Pflangen findet man in ber Tertiarformation bald in Begleitung ber Bolger, bald and und febr baufig ohne folde, fo baß fie eigene Ablagerungen bilben. Diefe Blatter ftammen von ben verfchiebenften Bflangen, haufig von eben benfelben, benen bie vorfommenden Stamme angeboren. Gie zeigen fich, wie bie Solger, in allen Schichten ber Formation, am baufigften aber in Brannfohlenlagern und in Thonfchichten. Gie find febr ungleich vertheilt. In febr vielen Tertiarschichten, fowohl in Braunfohlen als in Cand und Thon, trifft man weithin feine Cpur von Blattern, in anderen tommen fie nur einzeln und fparfam gerftreut jum Borfchein, noch in anberen find fie in großer Menge angebanft, fo baß fie gange lager barftellen, Die aber meiftens feine große Machtigfeit bengen. Un manchen Orten befteben folche Ablagerungen aus lauter übereinander liegenden Blattern ober Die Blatter bilben wenigstens ben gang vorherrichenben Bestandtheil; an anderen liegen fie burchmengt mit vielen Stengeln, beibe unregelmäßig unter einander, aber in gleichen Ebenen. In ben phyllogenen Braunfohlenschichten bei Dusfau find bie Blatter gang perherrichent, ebenfo in ben niederrheinischen Braunfohlenschichten und jum Theil auch in Sanbsteinschichten. (D. Beber, bie Tertiarflora ber nieberrheis

nischen Brauntohlensormation; besonderer Abdruck aus Bb. II. ber Palaeontographica, herausgeg. v. B. Dunfer und H. v. Meyer. Cassel 1852. S. 11.) Auch der reine Tertiarthon bei Schofinig unweit Kanth in Schlessen ist mit lauter Blättern angefüllt; weniger zahlreich sind sie im sandigen Ahon. Die Substanz der Blätter ist gewöhnlich nur sehr dunn und aus Brauntoble bestehend; manche derselben lassen sich als die feinsten elastischehiegsamen Blätteben ablösen, wie in den Mustauer Ablagerungen. Sehr oft ift aber ihre Substannicht oder kaum mehr wahrnehmbar und sie sind nur in Form von Abdrucken vorhanden, welche bald mehr bald weniger deutlich, auch zuweilen durch ihre Farbe ausgezeichnet sind, wie z. B. bei Schosnis, wo sie durch blastraune Karbe von dem weislichgrauen Thon, dessen Schosnis in Schlessen, sich unterscheiden. (Göppert, die tertiare Flora von Schosnis in Schlessen, mit 26 Taseln. Görlig, 1855. 4. S. V.)

Unter ben in ben Tertiärschichten und besonders in Braunsohlen vorsommenden Blättern besinden sich häufig lederartige, welche immergrünen Bäumen angehören, die ein wärmeres Elima, ein tropisches oder subtropisches bezeichnen. Blätter dieser Art sind die Blätter von Daphnogene, Dombeyopsis, Laurus, Juglans u. a. Manche der tertiären Blätter sind in den meisten Braunsohleulagern verdreitet und mehr oder weniger vorherrschend, so verschieden auch soust die übrigen Pflanzenreste in verschiedenen Schichten seyn mögen. Solche vorherrschende Blätter hat L. v. Buch Leitblätter genannt und er betrachtet als solche die Blätter von Ceanothus, Daphnogene, vorzügsich D. einnamomisolia, Dombeyopsis, gewiße Sichenblätter, besonders merikanische (wie 3. B. Quercus drymeya), Liquidambar europaeum, so wie die Blätter der Fächerpalme (Flabellaria), wiewohl diese weniger verbreitet sind, als die übrigen. (Karsten's Archiv s. Min., Bd. XXV. 1853. S. 144 fl.)

Die Pflanzengattungen, von benen ausser ben genaunten noch am häufigsten Blätter in der Tertiärformation vorkommen, sind: Cupressites, Cupressinoxylon, Pinites, Taxus, Weiben, Buchen, Pappeln, Ulmen, Uhorn, llex, Rhamnus, Nyssa, Rhus u. a.

Reich an Blattern find besonders die Schichten der niederrheinischen Tertiärsormation, welche auch eine große Mannigsaltigseit der Formen darbieten. Sie liegen größtentheils in der Braunfohle, ein Theil auch im Tertiärsandstein. Bon 144 verschiedenen Pflanzenarten, welche Otto Weber aus diesen Schichten bestimmt hat, besteht die ganz vorherrschende Anzahl von vorsommenden Resten aus Blattern. Die meisten derselben sind von den oben erwähnten Gattungen

und mehrere hat die nieberrheinische Tertiarflora mit ben Tertiarfloren von Raboboj, Cogfa und Parfoling gemein. Es find vorzüglich gantpflangen und amar, wie in ben andern Tertiarfloren, baum- und ftrauchartige Gemachfe, mabrend bagegen frautartige bis auf einige Monocotylebonen gang feblen. Das Bormalten jener bauernben Bflangen beutet auf eine mehr ober meniger bichte Balbflora bin. (D. Beber, Die Tertiarflora ber nieberrh. Braunfohlenformation. G. 32-34.) Biele Blatter find auch nach Goppert's Schilderungen in ben ichlefischen Tertiarichichten enthalten, in ber Braunfohle und nach Blettner (Beitichr. b. d. g. Bef. Bb. IV. G. 290.) im feinfandigen Thon über ber Braunfohle bei Grunberg, Die allermeiften aber, wie icon ermahnt, im reinen Thon bei Schofinit unweit Ranth. (Palaeontographica Bb. II. Liefr. 6, 1852, C. 257-282. Boppert, Die tertiare Rlora von Schofnig ic.) In ben ichlefifden Brannfohlen zeigen fich nach Boppert, wie anderwarte, Blatter von Tarus, Dombenopfis, Buchen, Erlen, Balmen u. a. (Breslauer Zeitung vom 4. April 1856. C. 689.) Dagegen fehlen im Thon bei Schofnig alle Blatter tropifcher Pflangen. - In ber Mustauer Braunfoble find gwar gabtreiche Bflangenblatter, aber ohne Mannigfaltigfeit, bem Unicheine nach nur wenigen Battungen angeborig und größtentheils in einem folden Buftanbe, baß fich Die Arten, von benen fie ftammen, nicht ficher bestimmen laffen.

3. Fruchte und Camen fommen in ber Tertiarformation im Bangen nur fparfam vor. Gie find gewöhnlich in Braunfohlenfubftang verwandelt ober auch gang verfohlt, febr felten aus Schwefelfies beftebenb. In Braunfohlenflogen fand man Ruffe von Juglans ventricosa bei Lieffem und Frieddorf unweit Bonn (nach Beber, Tertiarflora ber nieberrh. Braunfohlenform, S. 8.), Binusgapfen bei Rott unweit Bonn, meift gerqueticht (a. a. D. G. 12.), Bapfen eines Binus, Die von Pinus silvestris nur burch ihre Rleinheit unterschieden und ebenfalls jufammengebrudt find, bei Gpublow in ber Darf Branbenburg (nach Blettner, Beitschr. b. b. g. Bef. Bb. IV. S. 361.), unbeftimmte Binudgapfen bei Budow und Duncheberg (a. a. D. S. 445.), und fehr fcone große und breite Bapfen mit breiten Schuppen, einer neuen Binubart, P. platylepis, angehörig, bei Quabis nordlich von Bauben. In ber norbbentiden und Dberlaufiger Tertiarformation find feine anderen Fruchte ale Binusgapfen, eine fleine undeutliche Frucht aus ber Brauntoble bei Dustau und ein Bruchftud einer Bulfenfrucht von Quadig befannt, fammtlich in Brauntoblenlagern. Balmenfruchte von Burtinia Faujasii fand man in ber erdigen Brauntoble bei Lieblar unweit Bonn (Beber, Tertiarflora ber nieberrh. Braunfohlenform. G. 8.), und

rhamnusartige Früchte, in Schwefellies verwandelt, bei Friesborf. (A. a. D. S. 11.) Seltener find Früchte im Tertiarthon, wie z. B. Früchte eines Carpinus im Thon bei Schofinis und im Tertiarfandstein, wie Plinuszapfen von Steinhauera oblonga im Sandstein bei Allrott im niederrheinischen Tertiargebiete. (Weber, a. a. D. S. 33.)

4. Die feltensten vegetabilifden Einschliffe in Tettiargebilben find bluthenartige Theile, wie z. B. in der Gegend von Bonn. (Weber, a. a. D. S. 12.) Bluthen und Ratchen von Ulmen und Beiben, auch mit Antheren und Bollen zeigen sich nach Göppert sparfam im Thon bei Schofinis. (Göppert, tertiare Flora von Schofinis S. V.)

Die größte Menge fosster Pflanzen der Tertiärformation, welche man bis jest fenut, sind in der Gegend von Radoboj in Croatien, in der Schweizer Molasse, bei Harichingen in Tyrol, bei Deningen in Baden, in der niederrheinischen Tertiärformation, bei Parschlug in Stevermart, Schossis bei Kanth, am Monte Bolca in Oberitatien und bei Sosta in Stevermart. Bon Radoboj sind 200 tertiäre Pflanzenarten befannt, aus der Schweizer Molasse 189, von Haringen 180, von Deningen 151, aus der niederrheinischen Tertiärformation 144, von Barschlug 141, von Schossis 139, vom Monte Bolca 126, von Sosta 121. Dazu sommen noch die Pflanzenreste im Bernstein, deren 163 gezählt werden. (Göppert, tert. Flora von Schossis. S. 48.) In der Tertiärformation der Oberlanssis ist nur eine geringe Mazabl von Pflanzenarten befannt und die meisten erfordern noch eine nähere Untersuchung.

Bon den ermahnten Tertiarfloren gehören diejenigen von Sopfa, Raboboj und Haringen zur älteren ober eocanen, die von Parschlug und Deningen
zur jüngeren oder neogenen Tertiarsormation. Die niederrheinische Tertiarsora,
mit welcher vielleicht diejenige der Betterau von gleichem Alter ift, stellt nach
Beber ein llebergangsglied zwischen der alteren eocanen und der jüngeren und
zwar miocanen Formation dar. (Weber, Tertiarsora der niederrheinischen
Brannsohlensorm. S. 37.) Die Tertiarsora der Oberlausit gehört, wie schon
aus dem früher Angeführten erhellt, zur neogenen Formation. Die Flora von
Schosnit repräsentirt nach Göppert die jüngste Tertiarbildung, nämlich die
jüngere neogene oder die sogenannte pliocane Formation.

Die eocane Flora enthalt tropische und subtropische Pflanzen, worunter Balmen, Broteaceen, Musaceen, Malvaceen, Bapilionaceen vorherrichen. Die meogene Flora tann man noch in eine altere und jungere ober in die miocane und pliocane unterscheiben. In ber miocanen Flora überwiegen die Coniferen

und finden fich auch Balmen, tropische Farren, Laurineen, Daphnogenen, Broteaceen und andere tropische Pflanzen. In der pliocanen Formation sehlen acht tropische Gattungen, es fehlen Balmen, Daphnogenen u. a., ihre Pflanzensormen nabern sich benen der jetigen Begetation der gemäßigten Zone der nördlichen Hemisphäre und viele find mit noch jett lebenden identisch.

Man barf fich jedoch biefe Floren, wie schon Beber bemerkte, nicht fo scharf geschieden benten, fie gehoren vielmehr einer größern geologischen Epoche an und eine Trennung berselben in die genannten Bilbungen ift nicht ficher burchzuführen. (Weber, Tertiärflora der niederrh. Brautohlensorm. S. 37.)

Ein Berzeichniß ber fossilen Pflangen ber Tertiarformation im nordöftlichen Deutschlaub (Breußen, Schlefien mit ber Oberlausis) lieferte Goppert
in ber Zeitschrift ber b. geol. Gefellich. Bb. IV. S. 487—496. Es find zusammen 235 Bflangenarten.

Die Gesammtzahl aller bis jum 3. 1855 befannt gewordenen Pflangenarten ber Tertiarformation betrug nach Goppert 2095 Arten. (Die tertiare Blora von Schosinis. S. 43.) Die größere Anzahl befigt die neogene (miocane und pliocane) Tertiarformation. Die sehr geringe Anzahl, welche davon der Oberlausig angehört, wird unter ben neogenen Gebilden der letteren aufgeführt werden.

### VI.

Bilbung ber Braunfohlenlager in ber Tertiarformation.

Daß die Braunfohlen aus Gewächsen entftanden find, ift einleuchtend. Man erkennt in ihnen sehr häufig aufs beutlichste noch die Formen der Baumftamme, Zweige, Blatter u. f. f.; auch befinden sich diese Theile oft sogar in einem nur wenig veranderten Zustande.

Es fragt sich nun, wie bie Gemachse in bie Lage gesommen und so auf einander gehauft worden sind, wie sie sich in ben Braunfohlenlagern barftellen. Es sind bierüber zwei Unsichten möglich und auch geltend gemacht worden. Rach ber einen sind die Baume, Straucher und Krauter, welche sich in Braunstohlen verwandelt haben, an Ort und Stelle gewachsen, wo sie in diesem veränderten Juftande vorsommen. Nach der andern Unsicht sind sie burch Bluthen herbeigeführt und ba abgeset worden, wo sie sich in den Braunsohlenlagern

befinden. Diefe lettere Anficht haben neuerdings Plettner und Beber burch Grunde ju unterftuben gefucht.

Die Ginwurfe, welche Plettner gegen bie Annahme macht, bag bie Bflangen an ber Stelle gewachsen sepen, mo fic bie Braunfoblenflone befinden. find febr gegrundet. Diefe Unnahme fubrt nach ihm ju unaufloslichen Biberipruden. (Beitidr. b. b. g. Bef. Bb. IV. C. 472.) Es vertragt fic bamit nicht die Dachtigfeit mancher Braunfohlenflope. Go fonnten g. B. in ber Mittelmart, mo fieben uber einander liegende Braunfohlenflote gufgebedt morben find, biefe nur baburch entstanden fenn, bag fiebenmal eine übermachtige Balbregetation untergegangen und immer wieder eine neue auf ben Trummern entftanben fen, welche bie vorangegangene bebeden. Die Bwijdenichichten gwifden zwei Brauntoblenflogen find auch zuweilen fo fcmach (felbft nur 1 ober 1/4 Boll ftart), bag auf einer fo bunnen Grundlage, und wenn fie auch zwei Rug madtig mare, fo großartige Balber nicht batten Blas greifen fonnen, wie bie Braunfohlenfloge fie porausfegen. Kerner feblen in ben 3mifchenichidten von Cand ober Thon die Burgeln und Stubben, Die boch nicht aus bem Boben verschwunden feyn fonnten, in welchem bie Baume einft muchfen. Die bitumis nofen Solamaffen find in ber Regel burchaus nur flach ausgebreitet parallel ber Schichtenlage ber Braunfohlen, welchen Umftand auch Beber ale einen Sauptgrund fur Die Berbeifcmemmung ber Bflangen anführt. (Beitfdr. b. b. g. Bef. Bb. III. G. 394.) Daß es jeboch auch aufrechtstebenbe Stamme mit fammt ihren Burgeln in ben Braunfohlenlagern giebt, ift icon oben angeführt worden; biefe muffen nothwendig an Ort und Stelle gewachsen fenn. Indeffen barf nicht auffer Acht gelaffen werben, bag Stamme in folder Stellung nur febr felten, nur gang vereinzelt vortommen, alfo nur ale eine Ausnahme von ber Regel anguseben find. Da, wo die Bufammenführung und Ablagerung ber Stamme und anderer Bemachtheile ftatt fand, fonnten immer einzelne Stamme gewachsen fenn, die entweder, wenn fie ftart genug maren, in dem mit Bfiangenreften angefüllten Bemaffer in ihrer Stellung verharrten, ober auch umgeworfen Blettner macht noch barauf aufmertjam, bag, wenn bie Bflangen an ihrem Standorte von bem Gemaffer bebedt und ju Braunfohlenlagern geworben maren, es fich nicht erflaren lieffe, bag nicht Cand und Schlamm in betrachtlichen Mengen gwifden bie Bflangen und Bflangentheile follten eingebrungen fenn, mas bod nicht ber Kall ift, indem bie Brauntoblen überall von ihrem Sangenden und Liegenden getreunt find. (Beitichr. b. b. g. Gef. Bb. IV. C. 473.) Endlich ift, wie Beber bemertt, auch ber Umftand von Bebentung,

bas bie in ben Braunfohlenlagern vorfommenden Pflangen nicht mehr in ihrem natürlichen Zusammenhange sich befinden, daß beren Stammen gewöhnlich ihre Seitentheile und Burzeln sehlen, daher sie nur durch Strome oder Winde an ihren jehigen Lagerstatten zusammengesubrt worden und in Sand und Schlamm eingebettet sevn können. (Weber, Tertiarflora b, niederrb. Braunfohleusorm. S. 13.)

Alle biefe Grante machen es bodft mahricheinlich, bag, wenn auch vielleicht nicht in allen, boch in ben allermeiften Fallen Die Bildung und Ablagerung ber Braunfoblen burch berbeigeschwemmte Bflangen bewirft worben ift. Da mo eine überwiegende Menge von bituminofen Solamaffen vorhanden ift, fonnen biefe möglicherweife burch Unhaufungen von Treibholg entstanden fenn, welches entweder in Deeresbuchten ober in Gusmafferbeden ober, wie in ber ansgebehnten nordeuropaifchen Cbene, im tiefen offenen Meere fich abgefest bat. Birard glanbt, bag fich baraus ber Mangel an wohlerhaltenen Bflangenreften in ben Brauntobleuschichten ber norbbeuschen Gbene erflare. (Birard, Die nordbeutiche Ebene, insbesondere gwifden Elbe und Beichfel, geologisch barftellt. Berlin, 1855. G. 64.) Diefer Unficht ftebt nicht entgegen, bag nicht auch eingelne Baume an Ort und Stelle gewachfen fewn fonnten. Es ift nicht gu langnen, bag bas wieberholte Borfommen mehrfach übereinander liegender Brauntoblenflope mit ben Bwifdenlagen von Thon und Cand, fo wie bas gange Unfeben biefer Floge und Die gang vorherrichend nach ihrer gangenaus. behnung parallel ben Flogen abgelagerten, aber auch nach verschiedenen Rich. tungen unter einander liegenden Baumftamme und beren Berbrudung unverfennbar fur eine Berbeifcwemmung ber Stamme gengen. Bur Unterftugung Diefer Anficht bient auch besonders noch die fcon ermante Thatfache, bag, mabrent tie Stamme in ben Brauntoblenschichten größtentheils Coniferenftamme find, baufig fowohl im Thon und Canbftein als in ben Braunfohlen felbft Blatter von Laubholgern enthalten find, woraus ju foliegen ift, bag bas Dlaterial jur Bilbung ber Brauntoblenfloge burch Bufammenfcwemmung abgelagert worden ift. Indeffen muß boch auch wenigstens von Beit au Beit auf ben abgelagerten und vermoberten Baumftammen und anderen Bflangenreften wieder eine neue Begetation entftanden fein, wie biefes noch jest auf allen Torfmooren ber Kall ift, und fo founten, wenn bicfes eine gange Beriobe biudurch gebauert hat, ehe wieber eine nene große verheerenbe Bafferbebedung uber bas ganb gefommen ift, auch Baume auf foldem Moberterrain gewachsen fenn, welche fich bann in ihrer aufrechten Stellung erhalten baben, wenn eine Bafferbebedung über fie gefommen und eine wiederholte Bflangenablagerung erfolgt ift.

Wenn nun auch in Folge bes bisher Angeführten die Annahme, baß bie Brauntohlenlager durch herbeiführung und Zusammenschwemmung der Gewächse entstauden sehen, die wahrscheinlichste ift, so bleibt dabei immer noch Manches rathselhaft und unerflart. Es war in jedem Falle eine großartige Rataftrophe, welcher die Brauntohlenablagerungen, die einem großen Theile nach so mächtig und ansgebreitet sind, ihre Bildung verdanken und wovon in der historischen Zeit nichts Achnliches auszuweisen ift.

Db es mehr ale eine Branntohlenbiloung in ber Tertiarformation gebe, baruber find die Unfichten ebenfalls verichieden. Da die Braunfohlen theils in größeren und fleineren Baffins, theils auf einem anegebehnten fandigen Meeres. grunde abgelagert find und ba ihre Schichten in verschiedenen Gegenden fo verschiedenartige Pflangeurefte einschließen, fo ift badurch bie Unficht entftanden, baß es mehr ale eine Braunfohlenbilbung gebe. Dan fann Die Braunfohlengebilbe, welche Blatter von bicotylebonifden Laubholgbanmen enthalten, als Lacuftrine ober Gugmafferbildungen von ben Braunfohlengebilden, beren vorherrichende und machtigfte Schichten aus Sand bestehen und in benen man feine ober bochft fparfame Bflangenblatter antrifft, als von Deeresbildungen unterscheiben. Girard glaubt brei Brannfohlenbildungen annehmen gn muffen, zwei marine ober Braunfohlenbilbungen im Deere, namlich eine Deerbufenbilbung und eine Brauntohlenbildung im freien Meere, und anfferbem eine Gusmafferbildung ober eine Braunfohlenbildung in Gusmafferbaffine, welche viel weniger verbreitet, nur local und burch ganbholgblatter bezeichnet ift. es fur mahricheinlich, bag manche Bufen querft mit fuffem Baffer angefüllt waren und erft fpater unter eine Meerebiberfdmemmung gefommen find, wie 1. B. bas Barifer Beden, welches in ber Tiefe Schichten mit Gugmafferconchilien, oben aber folde mit Geethierreften enthalt. (Birard, Die nordbeutsche Gbene 2c. S. 64 ff.)

Im Gegensaße gegen biese Ansicht ift E. v. Buch burch bie fehr allgemeine Berbreitung gewisser Pflanzenblatter in ben Braunfohlenablagerungen in Europa, namlich burch bie von ihm so genannten Leitblatter zu ber Annahme veranlaßt worden, baß es nur eine Braunfohlenbildung in Europa gebe und baß biese nach ber Annmullitensormation und Cocansormation ihre Eutsstehung burch Bache und Strome erhalten habe, durch welche Blatter und Baume ber Walter von ben Hohen in bie Tiese geführt worden seyen. (Karsten's Archiv f. Min. Bb. XXV. 1853. S. 143.) Diese Braunfohlenbildung ift hiernach zwischen bie eocane und pliocane Formation zu stellen und gehört

alfo ber fonft fo genannten mittlern ober miocanen Formation ober nach ber jegigen Benennung ber altern neogenen Tertiarformation an.

In manchen sehr ansgebehnten Braunfohlenablagerungen finden sich befanntlich gar feine Blätter, sondern nur Reste von Baumstämmen und Stengeln,
und selbst manche nahe beisammenliegende Braunfohlenbeden unterscheiden sich
badurch von einander, wie 3. B. nach Müller das Bornstädte-Holdenstädter
Beden, welches reich an Blattresten von Laubhölgern ist, von dem nahen Reichstädter Beden, in welchem gar feine Spuren von Blättern, sondern nach hartig
nur Coniserenhölger gefunden worden sind. (Zeitschr. b. d. g. Ges. Bb. VI.
1854. ©. 719.)

Die nordbeutiche Braunfohlenformation ift eine Meeresbildung, in welcher Coniferenftamme, aber in ber Regel feine Refte von ganbholgbaumen angetroffen werben. Indeffen fehlen Die letteren bod nicht burchaus, vielmehr find folde in manchen Schichten biefer Formation, j. B. nach Blettner buchen- und pappelabnliche Blatter in feinem Tertiarfand, welcher ein Braunfohlenflog bebedt, bei Bittenberg, und Blatter, welche Erlen- und Budenblattern taufdend gleichen, in fandigem Thon über einem Braunfohlenlager bei Grunberg (Beitfchr. b. b. g. Bef. Bb. IV. S. 284 und 290.), befondere aber, wie bereite ermahnt, verfchiedenartige Blatter in ben Brauntoblenlagern ber Dberlaufit, namentlich bei Mustau, in Menge vorhanden. Man ift baber megen bes Borfommens von Blattern nicht berechtigt, zwei abgefonberte Brauntoblenbildungen anzunehmen, bie in verschiedenen Beiten entftanben find. Bielmehr fonnen eine Lacuftrine und eine Meeresbildung gleichzeitig ober fcnell hinter einander erfolgt fenn, fie tonnen ju einer allgemeinen Ablagerung jufammengewirft haben. Denn ju bem Abfas ber Tertiarichichten ans einer Meeresbededung fonnen auch Refte von Laubholabaumen burch ftarte Stromungen von Bachen und Rluffen berbeis geführt worben fenn und fich fo unter bie abgelagerten Stamme und anderen Bflangenrefte ber Deeresbilbung gemengt, alfo mit ben letteren auch Blatter von Laubholgbaumen fich abgelagert haben. Diefes ift gewiß fehr haufig ber Fall gemefen und baber bie Ginmengung von Blattern nicht einer befonderen Brauntohlenbildung guguschreiben. - Auch bie marine Braunfohlenbildung bat man nicht nothig, nach ihrer localitat und Ausbehnung mit Girard in gwei befondere Bildungen gu trennen, in eine Meerbufenbildung und in eine allgemeine Meeresbildung; benn beibe fonnen gleichzeitig mit einander entftanden feyn.

Da in ber altern ober eocanen und in ber jungern ober neogenen Tertiare formation Braunfohlenlager vorfommen, fo hat man allerdings die ber erfteren

Kormation als altere, bie ber letteren als jungere Brauntohlenlager zu betrachten, wofern man nicht beibe Formationen einer zusammengehörigen großen geologischen Kormation zuschreiben will. Die Art ber Bilbung ber eocanen und ber neogenen Brauntohlenlager ist aber wohl jedenfalls für eine übereinstimmenbe zu halten.

#### VII.

# Lagerungeverhältniße und Unterlage ber Tertiarformation.

I. In den Lagerungeverhaltnigen ber verschiebenartigen Schichten ber Tertiärformation ift feine allgemein geltende Regel wahrzunehmen. In den verschiedenen tertiären Baffind folgen die Schichten in verschiedener Ordnung auf einander und auch in einer und berselben Gegend finden hierin an verschiedenen Localitäten Abweichungen statt. Die Sand- und Thonschichten liegen in verschiedener Reihenfolge und Machtigleit über und unter einander und fo find auch balo die einen bald die Andern über oder unter ben Braunfohlenflögen gelagert. Die Alaunerdelager besinden sich zwischen Sand oder Thon, oft auch unmittelbar über oder unter den Braunfohlenflögen. Zuweilen wiederholen sich beibe mehrsach.

Die Schichten ber Tertiarformation find in manchen Begenben borigontal, in anderen fdmad ober ftarf geneigt. 3hr Streid en ift in vericbiebenen Begenden vericbieden und and in einer und berfelben Begend gumeilen an perfchiebenen Orten abweichent, ebenfo wie auch bas Ginfallen. In ber norbe beutiden Gbene zeigt fich ein Streichen ber Tertiaridichten faft nach allen Beltgegenben, von Gub nach Rorb, von Guboft nach Rorbweft, von Offfuboft nach Beftnordweft, von Dft nach Beft, von Dfinordoft nach Weftsubweft, von Rordoft nach Cubmeft und von Rordnordoft nach Gudfubmeft. Um haufigften ift jedoch bas Streichen von Offuboft nach Beftnordweft und biefes ift bie Riche tung, welche auch bas Streichen ber alteren Bebirgemaffen im fublichen Theile ber Dberlaufit zeigt. Bum Beweise ber verschiebenen Streichungelinien mogen einige localitaten ale Beifpiele angeführt werben. In ber Dberlaufit, namentlich bei Dusfau ift bas berrichenbe Streichen ber Tertiariciten von Ditnorboft nach Beftfubweft. (Blettner, Beitfdr. b. b. a. Gef. Bb. IV. G. 274.) Bei Rurftenwalbe in ber Mart Brandenburg ftreichen Die Schichten von Rorboft nach Gudweft ober von Rordnordoft nach Gudfudweft. (A. a. D. S. 309.) Bei Grunberg und bei Guben ift bas Streichen ber Braunfoblenlager von Dit nach Beft (a. a. D. G. 289. und 295.), ebenfo bei Schwedt an ber Dber (a. a. D. S. 421.) und bei Bulfow und Petershagen, wo bie Braunfohlenund Canbidichten Die Bestalt eines Cattels bilben. (91. a. D. S. 387 f.) Bei Kranffurt an ber Dber geht bas Streichen ber Braunfohlenflote von Dft nach Beft in die Richtung nach Gubweft und felbft nach Guben über (a. a. D. S. 374.); es finden bort ftarte Rrummungen und Verwerfungen ber Flobe ftatt. (A. a. D. C. 383 ff.) Bei Bergogewalbe ift bas Streichen ber Braunfohlenfloge von Ditfuboft nach Beftnordweft (a. a. D. G. 356.), bei landeberg an ber Barthe und bei Muncheberg von Guoft nach Rordweft, bod an legtetem Orte auch von Dft nach Beft. (A. a. D. G. 365. und 389.) Budow in ber fogenannten martifchen Edweit zeigen bie Brauntoblen- und Canbichichten ebenfalls ein Streichen von Guboft nach Rordweft (a. a. D. G. 392.) und ebenfo bei Bielengig bie Thonichichten und Brauntoblenflote. (M. g. D. C. 355.) Bei Berleberg in ber Beft-Briegnis ftreichen Die Schichten von Sand, Letten und Brauntoblen von Gudoft nach Rordweft, aber unter Rrummungen, Die burch viele fleine Bermerfungen verurfacht merben. (M. g. D. C. Bwifden Briegen und Freienwalde findet ein abmedfelnbes Streichen ber Brauntoblen mit bem Sande von Gubfuboft nach Rordnordweft und von Cub nach Rord ftatt. (M. a. D. C. 409, und 414.)

Das Ginfallen ber Tertiariciten ift fo abweichenb, bag es faft unter allen Binfeln ericbeint. Gin flaches Ginfallen unter 10-150 ift jeboch felten, haufig ift ber Ginfallewinfel gwiften 20 und 40°. Ge giebt aber auch an vielen Orten fehr fteil einfallenbe Schichten, unter 50, 60 bie 800, ja bis gum Genfrechten fteigend und auch felbft uber 900 binaus, wodurch fogenannte Ueberfippungen ber Schichten entstehen. Gbenfo verschieben ift anch bie Richtung bes Ginfallens, mas fic baraus erffart, bag bie Schichten oft mellenformia auf. und abgebogen find und bieje Biegung manchmal febr ftarf ift, moburd bie Schichten mehr ober weniger bedeutenbe Gattel und Rulben bilben, wie biefes in ter nordbeutiden Gbene und in ber Dberlaufis, besonders in ber Mustauer Gegend ber Sall ift. Un biefen Gatteln und Mulben fallen bie Schichten nach entgegengesetter Richtung ein, wobei bas Ginfallen an ber einen Geite nicht felten viel ftarfer ift, als an ber anbern, Rachit ber Dberlaufit bietet besonders bie Mart Brandenburg viele Beisviele von febr abweichendem und ungleichem Ginfallen ber Schichten bar. Bei Dusfau variirt bas Ginfallen ber Brauntohlen- und Alaunerbefloge im Durchichnitt von 150 bis 800 und

noch barüber; es ift norblich ober norbnorbmeftlich, an ben Wegenflügeln ber Cattel aber fublich ober fubiuboftlich, fublich a. B. bei einem Mlaunerbeflobe, meldes unter 60-80° einfallt; an ben Gegenflugeln ber Cattel ift auch ber Einfallswinfel meift ungleich. In ber Mart Brandenburg ftellen bie Tertiarichichten nicht allein oft einzelne Gattel und Mulben mit entgegengesettem und meift ungleichem Ginfallen bar, fonbern auch gange Reiben icharfgewolbter Cattel und Dulben ober eine große Ungabl fpiger Ralten, wie g. B. bei Grunow unweit Droffen. (Rad Blettner, Beitfdr. b. b. g. Gef. Bb. IV. G. 357.) Bei Duncheberg fallen Die Brauntoblenschichten nordoftlich bei fuboftlichem Streichen und norblich und fublich unter 45° bei öftlichem Streichen und bilben einen langgestredten Gattel. (M. a. D. G. 389.) Bei Landeberg an ber Barthe ftellt ein Braunfoblenflos mit ben einschließenden Schichten einen fuböftlich ftreichenden Sattel bar mit entgegengesestem Ginfallen nach Gubweft und Norboft unter 30-40°. (A. a. D. G. 375.) Bei Budow fallen Die Braunfoblenflose und Canbiciten abwechfelnd unter 40° und unter 11-15° norbofilich und unter 600 fubmeftlich bei unverandertem Streichen und Die Rlobe bilben eine fpige Mulbe. (M. a. D. G. 397, und 399.) Bei Bielenzig ift bas Einfallen ber Thonschichten norboftlich unter 50° und bas Ginfallen ber Braunfohlenfloge flach fubmeftlich bei gleichem fuboftlichem Streichen. (A. a. D. G. 349, und 355.) Bei Bultom ericheinen bie Braunfoblenflose und Canbichid. ten ebenfalls unter ungleichem Ginfallen an ben entgegengefesten Rlugeln eines Sattele, namlich unter 60-70° fublich und unter 35-50° nordlich. (A. a. D. C. 387.) Much bei Beterehagen ift ein ziemlich fteiles Ginfallen ber Schichten nach Guben und nach Rorben. (A. a. D.) Bei Comebt an ber Dber ift bei oftweftlichem Streichen ber Brauufoblenflone bas Ginfallen fublid unter 60-70° und bei nordlichem Streichen weftlich unter 50°. (A. a. D. G. 421, und 422.) Bei Schermeiffel fallt ein Braunfohlenflos faft fenfrecht ein mit geringer Reigung gegen Rorboft. (M. a. D. C. 340.) Bei Buben ift bas Ginfallen ber Braunfohlenflose unter 50 o norblich und an ber entaggengesesten Geite bei gleichem Streichen fublich. (M. g. D. G. 295.) Bei Rurftenwalde ift bas Einfallen unter 50° weftlich, geht aber allmablig ins Coblige und weiterbin in ein öftliches Ginfallen unter 20 o Grab über. (M. a. D. G. 309. f.) Bei Liebenau unweit Schwiebus ift bas Ginfallen ber Branntohlenfloge unter 500 norbofilich (G. 332.), bei Grunberg unter 40-45° fublich. (M. a. D. G. 289.) Cowach einfallende Braunfohlenflose unter 15-20° fublid, fuboftlich und öftlich find bei Franffurt an ber Ober (a. a. D. S. 374.), bituminoje Thonschichten

unter 20° öftlich einfallend bei Wittenberg (a. a. D. C. 281.), und ein unter 10-12° nordöstlich einfallendes Brauntohlenflot mit vielen kleinen Berwerfungen und daher mit Krummung bei Perleberg in der West-Briegnit. (A. a. D. C. 430.)

Die Sattel und Mulben, welche bie Brauntohlenfloge barftellen, fegen oft auf weite Streden bin gleichmäffig fort. Auch zeigen die übereinander liegenden Schichten oft eine ungleiche Reigung, die unteren find manchmal schwarcher geneigt, die oberen ftarfer.

Roch eine haufig vorkommende Erscheinung ift, daß die Braunfohlenflöhe und die Tertiärschichten überhaupt von Kluften durchseht find sowohl in der Richtung bes Streichens, als in entgegengeseter Richtung. Die Kluste der erstern Art lausen oft auf weite Streden bem Streichen parallel. Meistens sind durch diese Kluste einseitige Senfungen und Berwerfungen der Flohe hervorgebracht worden. Wenn die Kluste eine gewiße Breite haben, werden sie von oben her durch diluvischen Sand ober auch Geschiebe ausgefüllt. (Plettner, Zeitsch, d. d. d.) Die Berwerfungskluste sind gewöhnstich singeschnitten und zeigen glatte Flachen. Durch Berwerfung verflohe schoft die aufallende Erscheinung zu erklären, daß die Pflanzenstämme in den Braunkohlenlagern zuweilen start verschoben und selbst zerknickt sind, wie in der Gotthelsgrube bei Mustau.

Alle Die gulent erwähnten Ericbeinungen find Storungen ber Lagerunges verhaltniße. Die ftarfen Rrummungen ber Schichten tonnte man einwirfenben Rraften von unten guidreiben, und biefes burfte ba nicht auffallen, mo fefte Bebirgemaffen, Die man fur emporgeftiegen halt, fich zwifchen und unter ben Tertiariciten befinden, wie g. B. Ruppen ober felbft gange Bergreiben von Granit, Bafalt, Phonolith, Tradyt u. bgl. Allein Die ftart geneigten und wellenformig gebogenen Tertiarfdichten fann man auch in Begenden beobachten, wo unter und gwifden ben Tertiarfdichten teine Gpur folder maffiger Bebirges gefteine weit und breit perhanden ift, wie in ben gusgebehnten Chenen Rordbeutschlands, g. B. in ber Mart Brandenburg und in ber Dber- und Rieberlaufit. Starte Rrummungen zeigen unter andern Die Brauntobleuflote bei Rurftenwalbe, (Beitichr, b. b. a. Bef. Bb. IV. G. 317 ff.) und die Maunerdes lager bei Freienwalde, welche legteren in wellenformig gefrummten Mulben (A. a. D. G. 414.) Roch ftarfere Rrummungen bicten, wie icon ermahnt, Die fammtlichen Tertiarfdichten am Beinberge bei Dusfau bar. Bie follen in biefen und abnlichen gallen bie ftarten und vielfach fich wiederholenben Krümunngen ber Schichten erflatt werben? Man hat anch hier noch an hebende Kräfte gebacht, weil man die allerdings auffallende Erscheinung auf feine andere Weife glaubt begreistich zu spiniben, wie dieses z. B. die Ansicht von Peufert, Plettner und Girard ift. Plettner glandt, daß die Verschiebungen, Verfürzungen und Biegungen, wie er sie z. B. bei Fürstenwalde und Freienwalde beobachtet hat, nur durch Bewegungen im unterliegenden sessen weiche vor der Ablagerung der Diluvialformation erfolgt sein müssen, weil die Schichten ber letzern überall horizontal über den Tertiärschichten liegen. (Zeitschr. d. d. g. Ges. Bd. 111. S. 218 IV. S. 480 f.) Gemsolche Bewegungen im tresliegenden Gestein nimmt auch Girard au, um die großen Unebenheiten und die tiesen Spalten in der Tertiärsormation zu erklären. (A. a. D. Bd. 1. S. 345.)

Die Annahme untermeerifder Sebungen ift jedoch immerbin febr gewaat Man ift bei bem ganglichen Dangel eines unterliegenben und hopothetifch. feften Befteine ober fogenannter plutonifcher Daffen auf aufferordentlich meite Entfernungen bin boch nicht im Stanbe, eine von unten beranf wirfenbe Rraft mit einiger Bahricheinlichfeit anzugeben, wodurch bie wiederholten Rrummungen vernriacht worden fein fonnten. Denn von ben fo weit entfernten, in ben fublichen und fubwestlichen Diftricten befindlichen Granit, Gneiß- und Bafaltmaffen fann eine folde Wirfung nicht ansgegangen fenn. 3m ebenen Theile ber preu-Bifden Dberlanfit ift nur in einem einzigen naber gelegenen Diftricte an ber nordlichen Grenze bei Schwarzfolm und jenfeits ber Grenze bei Groß-Rofchen eine fleine Barthie von Granit mit Graumade unter ber Tertiarformation entbedt, aber anfier biefer feine anbere. Da bie fo ansgebehnten Tertiariciten in jedem galle eine große Meeresbededing vorausjegen, welche fehr lange gebauert bat und aus welcher fich Die Schichten ale Gebimente nach und nach abgefest baben, fo muß and febr baufig eine gewaltige und lange bauernbe Bellenbewegung ftatt gefunden haben, wie man fie noch jest in allen fturmifc bewegten Deeren mahrnimmt. In Diefem Falle tonnen fich Die Gebimente nicht ruhig und horizontal, fonbern je nach ber ftarfern ober fcmachern Bellenbemegung nur in mehr ober weniger geneigten Schichten abgefest baben, moburch alfo geneigte ober wellenformige Ablagerungen ber Tertiariciteten entftanben fenn mußten. Man fieht wellenformige Ablagerungen auch jest noch bei leberfdwemmungen von Rluffen und. Stromen und beim Uebertreten bes Deeres uber feine Ruften fich bilben. Es find biefes gang abnliche Ericheinungen im Rleinen, wie fie bie in Rebe ftebenben Tertiarfdichten ausgebehnter Gbenen im

Großen barftellen. Dit fonnten auch die schon gebildeten regelmäßigen Schichten burch die Gewalt spaterer Strömungen bedentende Dissocationen erfahren haben, es fonnten durch gewaltsam einströmende Gewässer die soderen Schichten der Tertiärformation, Sand, Thon, Brauntohlen, so ftart durchwühlt und ausgewasschen worden seyn, daß solche Bertiefungen und Einsusungen entstanden, wie wir sie, mit Erhöhungen abwechselnd, in den Tertiärschichten autressen. Geschieht ja solches schon die Ueberschwemmungen von Riussen, wie z. B. im Mai und Junius 1856 durch die Rhone und Loire, wo das Wasser an einem Orte sogar 200 Buß tiese Gruben ausgewählt und sie mit Schlamm und anderen Materien ausgeställt hat. Wie wiel mehr kann dieses dei großen ausgebehnten Meeresbededungen der Fall gewesen seyn, wie diesnigen der Tertiärsormation waren! Indessen find badurch allerdings die sich so oft wiederholenden und zum Theil sehr karken Krümmungen der Tertiärsormation und die vielen aufgallenden und abweichenden Erscheinungen, die damit verbunden sind, keineswegs befriedigend erklärt.

Unter ben Schichten ber Tertiärsormation erreicht ber Sand die größte Mächtigkeit und bieses gilt namentlich von der ganzen nordbentschen Gbene und von der Oberlausis. Thon und Mergel besitzen gewöhnlich eine geringe Machtigkeit, oft nur von etlichen Joll, sehr häusig sehlen sie aber ganz; nur in größeren Tiesen zeigt sich in einigen Gegenden mächtiger Thon. Von der Mächtigkeit der Braunkohlen, und Alaunerdestöße ist schon oben die Rede gewesen.

— Die Gesammtmächtigseit der Tertiärsormation in der Oberlausit ift ebensowenig zu bestimmen, wie in der Mark Brandenburg, weil ihre untere Grenze ganz unbekannt ist.

II. Die Unterlage ber Tertiärformation wird in verschiebenen Gegenden von ganz verschiebenen Gesteinen gebildet. Da die Tertiärgebilde häusig in ben Basins verschiebener Gebirgsformationen abgelagert find, so haben sie natürlich eine sehr verschiebene Unterlage. Juweilen haben sie sehr alte Formationen zur Unterlage, wie Granit, krostallissische Schieser und Gekeine der Grauwaschsformation. So liegt die Tertiärsformation im südlichen Theile der preußischen Oberlausig auf Granit, Gneiß, Ihonschieser und Grauwaschesschieser, wie auch in einem kleinen isoliten Ofiriete im nördlichen Theile, nämlich, wie schon erwähnt, bei Schwarzssolm und in der Rahe bei Groß-Roschen. Bei Brausse liegen die Tertiärschichten aus Onarzschieser, welcher ganz in der Rahe ansieht und das Grundberrain zwischen Pranste und Groß-Radisch bildet. Un vielen Orten der Oberlausig trifft man unmittelbar unter den Tertiärschichten

Hebergangethonschiefer an. g. B. bei Troitschenborf, Lichtenberg, Lauban u. a. D. Much in manchen fubbeutichen ganbern find Die Tertiargebilbe auf Ur- und Uebergangegefteinen gelagert, wie g. B. Die unterften miocanen Tertiaricbichten im Biener Beden auf Oneif, in Stevermart auf Blimmericbiefer, bei Bilarams reuth im Richtelgebirge guf Gefteinen ber Granwadenformation. (Beiticht, b. D. g. Bef. Bb. II. S. 41.) Bei Dagbeburg beneht Die Unterlage ber Tertiarformation aus Gliedern ber Steintoblenformation und ber Triasformation Beitfdr. b. b. g. Bef. Bo. IV. S. 464.), bei Zarnowig, Ruberdoorf und gunes burg and Dufchelfalf (a. a. D. C. 464.), bei Bornftabt unweit Gibleben aus Buntfantftein (nach Miller, a. a. D. Bb. IL G. 170.), ebenfo auf Belgoland (a, a. D. Bb. IV. G. 465.), bei Fripow an ber Ditfee aus Jurafalf, bei Bob. low unweit Prenglau fo wie an manchen Stellen in Medlenburg und auf ber Infel Rugen aus Rreibe. (M. a. D. Bo. IV. G. 464.) Gelten liegen Die Tertiargebilbe auf Bafalt, wie im nieberrbeinischen Tertiarbeden. Auch in ber prengifden Oberlaufin foll bei Beibeborf Bafalt unter Brauntoble bervortreten. Un vielen Orten ber Oberlaufig zeigt fich Bafalt gang in ber Rabe von Branntoblen und bei Bermeborf unweit Gorlis und bei Rieber-Salbenborf fubmeftlich von Schonberg ichließt fich die Brauntohle an Bafalt an. In ber Mart Brandenburg bat man gwar an etlichen Orten unter Tertiarschichten fefte Befteinemaffen gefunden, Die aber nicht anftebend find. Unftebendes Beftein foll nach Plettner nirgende in ber Darf Brandenburg unter ber Tertiarformation angetroffen worben fenn. (Beitichr. b. b. g. Bef. Bb. IV. G. 462.) lleberhanpt ift in ben ausgedehnten Ebenen Rordbeutichlands und fo auch in bem niedrigen nordlichen Theile ber Dberlaufis, mit ber einzigen oben ermabnten ifolirten Ausnahme, Die Unterlage ber Tertiarformation gang unbefannt; an ben tiefften Stellen, bis gu benen man hinabgedrungen ift, hat man Thon angetroffen, welcher febr machtig ift und beffen Unterlage man nicht fennt.

#### VIII.

Die jungere ober neogene Tertiärsormation ber preußischen Oberlausts und beren Berbreitung.

I. Dberflächenbeschaffenheit ber neogenen Tertiarformation.

Der niedrige nordliche Theil ber preußischen Oberlausig, welchen bie Jungere oder neogene Tertiarformation (b. i. die miocane und pliocane gusammen,

welche beibe, wie oben erwähnt, von einander nicht wesentlich verschieden sind) und die über ihr ausgebreitete Diluvialsormation einnimmt, ist ein Theil der großen norddeutschen Gebene und zeigt, edenso wie die Mark Brandeuburg, theils ausgedehnte Flächen, theils slachhügliges Terrain, welches sich auch sidwarts durch die Thaler zwischen der Lausiber Neisse und dem Queis berahzieht. In diesem ganzen sich weithin erstreckenden niedrigen Gebiete kommen die Gebeine der Erde, wie Homer die seiten Felsmassen nied veinen sie besteht, niegend zur Anschaung, sie sind in undurchdringliche weiche Massen tief eingehült, wie der Knochendau eines lebenden Organismus in seine Fleischmasse.

Faft überall ift die neogene Tertiarformation von ber Diluvialformation bebeckt und zwar meiftens bis zu einer beträchtlichen Tiefe. Doch giebt es auch Stellen, wo fie bis an die Oberfläche heranftritt ober diefer so nahe kommt, daß fie durch ganz geringe Ginschnitte aufgededt wird, indem sie nur eine schwache diluvische Sandbededung über sich hat, wie z. B. an mehreren Stellen bei Mustau. Man kann übrigens beide Formationen meistens deutlich von einander unterscheiden, indem die ausliegende Diluvialformation in der Regel ans grobkornigen Sand- und Lehnmassen besteht, worin große Blode und Geschiebe zerstreut sind, die in den Tertiarschichten ganz sehlen.

Die Erhebungen bes Tertiarbobens ber Oberlausig erreichen im Gangen nur eine Sobe von 400 bis 550 par. Fuß über bem Meere; an einzelnen Stellen jedoch steigen sie auch zu höheren Hügeln empor, welche ebenfalls ganz aus augschwemmtem Sand, Thon und anderen loderen Materien bestehen. Mit diesen Anhöhen sind aber natürlich diesenigen nicht zu verwechseln, welche, besonders in der Nahe ber Lertiarformation im Süden, Südosten und Südowesten begrenzenden Gebirge, aus alteren selten Felsmassen bestehen und nur von Sand oder Lehmschichten der Tertiar und Dilmvialformation überlagert sind. Wenn an solchen Anhöhen das bedeckte Gestein nicht irgeudwo hervorragt oder durch Brücke entblößt ift, kann ihre Umhüllung leicht eine Verwechselung ihres wahren Gesteinscharafters veranlassen.

# II. Befchaffenheit und Lagerung der Schichten ber neogenen Tertiarformation ber Obertanfit.

In ber neogenen Tertiarformation ber Oberlaufit ift ber Canb gang vorherrichend und baber auch am machtigften, wie biefes auch von ber gangen

nordifden Tertiarformation überhaupt gilt. Bon febr geringer Dachtigfeit ift in ber Regel ber Thon und baufig fehlt er gang. Ungeachtet Diefes Borbertichens bes Canbes fann man aber boch jene neogene Formation nicht geradezu eine Candbildung ohne allen Thon nennen, wie Dicfes Girard von ber gangen norbbeutiden Tertiarformation behauptet. (Beitidr. D. b. a. Bef. Bb. I. G. 347.) Denn wenn auch ber Tertiarfand noch fo febr vorwaltend und verbreitet ift, fo fommen boch nicht felten auch felbft bedeutende Thonlager in biefer Formation vor, ja es giebt Diftrifte, wo ber Thon ben Cand überwiegt, wie A. B. in ber Begend von Bittau und in ben angrengenden Begenden Bohmens, wo bie Braunfohlen nur mit Thon, nicht mit Cand wechseln. (Cotta, in ber geogn. Beider. b. R. Sachjen, S. IV. 2. Mueg. 1845. G. 31 ff.) Much bie icon oben furg erwähnten Thonlager in ber prenfifden Dberlaufit find jum Theil ziemlich machtig, wiewohl fie nicht febr baufig find. Gin Thonlager, welches bei Stenfer 1/2 Stunde von Raufcha in ber Gorliger Beibe ein Braunfohlenflog bebedt, hat eine Dachtigfeit von 261/2 guß. Und bei Efdirue an ber nortoftlichen Grenge ber Dberlaufit und bei Radmerit fublich von Gorlit find giemlich ftarte Thoulager. Bei Braudfe nordlich von Beiffenberg ift ein 6-9 Ruß ftarfes Lager von reinem graulichweiffem Thon, welcher burch eine ichmache Sanbichicht von einem barunter liegenben Brauntoblenlager getrennt ift. Bei Beibeborf weftlich von Lauban foll ber Thon, worin Braunfohlenflose liegen, fogar gegen 100 guß machtig feyn. Bei Gerlacheheim westsubweftlich von Martliffa ift ein Thonlager bie ju 92 Fuß tief von Rlode burchbohrt worden, um Braunfohlen ju ericurfen, Die aber nicht gefunden wurden. Much bei Quabit und Dirfa bilbet ein giemlich ftarfes Lager von weiffem und grauem Thon bas Sangende eines Braunfohlenfloges. Comache Chichten von reinem Thon finden fich oftere, wie j. B. gwifden ben Cand, Brauntoblen- und Mlaunerbeschichten am Beinberge bei Dustau, mahrend jedoch bas Liegende bes gangen bortigen Schichtengebilbes ein anscheinend febr machtiges Thonlager ift.

Bas die Brauntohlenlager ber neogenen Formation der preußischen Oberlausis betrifft, so kennt man fie jest viel genauer als noch vor einigen Jahren. Un manchen Orten, wo sie nur eine schwache Diluvialbededung haben, hat man fie erst nach und nach erkannt und ist durch Bohrversuche auf sie geführt worden. Man kennt jest schon eine so große Menge von Braunkohlen-floben in der Oberlausis, daß man mit Grund vermuthen kann, daß sie sich über den gangen niedrigen Theil berselben verbreiten, wenn auch die meisten nicht in großer Ausbehnung ausgedecht sind. Ueberall, wo der Saud und Thon

ber Tertiärformation vorhanden ift, tann man in einer gewißen Tiefe auch auf Brauntohlenfloge rechnen; besonders ba, wo man auf den weisen oder blaße grauen Thon trifft, hat die Erfahrung gelehrt, daß in deffen Rahe Brauntohlen liegen.

Man bielt bie Brauntoblen in ber Dberlaufis fruber fur unbaumurbig. (Cotta, Erlauterungen jur geogn. Ch. b. R. Cachi. S. III. C. 88.) Es bat fic aber burch viele Bohrungen und Abbaue in neuerer Beit gezeigt, baß fie an vielen Orten nicht allein von betrachtlicher Dachtigfeit , fonbern and von einer folden Beichaffenbeit find, baß fie ale ein febr brauchbares Brennmaterial bienen, alfo vollfommen baumurbig find. Es werben baber jest viele Diefer Brannfohlenlager mit Bortheil bearbeitet und Die Braunfohlen icon febr allgemein ale Brennmaterial, jum Dfenbeigen, in Biegelhutten, in verschiebenen Rabrifen, in Comieben und bergl. benüht. Die in neuerer Beit entbedten Braunfohlenfloge merben faft überall abgebaut, fomobl in bem preugifden als in bem fachfichen Antheile ber Oberlaufis. Huch werben an einigen Orten icon fruber befannt gemejene Rione, Die man unbenunt gelaffen batte, jest bis an gemiffen Tiefen bebaut, nachdem man fich von ihrer Baumurdigfeit übergengt bat. - Bie in ber Darf Brandenburg, fo ift auch in ber Dherlaufit ber Bergbau auf Brauntoblen erft ungefahr feit 10 bis 15 Jahren mehr in Betrieb gefommen, baber man in ben fandigen Begenden jest faft überall Braunfoblengruben und Courfarbeiten auf Braunfohlen antrifft.

Die Beschaffenheit und die Barietaten ber in ber prensision Oberlaufis vorsommenden Brauntohlen find schon bei ber allgemeinen Betrachtung ber Brauntohlen erörtert worden. Ebenso ift auch ber in ber neogenen Formation ber Oberlaufis vorhandenen weniger verbreiteten untergeordneten Gesteinsschichten und ber eingemengten Mineralien schon oben Erwähnung geschehen.

Wie überhaupt in ber nordbentschen Tertiarformation so sind auch in ber prensisionen Oberlausit die neogenen Schichten selten gang horizontal, sondern, wie bereits erwähnt, fast überall mehr oder weniger geneigt und gebogen, oft anffallend wellenförmig, wodurch sie Mulden und Sattel bilden, welche, ebenso wie in der Mart Brandenburg häusig einen Parallelismus, z. B. in der Richtung von Ofisüdost nach Westnordwest zeigen. Bas von der verschiedenen Machtigleit der Tertiarschichten im Allgemeinen gesagt worden ift, gilt auch von den Tertiarschichten der Oberlausig.

Bermerfungen ber Schichten burch Rlufte, beren oben gebacht worben ift, tommen auch in ber preußischen Dberlaufig vor. Da biefelben gewöhnlich

eine Sentung ber Schichten an ber einen Seite ber Rluft jur Folge haben, fo findet babei eine Berabrutichung lofer Maffen ftatt, wovon ein Beifpiel an einer Schichtenentblogung bei Mustau welter unten angeführt werden wird.

# III. Fossile organische Refte in der neogenen Terliatformation der preußischen und aum Theil der fachlischen Oberlaufits.

- I. Unter ben so bochft seltenen thierischen Resten in ben Tertiar-schichten der Oberlausis tann nur ber beiben oben erwähnten Sapfischzähne gedacht werden, wovon ber eine in einer Thon- oder Sandschicht bei Mustau, ber andere in hellgrauem bituminosem Schiefer bei Bittau gesunden worden ift. Der lettere ist spie-fegelfornig, duutel braunlichgran, starfglanzend und wie glasier aussehend. Bon Muscheln kennt man nur sehr weuige Fragmente (3. B. von Astarte und glatte Muschelner) von Wehrau und Bienis, und von Insusorien nicht naher untersuchte Arten im Kiefelmehl eines Teiches gwischen Schnellfurth und Geiligensee unweit ter Tschirne.
- II. Jahlreicher find zwar die Pflanzenrefte in ber neogenen Tertiärformation der Oberlaufit, aber auch diese von feiner großen Mannigfaltigfeit. Sie fommen nur an einigen Orten in Braunfohlenflogen und in dem fie begleitenden gewöhnlich fohlehaltigen Letten, nur felten im fandigen Thon und
  Sandstein vor. Es find fast nur Baumstämme, Schilfstengel und Blatter; Früchte find eine große Seltenbeit und Blatten gar nicht gefunden worben.
- A. Fossile Stamme und Stammftude finden fich in den meiften Brauntohlenflogen der Oberlausis, von denen fie oft den Sauptbestandtheil ansmachen. Sie besiehen selbst aus Brauntohlenmasse und zeigen die Holztetur und oft felbst die Jahredringe fehr deutlich. Die bis jest befannt geswordenen Arten dieser Stamme find folgende:
- 1. Taxites ponderosus, Gopp., in größeren und fleineren Stammftuden; in Braunfohlenflögen bei Mnstau, zwischen Rauschwalbe und Görlig,
  bei Radmerig und ausserbem auch in ber Nahe ber Oberlausiger Grenze auf
  bem rechten Ufer bes Queis bei Krummenols öftlich von Greifenberg in
  Schlesien.
- 2. Taxites Aykii, Gopp.; in Stammftuden gefunden in einem Braunfoblenflone ber preußifchen Oberlaufin, ohne nabere Angabe bes Ortes.
  - 3. Fasciculites Hartigii, Bopp, und Stengel. Gine Balme, beren

Stämme aus- und untereinander laufende Gefäßbundel von einigen Joll Lange barftellen, unter dem Namen Radelfohle befannt (C. G. Stenzel, de trunco palmarum fossilium. Vratisl. 1850. S. 11. Taf. I. Fig. 4. u. 5. Taf. II. Ber- handl. d. f. Leop. Car. Afad. d. Rat.f. Bd. XVI. 2. Abth. S. 751 ff.) Sie findet sich in Stammstüden in der matten gemeinen Braunfohle in dem obern oder Hauptbraunfohlenstöge in der Gotthelfgrude bei Mustau, ausgerdem auch bei Rott und Friesdorf unweit Bonn. (Weber, Tertiärstora der niederth. Brannstohlenformation. S. 20. 32. 44.)

- 4. Physematopitys salisburcoides, Gopp. Eine feltene Species aus ber Familie ber Abietineen, wovon Stammrefte in ben Braunfohlenflogen bei Raufdwalte und Rothenburg vortommen. (Karften's Archiv fur Miner. Bb. XXIII. S. 459.)
- 5. Lange und ichmale ichwarzlichbraune matte erhabene Schilfftangel mit funf parallelen Rippen, welche ftart hervorragen und badurch Furchen bilben, an beiben Enden gerbrochen; ohne nabere Bestimmung. Sie finden fich in ber Gottbeffgrube bei Mustau. (Kia. 25.)
- 6. Sebr schmale Schilfabbrude, wie schmale Banber aussehend, nur 1/2 bis 1 Linie breit und 2 bis 6 3oll lang, ausserorbentlich fein nach ber Lange gestreift, theils pechschwarz und glanzend, theils hellbraun und schimmernd, sowohl gerade als gebogen. (Big. 26. a. u. b.) Sie bilden durch ihre Anhaufung die Schilftobic. In einer Schicht tes Hauptbrauntohienfloges in der



Schifftengel bon Dustan.

Gotthelfgrube bei Mustau fommen fie zugleich mit Blattern in Menge vor und liegen darin nach allen Richtungen. Sie find oft fo frei und lofe aufliegend, daß fie fich ablofen laffen und elastisch biegfam zeigen. Sie ragen oft schwach hervor und haben einen Ueberzug von Schwefelfies ober Martastt, baher sie als gelbe metallische Streifen erscheinen. Manche biefer dunnen Schilfe sind auch ganz in Martasit verwandelt.

Auffer ber Gottheligrube findet man bunne Schilfftangel auch in der bunnschaaligen gemeinen Brannfohle in einem Schachte westlich vom Mustauer Bitriolwerte, so wie auch in Begleitung von Blattabbruden im Tertiarsandftein bei Tiefenfurth.

7. Calamites spinosus. Ein schorer ziemlich breiter flacher Calamit mit vielen starfen Langentreifen, an ben scharfen Randern mit furzen Dornen ober Stacheln besetht, welche in fleinen gleichen Entsernungen von einander stehen. Er scheint sehr lang zu sein, ich sah ihn aber nur an beiben Enden abgebrochen. Ein solches abgebrochenes Eremplar ift in Fig. 27. abgebildet. Diesen Calamiten trifft man nur sparsam auf der dichten schieftigen Brannsohle im Gottheissichachte bei Dustau an.



Calamites spinosus bon Mustau.

B. Die Blatter fommen in ben Tertiärschichten gewöhnlich als bloße Abbrude vor, boch zuweilen and mit noch erhaltener Substanz. Man sindet sie am banfigsten in der Braunfohle, wo sie sich zuweilen als dunne Blattchen ablösen lassen, ausserbem auch im Sandstein und sandigen Thon. Auf ter Mustauer schwärzlichbrannen schieferigen Braunfohle liegen oft mehrere ablösbare Blattchen über einander; manche haben einen erhabenen abgerundeten Rand. Auch bemerkt man auf den Blattsächen hin und wieder sehr kleine erhabene Kügelchen. Imweilen sind die Blattabbrude schwach aufe und abgebogen. Die meisten Blatte und Stengelabrude liegen auf ben schiefrigen Abs

lösungsflächen ber Brauntohle, besonders da, wo die schiefrige Absonderung sehr deutlich und dunnschiefrig ist, und an solchen Stellen find auch die Formen der Abdrücke oft gut erhalten. Sehr häufig sind sie aber unvollsommen, die Blätter zerrissen oder mit sehlender Spige oder Basis, was wohl daher rührt, daß sie einem starten Drude ausgeseht gewesen sein mussen. Die Spezies der Blätter ist daher meistens schwierig bestimmbar. Es siud aber in den Minstauer Braunschlen feineswegs bloß parallelnervige Blätter, wie Plett ner behauptet (Zeitschr. d. d. g. Ges. Bd. IV. S. 271 f.), wielmehr besteht die bei weitem größere Unsahl aus venösen bicotyledonischen Blättern.

In ben Mustauer Braunfohlenflogen liegen Blatter und Stengel ohne Ordnung unter und uber einander und burchfreugen fich oft. Es tommen bunnfchiefrige Lagen vor, Die aus lauter über einander liegenden fehr bunnen glangenden Blattern und Stengelu bestehen. In der Gotthelfgrube bei Mustau find die Blatterablagerungen vorzugoweise in ber matten gemeinen Brauntoble, welche auch in schieffige mit erdigem Querbruche übergeht.

Die Blatte und Stengelabbrude in ber Mustaner Brauntohle find im feuchten Bufianbe ber Brauntohle fehr ichon und meistens bentlich, wenn auch verlest, werden aber, wenn sie ausgetrodnet find, undentlich. Im frischen Buftande, wie sie aus ber Grube fommen, sind fie auch glangend oder startglaugend, nach bem Austrodnen wird ber Glanz schwächer oder verliert sich. Da bie Brauntohle beim Austrodnen Sprunge befommt, so tragt bieses ebenfalls zum Unfenntlichwerben ber Blattabbrude bei.

Die in Tertiärschichten ber preußischen und jum Theil anch fachfischen Oberlaufig von mir beobachteten Blattformen find folgende:

1. Blatt einer Eiche, welches Nehnlichfeit hat mit bem Blatte von Quorcus undulata, Beber. (Göppert, Die tertiare Flora von Schoßniß. S. 15. Taf. VII. Big. 1. u. 2. Beber, Tertiärstora der niederrheinischen Brauns sohlenformation. S. 56. Taf. II. Big. 1.) Bon einer farten dreifach gefurchten erhabeneu Mittelrippe laufen die Rebenrippen unter ziemtich stumpfen Binkeln and und zwischen ihnen verbreitet sich ein feines nehformiges Gewebe, deffen Abern unter einer Doppelloupe gleichfalls erhaben erscheinen. Das Blatt ift länglich, verschmälert sich gegen die Spige zu und hat einen schwach wellensenigen Raud mit einer schwalen schwachen, aber merklichen Einfassung, die ein wenig erhaben hervortritt und eine dunkel röthlichfraume Farbe hat, während die Oberstäche bes Blattes schwärzlichbraun und venigglanzend ist. Alle beobachteten Abbrücke dieser Blatter waren an der Basse und Spige abgebrochen. 3ch sand

fie in ber dichten, ine Feinerbige übergehenden matten schwärzlichbraunen fcbiefrigen Brauntohle im Gotthelficachte bei Mustau. (Fig. 28.)

- 2. Ein Blatt mit ftarfer Mittelrippe und schwachen Nebenrippen, welche unter weniger ftumpfen Binfeln als beim vorigen auslaufen, mit einem sehr feinen nepformigen Geaber. Es scheint ein Eichenblatt zu fein, last sich aber auch nicht annahernd bestimmen, weil sein Rand zerriffen und es oben und unten abgeftut ift. Es fand sich in Begleitung ber zuvor erwähnten Blattsabrude bei Mustau. (Fig. 29.)
- 3. Blatt einer Eiche, welches bem Blatte von Quercus ovalis Gopp. fehr ahnlich, aber am Rande und an ben Enden gerriffen ift. (Goppert, tert. Klora von Schosnip, S. 14. Taf. VI. Fig. 6.) Die Rebenrippen laufen unter einem fast rechten Winkel von ber starken Mittelrippe aus und verästen sich nicht weiter. Das Blatt ift gang glatt, ohne alles Geader. Mit gangem Rande und unversehrter Spige habe ich keines gefunden. Abdrücke diefer Art sind auf den Ablösungsstächen eines blaß gelblichgrauen magren fehr feinsandigen und leicht gerdrechlichen dicksichen erthält, beim Abteusen auch ausserzeitlich garte weisse Glimmerschüppichen enthält, beim Abteusen eines Brunnens in der Rahe der Windmuhle auf der Keldmart bes Dorfes Berg nordwestlich von Mustau zum Lerschein gekommen. (Kia. 30.)



Tertiare Eichenbiatter von Mustau. Fig. 28. u. 29. aus bem Gottheiffchacht. — Fig. 30. aus Tertiarthon bom Dorfe Berg.

4. Ein Blatt, welches Achnlichfeit hat mit einem Cichenblatte, am meiften mit einem Blatte von Quercus fagifolia ober Q. triangularis, Gopp. (Goppert, tert. Fl. von Schofinit, S. 14. u. 15. Taf. VI. Big. 9-12. 13-17.)

Da aber ber Rand nicht erhalten ift, lagt es sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Es ist breit, die Mittelrippe ziemlich stark, auf beiben Seiten mit einem hervorragenden scharfen Rande und in der Mitte etwas flach vertiest; die Rebenrippen sind zart, auf beiben Seiten mit einander abwechselnd und laufen unter einem ziemlich spihen Wintel von der Mittelrippe aus. Ein weiteres Gedder ift nicht wahrzunehmen. Es ist mit dem vorigen in dem feinfandigen Thon beim Dorfe Berg vorgesommen. (Fig. 31.)

- 5. Ein Blatt, welches in feinem Umriffe mit bem Blatte von Pyrus ovalis Gopp. Aehnlichfeit hat. (Gopp., a. a. D. S. 39. Taf. XXVI. Fig. 5.) Es besite eine ftarke Mittelrippe, deutliche Nebenvenen und ein fehr feines Geaber. Als glanzender Abbruck auf pechschwarzer, im Querbruche schwarzlichbrauner matter Braunfohle im Gotthelfschachte bei Mustau. (Fig. 32.)
- 6. Ein unvollständiges Beibenblatt (?), fcmal, langettformig, mit feiner schmalen Bafis an einem gestreiften Stengel ansihend. Im Gotthelf-fcachte bei Mustau vorgefommen. (Fig. 33.)

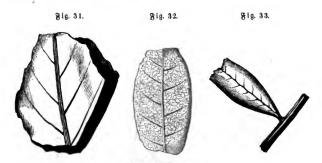

Fig. 31. Eidenblatt bom Dorfe Berg. Fig. 32. Phrubahnliches Blatt bom Gottheifichacht bei Mustau. Fig. 33. Welbenblatt (?), ebenbaher.

7. Ein linear-langettformiges Blatt (folium lineari-laneolatum), fehr lang, schmal, spisig, am untern Ende abgebrochen, ale Abbruck auf hell gelblichgrauem bituminofem thonigem Schiefer aus dem Braunfohlengebilde bei Bittau. (Fig. 34.)

- 8. Unvollfommene Blattform, mahrideinlich von einem Laurus, abnlich bem Blatte von Laurus primigenia Ung. (Beber, Tertiarflora b. nieberrh. Braunfohlenf, E. 67, Taf. Ill. Rig. 6, a. und b.) Es ift bas Rragment eines großen Blattes mit ftarfer Mittelrippe, ein Theil ber Blattfubftang (Epidermis?) ale ein febr feines Sautchen erfennbar und ablosbar. Auf erdiger Brauntoble bei Quadis. (Fig. 35.)
- 9. Spatelformiges Blatt (folium spathulatum), mit gut erhaltenem gangem Rande, an ber Bafis fehr fart verschmalert, am Ende breit und abgerundet. Das Blatt bat eine ftarfe Mittelrippe, ziemlich ftarfe einander gegenüberliegende Rebenrippen und ein feines netformiges Beaber. Es ift eine febr feltene Form, nur in einem einzigen Eremplare von mir beobachtet auf ber fchiefrigen Brauntoble im Gotthelffchachte bei Mustau. 3ch laffe Die Species unbestimmt, ba ein Blatt von Diefer Form in feinem ber neueren Berfe uber Tertiarfloren abgebilbet und befdrieben ift. (Fig. 36.)

8ig. 35.

Fig. 34.



Fig. 36.



Rig. 34. Blatt aus bituminofem Schiefer bon Bittau. Rig. 35. Biatt aus ber Braunfohle bon Quabit. Rig. 36. Blatt aus bem Gotthelfichachte bei Dustau.

10. Einige unbestimmte größere und kleinere bicotyledonische Blattsormen aus ber Gotthelfgrube bei Muskau, größtentheils unvollfommen erhalten. (Big. 37. a, b, c, d, e.) Darunter ein sehr breites cyförmiges Blatt (a.) mit saft rechtwinklig auslaufenden Rebenrippen, ein anderes mit ebenfolchen Rebenrippen und mit sehr fleinen hervorragenden Erhöhungen (b.), ein eyförmiges Blatt ohne bemerkbare Rippen und Benen (c.), und zwei gang glatte oblonge Blatter (d. u. e.)

Sig. 37.

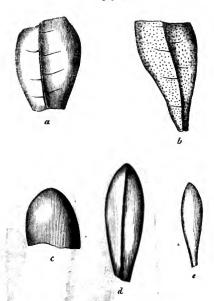

Blattformen aus ber Gottheifgrube bei Dustau.

11. Langes schmales Schilfblatt mit einer Mittelrinne. Es lag mit mehreren ebenfolden auf schiefriger Brauntohle, von welcher es fich ablofen ließ, in ber Gotthelfgrube bei Mustau. (Fig. 38.)

- 12. Schmale langettformige parallelnervige und lineare Blate ter aus ber Gottheifgrube bei Dusfau. (Fig. 39. a. u. b.) Die Blatter bilben ftellenweise gange bunne Lagen, find aber meiftens unbeutlich.
- 13. Kleine fucoidenabnliche Formen, als ichmale und furze glatte bandförmige Abdrude, nach verschiedenen Richtungen gegen einander liegend, theils getrennt, theils sich an einander anschließend, pechschwarz und glanzend. Sie liegen an manchen Stellen in Menge auf matter schwarzlichtrauner bichter und erdiger Braunfohle in der Gotthelfgrube bei Mustau. (Fig. 40.)

%ig. 38.



Fig. 38. Schilfbiatt aus ber Gottheifgrube. Fig. 39. a. und b. Langettförmige und lineare Blatter ebenbaher. Sig. 40. Rucolbenahnliche Kormen ebenbaher.

- C. Bon Fruchten, welche fehr felten vorlommen, find mir aus neogenen Tertiarschichten ber Oberlaufin nur folgende befannt geworden und zwar fammtlich aus Brauntohlenflogen.
- 1. Ein febr fconer großer Pinusgapfen (strobilus), ber fich von allen bis jest beschriebenen burch seine febr breiten Schuppen unterscheibet, baber ich bie Pinusart, von welcher er ftammt, am paffendsten mit bem Ramen Pinus platylepis (breitschuppige Pinus) bezeichnen zu burfen glaube. Der Zapfen hat

eine Lange von 3 bis 31/3 'und eine Breite von 2 Boll ober wenig barüber und ift ftatt zusammengedrudt und in seinem untern Theile etwas verschoben. Seine Schuppen haben am meiften Nehnlichkeit mit benen von Pinus Combra, sind aber noch breiter, nicht so statt conver und die mittelfte Erhöhung lange nicht so ftart erhaben. Er lag zwischen holzartiger Braunfohle in bem großen Braunfohlenlager bei Onabig nördlich von Baugen. (Sig. 41.)

Fig. 41.



Pinus platylepis. (Breitichuppiger Binusgapfen.) Aus ber Brauntohle bon Quabit,

- 2. Eine fpiralförmig gewundene ziemlich breite banbartige Frucht, bie fur eine Sulfenfrucht (legumen) gehalten werden fann, aber an beiden Enden abgebrochen ift. Sie fand fich in der Braunfohle bei Quadit in einem einzigen Eremplare. (Fig. 42.)
- 3. Eine fleine unbefannte Frucht von fast freierundem Umriffe, in ber Mitte mit einer fleinen Bertiefung und ringsum mit furzen und breiten bunflen Streifen, welche gegen die Centralvertiefung convergiren. Aus Braunfohlenmaffe bestehend und in schiefrige Braunfohle eingewachsen im Gotthelfsichachte bei Dusfau. (Fig. 43.)



Fig. 42. Fofflie Gulfenfrucht von Quadity. Rig. 43. Unbefannte Frucht in ber Brauntohie von Dusfau.

# IV. Die einzelnen Diffricte der neogenen Tertiärformation der preußischen Oberlausis.

Die meisten Diftricte ber neogenen Tertiärsormation ber preußischen Oberlausit hat man nur durch die Aussindung von Brauntohlenlagern und ben darauf unternommenen Bau naber fennen gelernt. Andere sind, auch wenn sie Brauntohlen sühren, noch sehr wenig ersorscht, weil die Brauntohlenslöße entweder zu schwach oder wegen schlechter Beschaffenheit nicht bauwürdig besunden worden sind. An manchen Orten sind die Tertiärschichten nur durch oberstächliche Schürse befannt, von solchen läßt sich daher nur sehr Beniges mittheilen. Im Ganzen ist die Tertiärsormation der Oberlausig mit ihren Braunstohlens und Alannerdelagern, wenn anch sehr verbreitet, doch die jest nicht an

vielen Orten in größerer Ansbehnung aufgebedt und ju unferer Renntniß gelangt. Eine specielle Schilberung ber einzelnen Diftricte muß fich baher hauptfachlich auf diejenigen beschränken, in benen bie neogenen Schichten in größerem Umfange und bis zu größeren Tiefen, so wie auch mit einem bedeutenden Erfolge erforscht find.

Bir beginnen mit ber Schilberung ber norblichen Diftricte, fchliegen an biefe bie mittleren an und laffen barauf bie fublichen folgen.

#### A. Mordliche Diftricte.

Diese Diftricte liegen zwischen ber nordlichen Grenze ber Oberlaufit und ben Stabtchen Wittichenan, Riesty, Rothenburg und Wehrau, welche als fubliche Grengpuntte angenommen werben tonnen.

#### 1. Gegenb um Dusfau.

Der wichtigfte und an Braunfohlen und Maunerbe reichfte Tertiarbiftrict ber preugischen Oberlaufig ift ber Diftrict von Mustau.

Die Stadt Mustau liegt in einer hügligen Gegend auf dem linfen Ufer ber Reiffe, ift aber weiterhin umgeben von dem ebenen fandigen Boben der Oberlausis. Un der Westleite grenzt an sie unmittelbar das hüglige Plateau, auf welchem das Dorf Berg liegt, von Linden und Cichen umgeben. Un seiner stüdlichen Seite greuzt dieses Plateau an den sogenannten Weinberg, welcher ebenfalls ein Plateau darstellt und sich in westsädwertlicher Richtung in die Länge ausdehnt. Destlich vom Weinberge liegt das Mustauer Bad, das hermannsbad, welches hanptsächlich als Moordad benüht wird; an dieses grenzt sublich das Alaunwerf an einer schwachen hügligen Unhöhe, und auf dieses sollte etwas weiter fublich das Litriolwerf.

Der Boben um Mustau besieht zu oberft überall ans gelblichgrauem bilmvischem Sante, welcher balb feiner balb grober ift, an einzelnen Stellen auch burch Bermengung mit Thon in blaggraulichgelben lockeren fandigen Lehm übergeht und noch seltener mit fleinen Parthieen von braunlicheschwarzer mooriger Erbe abwechselt. Un ter Oberstäde sinden sich haufig lielne abgerundete Geschiebe von weissem Onarz und kleine schwarze Kiefelschieferstüde. Unmittelbar unter dieser bilmvischen Bebedung liegen bie neogenen Tertiärschichten, welche auch an manchen Stellen, besonders sublid von Mustan bis an die Deerstäde hervortreten, wie 3. B. au Abbangen ueben bem Manmwerte, an einigen Stellen am Weinberge und an einem Abbange mitten im Mustaner Parte.

Die schon seit langer Zeit bearbeiteten Brauntohlen- und Maunerbegruben befinden fich auf dem linken Ufer der Reiffe südlich und südreftlich von Mussau und zwar an solgenden Pausten: 1) au dem untern sudofilichen Abhange des Blateau's, auf welchem bas Dorf Berg liegt, 2) an dem südwestlich daran grengenden langlichen Plateau des 463 Auß hohen Weinbergs, welcher von Westsüdwest nach Oknordost sich ausbehnt und an feiner Subseite fteil abfällt, und 3) au dem langen Hügelrücken sudlich und fühlüdwestlich von dem Mussauer Bade.

In bem unteren fuboftlichen Abhange bes Platean's, auf meldem bas Dori Berg liegt, befindet fich auf einem Relbe mifchen biefem Dorfe und bem Dustaner Mlanumerte ber Gotthelficacht, welcher gegenwärtig bie Sauptgrube bei Dustau ift, mit ftarfem Braunfohlenbau. Es wird barin auf bem oberen ober Sauptbraunfohlenfloge gebaut, in welchem bie porberrichenden Braunfohlenvarietaten Die bichte gemeine, Die holgartige und Die erdige Brauntoble find. Um fubliden und fuboftlichen Abhange und am guge bes Beinberge (auch Maunberg genannt) liegen einige Brauntoblen- und Mlaunerdegruben und burch ebendiefe Unbobe geht auch ber jest mit Soly ausgebaute Sauptftollen ober Sermannoftollen, von beffen verticalem Durchidnitte (Zaf. I.) unten bie Rebe fenn mirb. Auf ber Sohe bes Beinberge gegen Dusfan gu tritt an mehreren Stellen ein Braunfohlenflog ju Tage, welches nicht weiter aufgebedt ift. (Plettner, Beitfdr. b. D. g. Gef. Bb. IV. G. 270.) Unterhalb bes Beinberge befindet nich an feiner fubofiliden Geite bie Alaunlangerei, mo Die geforberte Alaunerbe, nachdem fie langere Beit ber Luft ausgesett gewesen und Alaun aus ihr effloreseirt mar, in bolgernen Raften burch Baffer ausgelaugt und bann burch bolgerne Robren in Die etwas bavon entfernte Maunbutte geleitet wird. Die Auslangung wird zweis ober breimal wiederholt. Rachbem Die Lauge in bleiernen Bfannen gefotten und gereinigt worben ift, wird fie in Rublfaften und Schuttelfaften abgefühlt, worauf fich ber Alaun pracipitirt, welder nun burch taltes Baffer gereinigt, bann nochmale in ber gauterpfanne gelautert und julest in Faffern abgefühlt wird, in benen er fich in Rryftallen anfest.

An dem langen Sugelruden fublich und fubsudweftlich von dem Dusfauer Babe und dem fich baran anschließenden Alaunwerfe find einige Schachte angelegt, zu welchen der Gludaufschacht an einem Abhange sublich vom Bitriolwerte, westlich von der nach Baugen führenden Straße und öftlich von der Alaunlaugerei gehört. Gang nahe bei diesem Schachte sind gegen die Bauhner Straße zu tiefe Einfinfungen in ber Erbe und eine Menge Erdriffe entstanden. In einem andern Schachte westlich vom Bitriolwerfe, welcher im Sommer nicht bebaut wird, fommt auffer langen Stammstuden von bidschiefriger holzartiger Braunfohle eine seltenere Barietat, namlich pechschwarze dunnschaalige gemeine Braunfohle mit unebenem Duerbruche vor, die sich in dunne Lagen mit glanzenden und zum Theil glatten Ablösungeflachen trennen lagt. In dieser Braunsohle liegen bunne schilfartige Stangel und, wie es scheint, auch zerbruchte Blatter.

Auffer ber unmittelbaren Rabe von Mustau fommen aber Brauntohlen und jum Theil auch Mannerbe noch an vielen Stellen bes Mustauer Gebietes und auch auf bem rechten Ufer ber Reiffe jum Vorschein, wo sie gegenwartig nicht bebaut werden. Solche Puntte sind 3. B. an einem länglichen niedrigen Hügel mitten im Mustauer Parte, wo ein Brauntohlenftog von unbestimmter Mächtigfeit unter dem Sande hervorragt; desgleichen bei Tschöppeln ungefahr eine Stunde nordösilich von Mustau, wo Brauntohle und Maunerde vorhanden ist; bei Quolsdorf und bei Jibelle etwas weiter entfernt, wo herr Bergmeister Peufert im 3. 1856 Bohrversuche angestellt hat; ferner bei Herm borf osischöftlich von Mustau, wo ein schwaches Brauntohlenstög zwischen Thon und Sand beobachtet worden ist; endlich zwischen Ludnig und Mustau, wo ein Maunervestög zwischen dern rechtem Ufer suböstlich von Mustau, wo ein Maunervestög zwischen Sand hervortritt, welches im Streichen Les hermsborfer Klöpes liegt und eine westliche Fortsehung des legtern ist. (Zeitschr. d. b. g. Ges. Bb. IV. S. 205, f.)

Die Schichten ber Mustauer Tertiarformation ftreichen von Oftnordoften nach Weifiudwesten (im Allgemeinen hor. 5, aber auch hor. 4 und 6). 3br Einfallen ist ungleich, im Allgemeinen nach Rordnordwesten oder nach Rorden, der Einfallswinkel, wie schon oben erwähnt, sehr adweichend, baufig ziemlich steil unter 30 bis 40°, aber auch unter 60 bis 80° und sogar bis zum Senkrechten sich erhebend, andererseits aber auch wieder schwach, nur unter 20, 10 und 6° und bis ind Horizontale übergehend. Einige Beispiele des Einfallens sind plettner: an der Subseite des Weinbergs bei Mustau unter 30-40° nördlich, das Einfallen eines Brauntoblenssöges unter 20° ebenfalls nördlich, einer Sandsschaft am Weinberge unter 10-20° und eines Brauntoblenssöges unter 6-10°. (Zeitschr. b. b. g. Ges. Bb. IV. S. 267. 271. 272. 274.) Ein entgegengesetzes und keiles Einfallen zeigt ein Alaunerdestög in einem

Bafferriffe am Wege zwischen Dusfau und hermsborf, namlich unter 60.—80° füblich. (A. a. D. S. 263.)

Die Dusfauer Tertiariciten geichnen fich befonbere burch bie bereits bemerften ft arten Rrummungen und wellenformigen Biegungen aus, welche fie faft überall barbieten, baber fie wieberholte nebeneinander liegende Dulben und Cattel bilden, Die bis ju 80° und noch ftarfer geneigt find. Ihre abmedfeind entgegengefeste Reigung bilbet bemnach ein widerfinniges Ginfallen. Da, wo ihr Bufammenhang unterbrochen ift, treten fie oben als abgebrochene Schichten an allen ben Stellen bervor, mo bie Diluvialbebedung burch Begmafdung fortgeführt morben ift. Un manchen Stellen find auch die Braunfohlen und Die Alaunerde ober ein Theil berfelben burch Kluthen meggeriffen, mabrend ber Thon fteben geblieben ift. Golde Begidwemmungen mag jum Theil bie Reiffe verurfacht baben. Die burch bas Begichwemmen entftanbenen Berties fungen ober Mulben find oft wieber burch biluvifden Canb ober gehm ausgefullt. Gine Folge ber wiederholten Rrummung ber Schichten ift, bag eine und biefelbe Schicht mehrmale nach oben berbortritt und bag baber eine folche in einem Querichlage an verschiedenen Stellen burchbrochen mirb. Man bat biefe verschiebenen Stellen fur ebenfo viele verschiebene Schichten gehalten und baber früher fogar 34 Brauntoblen, und Alaunerbeidichten bei Dustau gegablt. Die in Diefen wellenformigen Rrummungen mit einander abwechselnden Schichten find : Cand, Thon, Braunfohlen und Alaunerbe. Die Canbiciten find jum Theil machtig, jum Theil aber auch fdmach, Die Thonschichten, welche mit Cand, Brauntoble und Mlannerbe abwechfeln, burchans fcmach, jeboch ber weiffe ober weißlichgrane Thon, welcher bas Liegenbe bes gangen Schichtengebildes bildet, icheint eine betrachtliche Dachtigfeit ju befigen, ift aber noch nicht bis auf feinen Grund burchfest. Er ift ebenfalls welleuformig und ftarf gefrummt, wie die übrigen Schichten und fteigt geweilen bis jum bochften Plateau binauf. Es find in biefem liegenden Thon bin und wieder auch 1-2 Ruß ftarte lagen ober Refter von Saud mahrgunehmen. Bwifden ben Sand- und Thouschichten liegen nach Grn. Beufert nur zwei Braunfohlenfloge und vier Alauner beflote, welche entweber blos burch Caud ober burch Canb und Thon von einander getrennt find und mit einander abmechfeln. Das untere Brauntoblenflos ift 1/4 bis 1/2 Lachter, bas obere, burch feinen Cand und eine bunne Thonlage von jenem getrennte ftellenweife 12 bis 14 lachter machtig, au manchen Stellen aber auch fehr fcwach, bis ju wenigen Boll fich verfcmalerut. Die Mlaunerbefloge haben im Durchschnitte eine Dachtigfeit von 3 bis 12 guß.

Ratürlich werben bie Braunkohlen- und Alaunerbeflöge bei ihrem Abbau wegen ber flarken wellenförmigen Krummungen nicht übereinander, sondern neben einander angetroffen.

Eine anschauliche Darstellung ber so auffallenden Schichtenkrummungen giebt der vom frn. Bergmeister Peufert entworsene verticale Durchschnitt bes hauptftollen querschlags am subsoftlichen Kuße des Beindergs ganz nahe sudwestlich von Mustau in der Richtung von Sudoften nach Nordwesten. Taf. I. zeigt diesen Durchschnitt in verkleinertem Maaßstade. In jenem Querschlage tehren alle Schichten über dem Thon, welcher das Liegende bes Gangen biltet und im Querschlage ebenfalls durchbrochen worden ist, zu beiden Seiten bes Ihons, um welchen sie ftarf gefrummt erscheinen, wieder, aber in umgestehrter Lagerung. Die Sandschichten sind auf dem Profile durch s, die Thonschichten durch t, die Alaunerbeschichten durch a, die Braunkohlenstoße durch bezeichnet. Um den ursprünglichen Jusammenhang der gedogenen Schichten ausgedenkt. Der hauptsollen Fortsehungen derselben durch punktirte Linien ausgedrück. Der hauptsollen (hermannstollen), durch welchen der Querschlag gemacht war, ist setz mit Holz ausgedaut.

Die Reihenfolge ber verschiedenartigen Tertiarichichten bei Mustau ift nach hrn. Beutert im Allgemeinen bie in Fig. 44 unter einer ftarten Krummung bargestellte, wiewohl auch einzelne Abweichungen vorsommen. Die Schichten beginnen mit bem bas Liegende bilbenden Thon und liegen über biesem in folgender Ordnung:

- 1. Beißer oder weißlichgrauer Thon als Unterlage von unbestimmter Machtigfeit. (1). Dieser Thon ift am Weinberge bei Dusfau, bei Quolsborf und bei hermsborf beobachtet.
- 2. Grobförniger und fcarfförniger grauer Canb. (2). 1/2 bie 3/4 lachter machtia.
- 3. Alaunerbe, furgfluftig und fandig. (3). 3/4 bis 1 Lachter. Erfies Alaunerbeflog.
- 4. Feinforniger grauer Sand, mit braunen Alannerbestreifen. (4). 1/2 bis 1 Lachter.
- 5. Grobe und icharfforniger grauer Canb. (5). 1/8 bis 1/4 Lachter.
- 6. Alaunerde, grobstudig. (6). 11/4 bis 2 Lachter. 3meites Mannerbeflos.
- 7. Feinforniger grauer Sand, mit dunnen Mlaunerbelagen. (7). 1/2 bis 1 Lachter.
- 8. Grauer Thon, bunne Lage. Mit eingemengten Studen von holgartiger Brauntoble. (8). 1/8 bie 1/4 Lachter.

- 9. Erftes Brauntoblenflos. (9). 1/4 bis 1/2 Lachter.
- 10. Feinforniger weißlichgrauer Cant. (10). 2 bis 4 Lachter.
- 11. Grauer Thon, bunne Lage. (11). 1/8 bie 3/8 Lachter.
- 12. Zweites machtiges Brannfohlenflög. (Hanptbraunfohlenflög.) (12). 1 bis 14 Lacter.
- 13. Scharfforniger meiffer Cant. (13). 2 Boll bie 1/4 Rachter.
- 14. Maunerbe, grobftudig, im unteren Theile ichiefrig. (14). 1 bis 11/2 Lachter. Drittes Maunerbeflog.
- 15. Feinforniger weiffer und grauer Cand. (15). 8 bie 10 Lachter.
- 16. Alaunerbe, grobitudig. (16). 3/4 bis 1 Lachter. Biertes Mannerbeflog.
- 17. Feinforniger Cant, Die oberfte Tertiarfchicht. (17). 2 lachter.



Meihenfolge ber Tertiarfdichten bei Dubfan.

lleber ber letten oberften Sanbichicht liegen Diluvialschichten in ungeftorter, im Allgemeinen horizontaler Ablagerung von ungleicher Machtigleit,
welche von 3 bis 10 Lachtern abweicht. Diese Schichten bestehen größtentheils
aus Sand, welcher balb feiner balb grober ift und zu oberft zum Theil kleine
Geschiebe von weisem Duarz und fleine Riefelschieferstude enthalt.

In bem hauptbrauntohlenfloge, welches in ber Gottbelfgrube bebaut wird, finden fich eine Menge Stude von bell- und dunkelbrauner holgartiger Brauntohle mit feinfafriger Tertur und oft von betrachtlicher Große. Es find



größtentheils Stammftude von Nabelhölgern (Riefern), zum Theil aber auch von Laubhölgern. Sie zeigen oft im seitlichen Längenbruche sehr teutlich enge anseinander liegende Jahredringe und sind zuweilen auch noch mit ablöbbarer Rinde versehen. Die holzstücke find nicht selten abgebrochen, zerknicht und überseinandergeschoben, was einen starten Druck verrath, dem sie ausgesetzt waren. Ein paar solcher Stude sind in Fig. 45. und 46. abgebildet.

Biemlich haufig enthalt die holzartige Brauntohle bee Sauptbrauntohlenfloges fein eingesprengten Martant oder Schwefellies und feine Retinitfornchen fo wie auch dunne lineare Retinitparthieen, seltener in Martant verwandelt fehr dunne Schifftengel. In den mittleren Lagen zeigen sich viele Blatt, und Schilfabbrude zwischen schwarzer und schwarzlichbrauner schiefriger gemeiner Brannfohle.

Der Gotthelfichacht, in welchem bas hauptbraunkohlenflog im Abbaue begriffen ift, hatte im Sommer 1856 eine Tiefe von 14 Lachtern und es lagen aufferhalb bemfelben große haufen von Braunfohlen, welche aus ihm geforbert worben waren.

Die Mannerde wird vorzüglich im zweiten und britten Floge bearbeitet. Im zweiten und vierten Floge ift fie schwärzlich gran. Die bes zweiten Floges entshalt ausser Thon auch Sandtheilchen und ziemlich viel sehr fein eingesprengten Schweselsties. Die bes dritten Floges ift brannlichschwarz und enthält weisse Glimmerblattchen und sehr fein eingesprengten Schweselsties in größerer Menge als die anderen; sie wird in ihrem unteren Theile durch vermehrten Sand und Blimmer schiefrig. Die Alanuerde des ersten Floges wird wegen geringer Erzgiebigkeit nicht bebaut. Auch die Alaunerde des vierten Floges ist arm an Alaun und unbanwurdig. hin und wieder sommen in der Alaunerde Gypstryftalle vor.

Das Liegende ber Maunerbeflope ist Sand, das Liegende ber Braum tohlenflope Ihon. Der Sand ist meist kleinkörnig und rundförnig, boch anch mit grobkörnigem abwechselnd. Gewöhulich ist er grau, aber auch weiß, graulichgelb, braun bis selbst schwarz; die dunklen Farben erhält er am häusigesten durch Einmengung von Braunkohlentheilchen oder durch Maunerdefärbung. Die Sandschichten bestehen in der Regel nur aus Duarzkörnern, welche oft mit seinen weißen Glimmerblättchen durchmengt sind; nur die auf dem Thou, welcher das Liegende der ganzen Muskauer Formation ansmacht, ausgelagerte Sandschicht enthalt nach Peukert ausnahmsweise anch Feldspathkörnchen. In manchen Lagen ist der Sand thonig und in diesem Falle wird er auch

an ber Luft zu festem Canbftein , wenn ber auf ber Lagerflatte feuchte Thon austrodnet.

Der Thon ift gewöhnlich blaßgran, jum Theil aber auch graulichweiß und bald ziemtlich rein, bald auch etwas fandig. Der reinere Thon wird von den Mustauer Töpfern verarbeitet. Ein folder wird z. B fublich vom Alaunwerte und an einem Abhange zwischen Mustau und Hermsborf abgebaut.

An folden Stellen, wo bei Mustau Die Braunfohlenfloge zu Tage hervortreten, bemerkt man oft die beutlichsten Zeichen, daß sie fich im Brande befanden. Man erblicht dort gebrannte Gesteine, rothen, gelben und weifien Feuerthon zum Theil mit Stangelabdruden, Spuren von Erdschladen und schwarze zerreibliche verbrannte Brannfohle; so besonders an einem Abhange öftlich vom Alaunwerke.

Bemerfenewerth ift eine lofale Entblogung von vier bogenformigen Canbund zwei bagwifdenliegenden Mannerdefchichten, welche mit einer ftarfen Berwerfung burch eine Rluft an einem fehr fteilen Abhange, nahe nordweftlich vom Mustauer Alaunwerfe binter ber Bobnung Des Berameifters ju Tage fteben. (Rig. 47.) Bu oberft erblidt man eine fcwache feinfornige Canbichicht mit Maunerbetheilden (1), unter tiefer ein Maunerbeflog (2), unter biefem eine ftart gebogene Schicht von icharffornigem Sand mit bunflen Streifen burch Alaunerbefarbung (3), unter biefem wieber eine ziemlich ftarfe Schicht von feinfornigem Cant (4), worauf ein greites ichmaches Alaunerbeffon folgt (5), und ale beffen Liegenbes eine ftarte Edicht von fcarffornigem Ganb (6), welcher bas Profil auf ber einen (linten) Geite fchließt. Es geht gwar bie Entblogung von ba an noch weiter hinab bis an ben Auß ber Band bes Singels, aber Die Schichten find ba burch berabgerollten Canb und Alaunerbetheilchen (7) verbedt. Auf ber rechten Ceite von ber Rluft, wo bie Schichten unter einem ftarten Bogen berabgebrudt find, ericbeinen fie nur bis ju ber vierten berab entblogt, es find biefelben Schichten wie auf ber linten Geite, aber Die Abrutichung nimmt bort fcon unmittelbar unter ber vierten Schicht ihren Anfang, baber bie tieferen Chichten verbedt finb.

Un ber fublichen Seite bes Weinbergs bei Mustau ließ fich früher eine ganze Reihe von tertiaren Schichten an einer entblogten Stelle mahrnehmen, wahrend fie sonft überall burch herabgerollte biluvifde Sandmassen bebedt find. Rach einem Brofile, welches Plettner von biefen Schichten gab, fallen fie unter 30-40° nörblich ein und folgen von oben nach unten so auf einander:

1. Bu oberft gelblichgrauer Sand von unbestimmter Dachtigfeit.

Fig. 47.

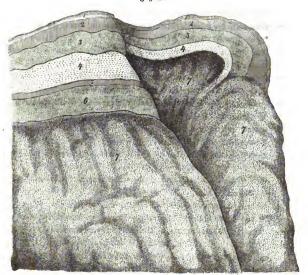

Entblogung von Cand . und Maunerbeichichten an einem Abhange in ber Rabe bes Dus-

1. Sand mit Alaunerbetheilchen.

4. Reinforniger Canb.

2. Mlaunerbe.

5. Mlaunerbe.

3. Charftorniger Canb.

6. Scharfforniger Canb.

7. Berabgerollter Canb.

- 2. Sellbrauner thoniger Cand mit eingemengten fohligen Theilden und mit vielen Gupofroftallen, 14 Fuß machtig.
- 3. Abmechfelnd grobe und feinforniger hellgrauer bie buntelbrauner Sand, mit einzelnen fehr bunnen Lagen von durch Gifenorybhydrat gebildetem loderem Sandftein, 8 Auß machtig.
- 4. Gehr feinforniger brauner Caud mit feinen weiffen Glimmerblattchen, 5 guß machtig.

- 5. Abmechfelnd fein- und grobforniger graner Cand mit einzelnen Streifen von fcmargem fandigem Thou, 5 Buß machtig.
- 6. Glimmerreicher bunnichiefriger Thon, braun und grau, mit fehr feinem Sand gemengt, 2 Fuß machtig.
- 7. Grobforniger und ungleichforniger hellbrauner Gand mit Rohlenstheilchen, 11/2 Bug.
- 8. Gelblichbranner und bunfelbrauner thoniger Gand, 2 Rug.
- 9. Graner Sand, mit Roblentheilden gemengt, 6 Fuß.
- 10. Sellbrauner fehr feinforniger thoniger Cand, mit feinen weiffen Glimmerblatten, 3 Bus.
- 11. Grauer ungleichforniger Cant, 5 guß.
- 12. Schwärzlichbrauner bunnichiefriger fandiger Thon mit vielen feinen weiffen Glimmerblattchen, 3-6 guß ftart. Er flebt an ber Junge und zeigt einen Alaungeschmad.
- Graner ziemlich grobforniger Cand mit eingemengten Roblenftaubchen,
   2-4 Ruß.
- 14. Grauer feinfandiger Thon, ale unterfte Schicht.

Die brei letten Schichten waren burch herabgerollten Sand ftarf verfchattet, baher ihre Machtigfeit nur annahernd bestimmt werben fonnte. (Zeitidr. b. b. g. Bej. Bb. IV. S. 267 ff. Taf. X. Fig. 1.)

Im Mustauer Barte zeigt fich an einem Singelabhauge an ber Straße unweit ber Stelle, wo bas Steinfreuz bei bem Grabe bes sogenannten "Unbefannten" steht, beffen Leichnam in biefer Gegend anigefunden wurde, bis ziemlich tief hinab bloßgelegter Sand mit einem ebenfalls entblößten Flöge erdiger Brannfohle. Der Sand ift hier feinfornig und von gelblichweisier und blaß geltlichgrauer Farbe. Diese Sandentblößung befindet sich zu beiden Seiten eines Hohlweges. Der Sand rollt fortwährend über bas anstehende Braunstohlenflög herab, so daß sich bessen Mächtigkeit nicht bestimmen laßt.

In einem ichmalen Wafferriffe zwischen hermeborf und Cagar auf bem rechten Ufer ber Reiffe oftsidoftlich von Mustau und sudweitlich von hermeborf hat Plettner eine Entblogung mit folgenden Schichten beobachtet:

- Edwarze fehr humofe Dammerbe ale I bis 11/2 Buß machtige Bebedung.
- 2. Unter ber Dammerbe liegt bunfelbrauner fehr gaber Thon mit bunnen Lagen von granlichbraunem feinfornigem Sande abwechselnd, 1 Fuß machtig.

- 3. Unter bem Thon erdige Braunfohle, 1-2 guß machtig.
- 4. Unter ber Braunfohle als Liegendes grauer Cand, welcher oben grobtornig, unten feintornig und mit zahlreichen feinen Glimmerblattchen
  burchmengt ift. (Beitider. b. b. g. Gef. Bb. IV. C. 265.)

In einem andern Wafferriffe zwischen Mustau und hermsborf ebenfalls auf dem rechten Ufer der Reiffe tritt ein 5 Suß mächtiges Alaunerdeflöß zwischen Sand hervor. Die Schichten, welche Plettner bort entblößt fand, find von oben nach unten folgende:

- 1. Ungleichförniger grauer Sand mit schwachen Streifen eines fehr feinförnigen braunen Sandes, welcher feine weisse Glimmerblattchen enthalt, als oberfte Schicht, ungefähr 9 Fuß machtig.
- Graulichbranner gröberer Cand mit Streifen von feinfornigem ichwargem Cand abwechselnd, burch eingemengte Alaunerbe gefärbt, 3 Fuß.
- 3. Grobforniger und edigforniger gelblichweiffer Cand, 3 Boll ftarf. Diefer bebedt bas Mlaunerbeflog.
- 4. Grobstudige ichwarze Mannerbe mit vielen feinen weißen Glimmerblatts den, 5 Fuß madtig, unter 60-80 fublich einfallent.
- 5. Granlichtrauner Cant von rundlichem Rorn und mittlerer Große.
- 6. Grauer feinsandiger Thon als die unterfte Schicht. (A. a. D. S. 262 ff.) Die Tertiärschichten find bei hermsdorf ebenso wie bei Mustau von graulichegelbem diluvischem Sande bededt, in welchem fleine weiffe Onarzgeschiebe und schwarze Kieselschiebergeschiebe vorkommen. (A. a. D. S. 264.)

## 2. Tertiarbiftricte nabe ber norbliden Grenge ber preugifden Obertaufit.

In den Gegenden von Spremberg und Senftenberg jenseits ber nordlichen Grenze ber preußischen Oberlaufit, aber gang in beren Rabe befinden fich tertiare Brauntohlenlager, welche eine furze Erwähnung verdienen, zumal ba die am ersteren Orte wahrscheinlich mit ber Mustauer Brauntohlenformation im Jusammenhange stehen.

Bei Spremberg 3 Meilen weftlich von Mustau unweit ber Grenge ber Oberlausig war in früherer Zeit auf bem linten Ufer ber Spree eine Braun-tohlengrube im Betriebe gewesen, welche nicht mehr besteht. Die Braunfohlen liegen im Sande und faudigen Thon. (Blettner, in ber Zeitschr. b. b. g. Gef. Bb. IV. G. 277 f.) In neuerer Zeit hat man an ber öftlichen Seite von

Spremberg Brauntoblen gegraben und einen Schacht von 94 guß Tiefe angelegt, welcher aber ebenfalls wieder verlaffen gu fen icoeint.

3m Grunhaufer Forstrevier nordwestlich von Senftenberg in Der Rabe ber Oberlausiper Grenze ift schon feit langer Zeit ein ansgedehntes Brauntohlens flot bekannt, welches 8-10 Buß machtig seyn soll und an vielen Stellen zu Tage tritt. (Riden, Beitrage zur min. und geogn. Kenutn. ber Marf Brandensburg. Stf. II. S. 96. Zeitschr. b. b. g. Gef. Bb. IV. S. 278.)

#### 3. Begenb um Coneremerba.

llugefahr 1/4 Stunden fudwestlich von hoperswerda ift im Jahr 1856 in einem jur Feldmarf Brothen gehörigen hügel fubsubotlich von der nach Dredven schrene Strafe in der Rabe von Michalten ein Brannfohlenlager entbedt worden. Die Ausbedung geschah in einer Tiese von 30 Fuß beim Graben eines Brunnen, wozu eine neue Ziegelei, welche der Posthalter Verenz anlegte, Beranlassung gab. Unter einer 1-2 Fuß starten Bedeckung von biluvischem Cand liegt zuerst gelber und dann blaulichgrauer Thou, welcher das hangende des Brannfohlenlagers bildet. Der Thon enthalt Blatterabrude, welche nicht naher bestimmt sind. Die holgartige Braunsoble, weraus das Lager bestieht, stammt nach der Untersuchung des herrn Apothefers Be et theils von Coniscen, theils von Laubholzdaumen ab. Das Lager soll nach Süden streichen. Rabere Ausschlisse find erst zu erwarten, wenn ein Bergbau auf das Lager unternommen wird.

4. Tertiarbiftricte in ber Beibe bei Tidirne, Beiligenfee, Schneilfurth, Siefenfurth, Stenfer, Boblig, Lobenau, Teicha und Stannewifc.

Bei Tidirne ober Reudorfel bicht an ber nordoftlichen Grenze der Oberlaufit, fudoftlich von Salbau befindet fich im Tertiarboben ein Lager von grauem Thon, welcher benutt wirb.

3wischen Seiligensee und Schnellfurth fublich von Tfchirne, offlich von Rauscha zeigen fich in einem ebemaligen Teiche, welcher jest bepflanzt ift, in einigen Bertiefungen Ablagerungen von blag weißlichgrauem Rieselmehl (Insusprienerbe), ungefähr einen Fuß machtig. Es ift bas einzige Borfommen biefer Art in ber Oberlausig.

In der Rabe von Tiefenfurth an ber oftlichen Greuze ber Ober-Laufis nordnordoftlich von Roblfurt ift man burch Bohrverfuche auf ein Brauntohlenflog gefommen, welches machtig zu fenn fcheint. In eben biefer Gegenb tritt zwischen bem Sande fefter quargiger Tertiarfanbftein hervor, welcher mit Blattabbruden und Schifftangeln burchzogen ift und als Bauftein benute wird.

Bei Stenker 1/2 Stunde nördlich von Raufcha suböstlich von Freiwaldau in der Görliger hatbe liegen Brannfohlenfloge mit Thon und Cand; sie wurs den durch Bohren aufgesunden. Es sind dort schon vor einiger Zeit zwei Unbrüche gemacht worden. Un einer Stelle ist in einer Tiefe von einigen Tuße ein 5-6 Fuß mächtiges Braunfohlensch unter und neben blaßgrauem Thon aufgededt worden und scheint am Thon abzubrechen. Es sommt aber etwas weiter gegen Stenker zin in größerer Tiefe und unter einer mächtigen Thonbebeckung wieder zum Borschein Die Braunfohle ist vorherrichend erdige, aber auch mit untergeordneten Batthien von bituminösem Holz. Das Liegenbe ber Braunfohle ist theils ebenfalls Thon theils Cand. Der Thon wird bei Stenker zur Ziegelfabrisation gebraucht.

Im Jahr 1856 find in einem fleinen Diftricte an und unterhalb ben sogenannten Königsbergen westlich von Stenker und Schnellsörthel im Anttrage bes Görliger Magistrats von herrn Klode an acht Anneten nene Bohrversuche auf Braunkohlen in verschiedenen Tiefen angestellt worden. Die erbehrten Braunkohlen fand man an verschiedenen Stellen von einer Mächtigkeit von 2 Fuß 10 Boll, 3 Fuß 6 Boll, 5 Fuß 3 Boll, 5 Fuß 6 Boll und 6 Buß 9 Boll. Die Mächtigkeit bes Thous ergab sich von 2 Fuß 3 Boll bis zu 26 Kuß 8 Boll. Die Resultate ber Bohrungen sind in solgenden Schichtenprofilen bargestellt.

| Bohrl      | lody 1.               |           | Fuß. | Boll. |
|------------|-----------------------|-----------|------|-------|
|            | Dammerbe              |           |      | 9     |
|            | Lebm                  |           | 4    | 7     |
|            | Sand                  |           | 7    | 4     |
|            |                       |           | 12   | 8     |
| Bohrlod 2. |                       |           | Fuß. | Zou.  |
|            | Dammerbe              |           | _    | 6     |
|            | Sand und Ries         |           | 3    | 4     |
|            | Beiffer fandiger Thon |           | 7    | 6     |
|            | Gal                   | tenbetrag | 11   | A     |

|                                              | Fuß.     | 3oa. |
|----------------------------------------------|----------|------|
| llebertrag                                   | 11       | 4    |
| The mit Olimpian                             | 5        | 3    |
| Grünlichgrauer Thon mit Glimmer              | _        | 3    |
| Brauner Thon                                 |          | 8    |
|                                              | 2        | 10   |
| Braunkohle (erdige?)                         | _        | 3    |
| Gelber Cand                                  | 12       | 9    |
|                                              | 33       | 4    |
| debried 3.                                   | Fuß.     | 3ou. |
| Dammerbe                                     | 1        | 8    |
| Gelber Cand mit viel Waffer                  | 11       | 3    |
| Cand mit Blimmer, Gope und Roblentheilchen   | 6        | 9    |
|                                              | 19       | 8    |
| Bohrloch 4.                                  | Fuß.     | 30U. |
| Sand und Ries                                | 2        | 10   |
| Lehm mit Duargfornern                        | 6        | 8    |
| Beiffer Thon mit feinem Cand gemengt         | 5        | 7    |
| Rettiger Thon, verschieden gefarbt           | 26       | 8    |
| Branner Thon mit Rohlentheilchen             | -        | 6    |
| Brauntoble                                   | 5        | 3    |
| Sant, unten mafferreich                      | 7        | -    |
|                                              | 54       | 6    |
| Bohrloch 5.                                  | Fuß.     | 300  |
| Grauer fandiger Lehm mit vielen Quargfornern | 30       | 3    |
| Dergleichen mit größeren Quargfornern        | TITI-day |      |
|                                              |          | 1    |

|                                                                             | Fuß. | 3ou. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| llebertrag                                                                  | 30   | 6    |
| Dergleichen mit wenig Quargfornern und mit<br>Rohlene und Kalffteinstüdchen | 19   | 4    |
| Feinfandiger Lehm                                                           | 5    | _    |
| Fester Stein (?)                                                            |      |      |
|                                                                             | 54   | 10   |
| Bohrloch 6.                                                                 | Fuß. | Bou  |
| Dammerde und Ries                                                           | 2    | 6    |
| Beiffer und gelber Thon                                                     | 14   | 2    |
| Blaulichgrauer Thon                                                         | 2    | 3    |
| Grauer und brauner ichiefriger Thon                                         | _    | 5    |
| Braunfohle                                                                  | 5    | 6    |
| Eand                                                                        |      |      |
|                                                                             | 24   | 6    |
| -                                                                           | 1576 |      |
| Bohrloch 7.                                                                 | Fuß. | 30U. |
| Dammerbe und Ries                                                           | 3    | 3    |
| Belblicher und brauner Thon, im letteren ein                                |      |      |
| Roblenftreifen                                                              | 5    | 5    |
| Beiflicher Thon mit vielen Quargfornern                                     | 1    | 4    |
| Fettiger Thon, verschieben gefarbt                                          | 20   | 6    |
| Brauner Schiefriger Thon                                                    | _    | 6    |
| Brauntohle                                                                  | 3    | 5    |
| Eifenreicher Thon                                                           | -    | 2    |
| Cand mit Roble                                                              |      | 3    |
| Cutto mit stopic                                                            | 1    |      |

|                                                | Fuß. | Boll |
|------------------------------------------------|------|------|
| Bohrloch 8.                                    |      |      |
| Sand und Ries                                  | 3    | 8    |
| Belblicher Thon                                | 10   | 10   |
| Beiflicher Thon mit Dugrgfornern               | 6    | 6    |
| Bruntichgrauer fandiger Thon mit Blimmer       | 17.  | 2    |
| Brauner Thon                                   | _    | 8    |
| Grunlicher und gelblicher Thon                 | 9    | 11   |
| Sandiger Thon                                  | 3    | 3    |
| Braunlicher und grauer fchiefriger Ehon        | 6    | 8    |
| Grunlichgrauer Thon                            | 7    | 4    |
| Brauner ichiefriger Thon mit einer bunnen Lage | 1    |      |
| von Algunerbe (?)                              | -    | 3    |
| Brauner und grauer ichiefriger Thon            | 4    | _    |
| Grunlichgrauer Thon                            | -    | 4    |
| Brauntohle                                     | 6    | 9    |
| Thoneifenstein (?)                             |      |      |
| . —                                            | 77   | 4    |

Bei Boblit auf bem rechten Ufer ber Reiffe, eine Stunde norblich von Rothenburg, wurde im 3. 1856 ein Brauntohlenlager entbedt, es wird aber, weil es nicht reichhaltig ift, nicht bebaut.

Bei Lodenau am linten Reiffeufer nörblich von Rothenburg ift früher Alaunerbe gefunden, aber fein Gebrauch baron gemacht worden. (Leefe's Reife ic. S. 150.)

An ber westlichen Seite von Teicha westlich von Lobenau und nördlich von Riesth liegen zwei Braunkohlenflohe in thonigem Sande am Fuße eines langen niedrigen Sugefrudens, welcher sich sudwestlich von Teicha in der Richtung von Rieder-Prauste bis nach Hainichen erstreckt. Es ist dort ein alter Stollen angelegt, welcher seit dem Ansauge des Jahres 1856 aufs Neue in Bau genommen worden ist, aber im Sommer desselben Jahres noch voll Feuchtigkeit war und in einem solchen Justande sich befand, daß man keine deutlichen Beobsachtungen anstellen konnte. Die Braunkohlenslöhe sind fart geneigt, liegen über einander und sind durch thonigen Sand von einander getrennt. Ihre Mach-

rigleit fcheint gering ju feyn. Die Brauntoble biefer Stope ift vorherrichend erbige mit dazwischen liegenden einzelnen Parthiern von holzartiger Brauntoble. Sie fchließt ftellenweise langfafrigen leicht vitrioleseirenden Martafit ein, beffen Fafern eine Lange bis zu 6 30% erreichen. Der Boben in diefer Gegend ift ringsumber thonig-sandig.

Deftlich von Stannewisch an ber rechten Seite ber von Riesty nach Mustau führenden Straße ift auf einem flachen Sügelruden unter Rasen und Aderboden ein Lager von weißlichgrauem und graulichweissem Thon ausgedeckt, welcher in einer breiten 3—5 Ellen tiesen Mulbe abgebaut wird. In diesem Thon nind auch Braunfohlen erschürft worden. Das Thoulager ragt bis an den Rasen hinauf und ift bedeckt mit einer schwachen Lage von bilmvischem sandigem Thon, in welchem Kieselsschieber vorsommen. Der Thon wird bei Stannewisch zur Ziegelsabrikation verwandt. — Bor Rurzem ist an der Südwestseite von Stannewisch in der Mitte zwischen blesem Dorfe und Ober Cosel ein Braunsohlenlager durch einen 20 Kuß tiesen Schacht ausgebedt worden. Die durchsehen Schichten sind: zu oberst gelblicher Sand, unter diesem grauer Thon und unter biesem Braunsohle, zum Theil holzartige, mit Alannerde. Der Bau wird noch in größeret Tiese fortgesett.

#### B. Mittlere Tertiarbiffriete.

Die nördliche Grenglinie biefer Diftricte wird burch Rothenburg, Riesty, Bittichenau und Behrau, Die fubliche durch Reichenbach, Görlig und Lauban gebilbet.

#### 1. Diftrict von Rothenburg.

Bei Tormereborf an ber Reiffe gang nahe bftlich von Rothenburg find unter Sands und Thonlagen holgartige Braunfohlen zugleich mit Alaunerbe aufgebedt, aber nicht bearbeitet worden. (Leste's Reife zc. S. 155.) Man findet bort noch jest einzelne Stude von holgartiger Braunfohle, welche reichlich mit Marfasit burchbrungen ift.

#### 2. Umgegenb bon Mohola.

Bei Moholy nordwestlich von Niesty liegen vier Brauntohlenflose zwischen Thon ober Letten und wurden im 3. 1835 erbohrt. Die Brauntohle ift erbig und zum Theil and thonig, boch finden fich darin auch Stude von

bolgartiger Brauntohle. Man hat an zwei Stellen Bohrlocher angelegt. Die eine Stelle ift am See'er Graben 1/2 Stunde von Moholz. Die an diefem Buncte bis zu einer Tiefe von 102 Fuß erbohrten Schichten waren nach ber Mittheilung bes herrn Bremier-Lientenant Ohle, früheren Besipers von Moholz, von oben nach unten folgende:

|     | - T - 1 - 1                     | Machtigfelt. |      | Tiefe. |      |
|-----|---------------------------------|--------------|------|--------|------|
| 1.  | Lehmiger und torfiger Boben     | 6            | Fuß. | 6      | Fuß. |
| 2.  | Schwarzgrauer Sand              | 71/2         |      | 131/2  |      |
| 3.  | Beiffer Thon                    | 1/2          |      | 14     |      |
|     | Comarggrauer Thon mit Braun-    |              |      |        |      |
|     | fohle                           | 14           |      | 28     |      |
| 5.  | Beiffer Thon                    | 1            |      | 29     | *    |
| 6.  | Erdige Brauntohle mit Theilchen |              |      |        |      |
|     | von holgartiger                 | 7            | *    | 36     | *    |
| 7.  | Schwarzgrauer Letten            | 1/2          |      | 361/2  | #    |
| 8.  | Erbige Brannfohle               | 231/2        |      | 60     | -    |
|     | Grauer Thon                     | 31/2         | *    | 631/2  |      |
| 10. | Ried                            | 1/2          |      | 64     | *    |
| 11. | Erbige Braunfohle               | 51/2         | Es.  | 691/2  | *    |
| 12. | Schwarzer Letten                | 1            |      | 701/2  |      |
| 13. | Dergleichen mit Rohlentheilchen | 11/2         |      | 72     |      |
| 14. | Erdige Braunfohle               | 15           |      | 87     | *    |
| 15. | Dunfel- und hellgrauer Letten   | 7            |      | 94     | *    |
| 16. | Grauer Thon, in ber Tiefe mit   | 1            |      |        |      |
|     | bituminofem Soly                | 8            | 4    | 102    |      |

Die zweite Bohrung wurde zwischen Moholz und Thiergarten unterhalb bem alten Teiche gemacht. Die burchbohrten Schichten, welche schwach geneigt find, waren solgende:

| 1. Dammerbe und fandiger Lehm           |    |
|-----------------------------------------|----|
| 2. Unreine erdige Braunfohle,           | 20 |
| generation in Selfenbertag Seifenbertag |    |

| llebertrag                                            | 24   | Fuß | mächtig. |
|-------------------------------------------------------|------|-----|----------|
| 3. Beiffer Thon                                       | 1    |     | *        |
| 4. Unreine Braunfohle, alaunhaltig                    | 7    | *   | 2        |
| 5. Chwarggrauer Letten                                | 1/2  | 8   | *        |
| 6. Erdige Brauntohle mit Stud-<br>den von holzartiger | 23   |     |          |
| 7. Grauer Thon                                        | 31/2 | *   |          |
| 8. Marfasit (?)                                       | 1/2  |     | s        |
| 9. Erdige Brannfohle mit holg-                        |      |     |          |
| artiger                                               | 51/2 |     | s        |
| 0. Chwarggrauer Letten                                | 11/2 |     |          |
| 1. Erdige Braunfohle                                  | 15   | *   | *        |
| 2. Dunfel- und hellgrauer Letten                      | 7    |     |          |

Die Bohrungen haben bei Doboly icon lange aufgehort, Die Brauntoble icheint ju unergiebig gewesen ju febn , um einen regelmaffigen und anhaltenden Bau gu betreiben. Man fieht jest nur noch Saufen von fandigem gehm und gerbrodelter erbiger Braunfohle unweit ber Biegelhutte neben einer Schlucht, Die burd bie Bohrarbeiten entftanben ift.

## 3. Diftrict bon Braubte, Canbforftgen, Beigereborf und Rlein - Caubernit,

Bei Dber-Brauste nordlich von Beiffenberg ift in neuerer Beit ein ftarter Bergbau auf Brauntohlen unternommen worben. Es find in geringer Entfernung fublich und fubmeftlich von Brandfe an einem ichmachen Abhange unterhalb einer Balbparthie zwei Schachte angelegt; ber eine mar im Jahr 1856 beinahe 25, ber andere 20 Ellen tief. Die Brauntohlen liegen gwiften Thon und Sand und bilden brei Floge von ungleicher Dachtigfeit. Rach einer Ungabe bes an ber Grube angestellten Dberfteigere folgen bie Schichten von oben nach unten fo auf einander:

- 1. Dammerbe ale fdmade Bebedung.
- 2. Graulicaelber Lebm.

- 3. Graulichweiffer fefter Thon, fehr rein und fettig angufuhlen, ohne Sandeinmengung, 6 guß machtig und barüber.
- 4. Theile grobe, theile feinforniger Cant, bie 2 guß machtig.
- 5. Erftes Brauntohlenflog, 6 bis 7 Fuß machtig, in einer Tiefe von 10 bis 12 Aus.
- 6. Grauer Thon mit Caub, envas über 2 Fuß.
- 7. 3weites Braunfohlenflos, 13 bis 14 Fuß machtig.
- 8. Grauer Thou, 1-2 Fuß machtig.
- 9. Drittes Brauntohlenflog, 7-8 Fuß machtig, ungefahr gleich bem erften.

hiernach ift das zweite Braunfohlenflog bas machtigfte. Die Floge fallen unter 6-8° nordlich ein. Die Unterlage bes britten Braunfohlenfloges ift ebenfalls Thou.

Die in ben Brausfer floben geforbetten Braunfohlen find erdige, bichte gemeine und holzartige Braunfohle. Mit ber gewöhnlichen holzartigen Braunfohle fommt auch Baftohle in langen fehr bunnen Platten vor. Eingemengt find in allen Barietaten bin und wieder fleine Parthieen von Faserfohle und in ber holzartigen Braunfohle bunne Lagen von sehr feinfornigem Schwefellies, welche im Querbruche wie Streifen erscheinen. Der reine weiffe Ihon, welcher über bem ersten Braunfohlenfloge liegt, wird von Topfern verarbeitet.

Bei Canbforfig en, welches fublich von Prauste und nörblich von Rieber-Gebelzig liegt, hat man ebenfalls Brauntohlen gegraben. Das Flog, welchem fie angehören, befindet fich öftlich von Caubforfigen und fteht ohne Zweifel mit ben Prauster Flogen in Berbindung.

Die Braunfohlenablagerung von Prauste erftredt sich auch nordwestlich nach Beigersdorf und noch 1/4 Stunde weiter bis nach Klein-Sanbernis. Un beiden Orten ift sie aufgebedt, bei Beigersdorf seit dem Jahr 1854. Das Braunfohlenlager bei letterem Orte liegt unter Thou, welcher von sandigem Lehm und Letten bebedt ist; es hat eine Mächtigkeit von 15—20 Fuß und erstredt sich von Rorden nach Saben. Bei Klein-Saubernis an der Grenze der preußisien und sächssischen Oberlausis ist 1856 beim Graben eines Brunnen in 5 Ellen Tiefe auf sachssischen Grunde ein Braunfohlenlager entdedt worden, welches erdige Braunfohle liefert und sehr ergiedig ift. Roch weiter westlich zieht sich biese Braunfohlenbildung bis nach Gutta in der sächssischen Oberlausis.

## 4. Diffricte bon Raltmaffer, Bobel, Bengig und Sohra.

In dem Tertiarboben amifden Rothenburg und Gorlit find allen Angeigen nach an wielen Stellen Brauntoblenfloge vorhanden, aber an den wenigsten Orten nachgewiesen.

Bei Kaltwaffer fublich von Rothenburg, 21/2 Stunden nordlich von Görlig ift ein Brauntohlenflog burch Bohrversuche in bituminofem Thon entbedt worben, aber noch nicht naber befannt.

Bei Bobel auf bem linten Ufer ber Reiffe zwischen Rothenburg und Görlit hat man ein Braunfohlenflot erbohtt und in beffen Liegendem in 50 Fuß Tiefe nach Dr. Mudel Kalfftein angetroffen. Db diefer ein wirkliches Lager bilbet, muß unentschieden bleiben.

Bei Bengig suboftlich von Rothenburg auf bem rechten Ufer ber Reiffe ift erdige Braunfohle und Maunerde in schwachen Lagen gum Borschein getommen, aber wegen geringen Gehaltes nicht benutt worden. (Leste a. a. D. S. 280.)

And bei Cohra fublich von Bengig zeigen fich Spuren von Braun- tohlen, die man aber nicht verfolgt hat.

#### 5. Begenb um Behrau und Bienit.

In geringer Entfernung süblich von Behrau ift eine machtige Ablagerung von gelblichweissem, grantichweissem und schneeweissem feintörnigem Duargsand neben einem Schichtengebilde von Thoneisenstein, buntem Thon und Gelberde, anschienend eine Mulde zwischen diesem ausfüllend. In feinem oberen Thetse ift dieser Sand ganz rein, ohne Thon, ohne Glimmer und ohne andere Beimengung, in der Tiese aber wird er etwas thonig. Er ist für tertiär zu halten, wiewohl auch ber seinstörnige Duadersandstein manchmal in einen ganz ähnlichen Sand übergeht. Mitten in dem feinen losen Sande kommen auch Parthieen war, die zu sehr biederem, in der Hand zerfallendem Sandkein zusammengebaden sinde. Er unterscheidet sich ganz beutlich von dem über ihm liegenden dilwischen Sande, welcher gröber und mit Geschieben von Duarz, Keuerstein, Kleselschiefer und jeldst Granit angesüllt ist. Die Unterlage jenes Sandes ist unbekannt, vermuthlich ist es der mit Muschelabbrücken verschene Thoneisenstein, welcher in der Tiese neben ihm ansteht und die unterste Lage, des oben erwähnten Schichtengebildes darstellt, selbst aber wahrscheinlich auf Duadersandstein ruht.

Ucber bem Muschelfalffiein nordwestlich von Wehrau sieht man in bem langeren Bruche eine schwache Dede von Thon mit einer noch bunneren Lage von pechschwarzer startglanzender gemeiner Braunkohle ausgebreitet, welche den Muschelkalfstein seiner ganzen Lange nach begleitet. Diese Braunkohle ist theils dicht, kleinmuschlig und mit vielen Sprüngen durchzogen, theils dunnschaalig abgesondert. Man fann ihr wohl kein hoheres Alter als das der Tertiarformation zuschreiben.

Bei Bienis am linken Ufer bes Queis fublich von Wehrau und nordlich von Siegersborf finden fich schmale Floge von schwarzer muschliger gemeiner Brauntoble zwischen Thon, in der Tiefe auch thoniger Saudftein und thoniger Brauneisenstein, welcher lettere auch Muschelabbrude enthalt und mit demjenigen bei Wehrau von gleicher Bildung zu seyn schwint. An einer naheren Untersuchung bieses Vortommens fehlt es aber noch.

In geringer Entfernung fublich von Bienig ift bei Reuborf am Queis vor ungefahr acht Jahren ebenfalls ichwarze muichlige Braunfohle, Die man fur Steinkohle hielt, zwischen Thonichichten gegraben worden. Dan benute fie in einer Brennerei in Siegersborf, hat aber ihren Abban balb wieder aufgegeben.

## C. Gubliche Tertiarbiftricte.

Das Gebiet Diefer Diftricte erftredt fich von Gorlig und Lauban bis gur fubliden Grenze ber preugifden Oberlaufig.

## 1. Umgegenb bon Gorlit.

(Raufchwalbe, Girbigeborf, hermeborf, Troitichenborf, Lauterbach, Lichtenberg, Rieblingewalbe.)

Beftlich von Görlis befindet sich in der Rabe der Straße von Görlis nach Rauschwalde bei dem Sattig'ichen Borwerke ein kleines Brauntohlenlager unter einer 4—5 guß ftarken Bededung von Lehm und Sand. Die Brauntohle dieses Lagers ist theils erdige theils holgartige. Die letetere soll auch noch unverandertes Holz einschließen. (Bechner, Bers. e. Nat.g. v. G. S. 14.) Ginzgefprengter Schweselkies scheint häufig darin vorzusommen. Im Jahr 1854 hat Herr Bergmeister Beukert bei Rauschwalde einen Schacht auf Brauntohle abgetenft, den Bau aber wieder aufgegeben. Neueroings (1856) ift man durch die Anlage eines Brunnens an der Sübseite von Rauschwalde wieder auf Brauntohlen gekommen, welche vermuthlich demselben Lager angehören, wie das früher bekannte. Es ift nun auch neben der Aiegelei ein Schacht abgeteust

worden, durch welchen unter einer 1 Fuß starfen Dammerbebede folgende Schichten von oben nach unten durchsett worden sind: Lehm 5 Fuß machtig, Sand ohne Glimmer 8 Fuß, Rohlenletten 2 Fuß, Braunfohle 8—10 Fuß, Rohlenletten 3/4 bis 2 Fuß, 3n unterst graner Thon von unbekannter Tiefe. Das Braunfohlenstöß enthält zum Theil holzartige Braunfohle. Es soll unter 30° südlich einfallen. Nach einer Mittheilung von herrn v. Möllendorff und Dr. Kleefeld ift in dem Kohlenletten unter der Braunfohle ein 11/2 30ll langes und 1/4 30ll bides Stud Bernstein gesinden worden.

Etwas weiter norblich hat man bei Girbigsborf westnordwestlich von Gorlin ebenfalls erdige Brannfohlen angetroffen, von deren Borsommen nichts Raberes befannt ift.

Ein beträchtliches Braunfohlenlager, welches einen regelmäßigen Abbau verdiente, ift bei hermstorf sudoftlich von Görlig vorhanden. An ber fub- westlichen Seite von hermstorf sind Bohrversuche angestellt worden. Unter einer starten Sand- und Thonbededung fam man auf ein 12 Fuß machtiges Braunfohlenflöß. Rach Dr. Mudel folgen bort die Schichten von oben nach unten so auseinander:

- 1. Lehm und Cand, mit einander abwechselnd, 12 guß machtig.

69 Rug.

Holzartige Brannfohle wurde in bem Lager nicht beobachtet. Das Streichen bes Lagers ift nach Guboften in ber Richtung gegen Schönbrunn gu. Es grenzt nordwestlich, westlich und füblich an Thonschiefer, öftlich und nordöftlich an Bajalt.

Bei Troitschendors öftlich von Gorlis herrscht tertiarer Sand und Thon, worin noch fein Braunkohlenstoß aufgesunden worden ift. Indessen nach angestellten Bohrungen von Dr. Mudel bis zu 60 Fuß Tiefe zeigen sich boch in dem bortigen sandigen Thon einzelne kleine Spuren von Braunkohlen. Das Liegende ber Tertiärschichten ift Thonschiefer.

Schwache Spuren von Brauntoblen hat man auch bei Lauterbach, Lichtenberg und Rieslingswalbe öftlich von Görlig mahrgenommen.

Um letteren Orte ift man zwar burch neuerdings bis zu 52 Fuß Tiefe angeftellte Bohrungen nur auf blaggrauen Thon gefommen, welcher in der Tiefe sandig war und feine Brauntohlen zeigte. Dagegen enthalt ein Mergellager bei Riedlingswalde fleine Stude von Brauntohle.

#### 2. Gegend bon Beibeborf, Lichtenau und Solgfird.

Bei Geibsborf zwischen Görlis und Lauban kennt man mehrere Braunkohlenstöße, die aber nicht naher erforscht sind. Sie liegen in einem sehr machtigen grauen und graulichweissen Thon, welcher auch mit Rohlentheilchen burchmengt ist, und sind selbst von verschiedener Machtigkeit, von 15, 20 bis 32 Fuß; bas machtigste, nach Dr. Muckel von 50 Fuß, ist erst im Jahre 1856 burchbohrt worden. Diese Fiche verdienen daher, weun die Braunkohle burchaus von guter Qualität ist, ernstlich in Bau genommen zu werden.

3wischen Ober elichten au und loben bluft fudwestlich von Lauban befindet fich ein Braunkohlenlager mit startem Einfallen. Man erreicht es an einer Stelle schon in fünf Fuß Tiefe unter der Erdoberfläche, es fallt aber bis zu einer Tiefe von 70—80 Kuß ab. Rach Dr. Mudel soll die Braunkohle bieses Lagers zum Theil in einem Justande der Brandung seyn.

Roch weiter fubofilich von Lichtenau fommt Brauntoble weftlich von Solzfirch und fublich von Lauban jum Borfchein. Sie grenzt an feinfornigen tertiaren Sandftein, ift aber nicht naber erforscht.

## 3. Diftricte bon Coonbrunn, Salbenborf und Rabmerit.

Bei Schonbrunn nördlich von Schönberg fubofilich von Görlis ift unter einer Thonbebedung ein Braunfohlenflot aufgefunden worden, welches man noch nicht naher fennt. Es ift nach Dr. Mudel von beträchtlicher Mächtigfeit und gegen Norben und Norbosten an Basalt angelagert. Die Braunfohle dieses ficheint zur gemeinen muschligen Braunfohle zu gehören. Der ausliegende Thon enthalt gelben Eisenocher und soll auch schweselbhaltig seyn.

BeiRieber-Balbendorf sudwestlich von Schönberg sind von Dr. Mudel Bohrversniche auf Brauntohlen mit gunftigem Erfolge angestellt worden. Es wurden zwischen kohligem und sandigem Thon fünf Brauntohlenflöhe durchbohrt, wovon drei bauwurdig befunden wurden. Die Bohrung wurde bis zu 93 Fuß

| Tiefe  | fortgefest. | Die | durchbohrten | Schichten | find | nod | oben | nach | unten |
|--------|-------------|-----|--------------|-----------|------|-----|------|------|-------|
| folgen | be:         |     |              |           |      |     |      |      |       |

| 1. lehm                               | Fuß | machtig. |
|---------------------------------------|-----|----------|
| 2. Gelber Cand 2                      |     |          |
| 3. Braunlicher Letten                 |     | 8        |
| 4. Erdige Brauntoble 6                | ,   |          |
| 5. Mit Brauntoble vermengter Letten 2 | *   |          |
| 6. Erbige Brauntohle 2                |     |          |
| 7. Letten mit Braunfohlentheilden 14  | *   | \$       |
| 8. Canbiger Letten mit Baffer 6       | *   | 8        |
| 9. Letten mit Brauntohlenftuden 12    | 8   | *        |
| 10. Fefte gemeine Brauntoble 2        | *   | *        |
| 11. Letten mit Roblentheilchen 6      | *   | *        |
| 12. Fefte gemeine Braunfohle 12       |     | *        |
| 13. Sandiger tohliger Letten 4        | 8   |          |
| 14. Gemeine Braunfohle 6              | *   |          |
| 15. Robliger Letten                   | 4   | s        |
|                                       |     |          |

93 Rug.

Bei Radmeris fublich von Görlis ist dicht an der Neisse ein ausges behntes Brauntoblenlager, welches eine große Mulbe ausfüllt. Es ist von Thon bedeckt und enthalt erdige und holzartige Brauntohle. Unter den Stammen des bituminosen holzes sind darin Stamme von Taxites ponderosus Göpp. vorherrschend.

Gang nahe bei Alt-Seibenberg suboftlich von Radmerig finden fich unter einer Wiefe in schwarzem Letten einzelne große und kleine knollige Stude von Schwefelkies, welche zum Theil hohl, im Innern mit sehr kleinen Kryftallen ausgedrust und mit schwärzlichbraunem Manganschaum ausgefüllt sind. Man hielt diesen Manganschaum für Brauntohle und hat daher dort auf Brauntohle zu bauen angefangen, diesen Bersuch aber wieder aufgegeben. Db in jenem Letten wirklich Spuren von Brauntohle vortommen, ift unbekannt.

#### 4. Begenb bon Darfliffa.

Bestitich von Markliffa hat man an einzelnen Buncten fleine Parthieen von Brauntoble beobachtet, namentlich bei Gerlachsheim und Linda.

44.

Bei Gerlachsheim weftsubweftlich von Markliffa haben im Sommer 1856 Bohrnngen auf Brauntohlenfloge in ben bortigen Thonschichten statt gesunden, aber ohne Ersolg. Die früher bort vorgesommenen Spuren von Brauntohlen hatten Anlaß zu den Bohrnngen gegeben. Der unter einer Sandbededung liegende Thon ist bis zu einer Tiefe von 92 Fuß durchbohrt und dann die weitere Untersuchung ausgegeben worden, nachdem man auf ein sestes Gestein gesommen war. — Bei Linda zeigt der Thon nur schwache Brauntohlenstreisen. Noch weiter westlich bei Bellmannsdorf sollen ebenfalls Spuren von Braunstohle vorkommen.

## D. Ginige Tertiarbiftricte aufferhalb ber preußifchen Dberlaufit, in ber Rabe ber Grenge liegenb.

#### 1. Tertiarbiftricte in Editefien.

Defilich vom Uneis im schlesischen Gebiete, aber nahe ber Greuze ber Oberlausits subofilich von Landan werben an ber Norbseite von Langenols auf bügligem Boben reichhaltige Braunfohlenflöge bebant. Sie schienen mit benen bei Lichtenan und Geibeborf in Berbindung zu stehen und fonnen albie östlichken Unbläduserber Oberlausiger Braunfohlen betrachtet werben. Gines jener Flöge wird an zweieinander gegenüberliegenden Högeln bebant. Auf der einen Anhöhe ist ein Schacht bis zu 10 Lachtern, auf der andern ein Schacht von 67/, Lachter Tiefe angelegt. An ber ersten Anhöhe ist das Braunfohlenlager bis ein Lachter mächtig, liegt zwischen grauem Letten und besteht auß sehr reiner holzartiger und erdiger Braunfohle. An der andern Anhöhe hat das Lager eine abwechselnde Mächtigskeit von 2 bis 12 Kuß. Ein anderes Lager, welches erst im Jahre 1857 von Dr. Rückel bei Langenöls erbohrt worden ift, soll noch mächtiger seyn. Die Unterlage dieser Gebilde ist Gneiß. Der Braunfohlenbergdan bei Langenöls besteht schon bedeutenden Ertrag.

Bei Rrummen ole auf bem rechten Ufer bes Queis oftlich von Greifenberg ift ebenfalls ein Brannfohlenflot befannt.

## 2. Tertiarbiftricte in ber fachfifden Obertaufit.

Bon Tertiarbiftricten ber fachfifden Oberlaufig, welche unweit ber prengiiden Grenze liegen, verbienen folgenbe ermant zu werben.

- 1. Bei Schonau an der Briefinis unweit Bernftadt zwischen Lobau und Oftris wird ein Braunkohlenflog bebaut, welches vielleicht mit demjenigen bei Radmeris in Berbindung steht. Es wird dort holzartige und erdige Brauntoble gegraben und zum Gebrauche felbst nach Reichenbach geführt.
- 2. Bu ben machtigften Braunfohlenflogen ber Oberlaufig gehören biejenigen in ber Gegend von Bittau. Eines biefer Braunfohlenfloge bei Drauffendorf ift über 20 fuß, ein anderes bei Seitgendorf bis 80 Fuß machtig. In bem letteren ift auch Bernftein gefunden worden. (Cotta, Erlauter. 3. geogn. Ch. v. Sachf. H. S. 88.)
- 3. Bwifden Quabig und Mirta 11/2 Ctunde nordlich von Baugen ift ein machtiges und reiches Brauntoblenlager im Betriebe und liefert febr reine und vorzugliche Braunfohle, fowohl erbige ale bichte und befonbere bolsartige in großen und langen Stammftuden, welche oft noch mit Rinde verfeben fint. Diefe Stammftude haben theile eine gelblichbraune theile eine fcmarge lichbraune garbe, Die Rinde aber ift meiftens fcmarg. Saufig ericeint bagmifchen auch hell- und bunfelbranne matte Baftfohle in großen und viele Glen langen bunn-plattenformigen over breit-banbformigen Studen, welche elaftifc biegfam find, fich ftart frummen, fich fpiralformig ober concentrifch in einauber rollen und an ben Enben oft gerfafern. In ebendemfelben Lager tommt auch febr feinfibroje fdmarglichbranne Branntoble vor, welche fehr bunne Platten bilbet und aus bochit feinen loder mit einander verbundenen Ribern befteht, Die fich aber unter ber longe als ichmal banbformig und gart langegeftreift barftellen, fich leicht ablofen und etwas biegiam, aber boch fehr gerbrechlich find. In allen Diefen Brauntoblenvarietaten bemerft man fleine Barthieen von Fafertoble und bin und wieder eingesprengten erdigen Retinit, welcher zuweilen auch mufchligen einschließt.

Bei Quadig liegt über dem Brauntohlenlager ein Lager von graulichs weiffem, blaulichweiffem und blaß blaulichgrauem Thon. Bei Mirta befindet fich unter einer ftarten Lehms und Geschiebebededung ein 7 Ellen machtiges Lager von Porzellanerde, welches auf Thon ober Sand zu ruben scheint.

- 4. Bei God unweit Bauten ift ein Braunfohlenflot eröffnet worden, welches unter 25° füblich einfallt. (Erlaut. 3. geogn. Ch. v. Sachf. H. E. 86.)
- 5. Bei Schmedwig wurde am fogenannten Beinberge erbige Brauntoble abgebaut, um fie jur Bereitung von Moorschlammbabern in ber Babeanstalt Marienborn ju verwenden, beren Quelle ihre falinisch-schwestigen Bestandtheile

wahrscheinlich aus bem bortigen Brannfohlenlager erhalt. (Roberer, bie Schwefelquelle zu Marienborn bei Schmedwis. Cameng, 1833.)

- 6. Am Borberge bei Buschwis und am Spipberge bei Groß. Belfa find im Jahre 1817 Brauntoblen gegraben worden. (Erlaut. 3. g. Ch. v. Sachf. H. S. 86.)
- 7. 3m Schlofigarten bei Ratibor wurde ein 18 fuß machtiges Braunfohlenlager burch einen Schacht aufgebedt, aber wieder verlaffen. (A. a. D.)
- 8. Bei Großewig und Rudelwis fand man ein 6-8 Fuß machtiges Braunfohlenlager mit bituminofen holgstammen und mit erdigem Retinit. (21. a. D. C. 87.)

## 3meite Sauptabtheilung.

## Diluvialformation.

(Aufgeschwemmtes Land g. Th. Quartare Formation. Gruppe ber Gefchiebe. Diluvium.

Terrains de transport ancien. Terrains diluviens.
Diluvial - Detritus.)

Unter der Diluvialsormation versteht man die letten oder neuesten Mblagerungen großer Meeressiuthen (Diluvien), welche ihrem Alter nach unmittelbar auf die Tertiärsormation solgen. Es sind lauter weiche oder lodere Maffen und zum Theil ganz lose zertrummerte Gesteine, aus Thon, Mergel, Sand, Grus und Geschieden bestehend, wovon die letteren oft von ausserordentlicher Größe und sehr weit verbreitet sind. Sie sind entweder auf Gebilde der Tertiärsormation oder auch, wo diese sehlen, auf altere Formationen gelagert und entweder von alluvischen Gebilden bebeckt oder bis an die Oberfläche emporragend, in welchem letteren Kalle sie besonders häusig die obersten Lagen großer Ebenen bilden. Mit Ausnahme weniger localen Gebilde sind es lauter mechanische Riederschiläge und diese zum Theil von beträchtlicher Mächtigkeit. Sie sind größtentheils undeutlich geschichtet, seltener beutlich, zuweilen auch ganz ungeschichtet.

Die Grenze zwischen ber Tertiarformation und ber Diluvialsormation ift oft schwer zu ziehen; manchmal find Schichten ber einen Formation von Schichten ber anderen faum ober nicht zu unterscheiben ober scheinen felbft in

einander überzugehen. Da auch die in der Diluvialformation vorsommenden fossilen Meeresorganismen keine sicheren Unterschiede liesern, so find einige neuere Geologen der Ansicht, daß diese Formation mit den jüngsten Bildungen der Tertiärsormation vereinigt werden sonne. Indessen sind doch beide Formationen im Ganzen bestimmt von einander unterschieden und haben eine verschiedene Entstehung. Die Diluvialsormation in der nördlichen hemisphäre der Erde hat eine nordliche Absammung, was von der Tertiärsormation nicht gilt. Die erstere besteht vorherrschend aus grobsornigen Sand, und aus Lehmmassen, worin großen Blöde und Geschiede zerstreut sind, die in der Tertiärsormation ganz sehlen. Diese diluvischen Sand, und Lehmmassen sehl ganz andere Verhältnisse zu ihrer Fortbewegung und Absagerung voraus, als die vorherrschend seinsandigen Massen der Tertiärsormation, wie Plettner richtig demerst hat. (Zeitschr. d. d. g. Ges. Bb. IV. S. 471. f.)

Wo die Diluvialformation unmittelbar auf die Tertiärformation aufgelagert ift, find die Schichten derfelben mit ben tertiaren nicht parallel, sondern die Austagerung ist in der Regel stets ungleichförmig und zwar am häusigsten horizontal, während die Tertiärschichten geneigt find, wie dieses auch in der Oberlausit der Fall ift. Zuweilen ift aber die Aussagerung nicht wahrzunehmen und dann fann sehr leicht ein Zweisel entstehen, ob gewiße Schichten biluvisch oder tertiär sind.

Db alle Gebilbe ber Diluvialformation von einer einzigen großen Bafferfatastrophe und zwar von ber legten, welche bie Erbe betroffen hat, herruhren, ober ob mehrere Bafferbededungen bazu beigetragen haben, ift ungewiß, bas Legtere ift aber mahricheinlicher.

Bon foffilen organischen Reften finden fich in ber Diluvialsormation und zwar in Sande, Gruse, Gerolle und Lehmlagern in geringer Tiefe unter der Oberfläche, so wie auch in Gebirgsspalten und Soblen hanfig Saugethierreste von meist noch lebend eristirenden und größtentheils der heißen Jone angedrenden Gattungen, aber von untergegangenen Arten, wie z. B. von Elephanten, Mastodonten, Rhinoceros, Hippopotamus, Pferden, Hirschen, Elennthieren, Ochsen, Baren, Hydnen, Megatherien, Cetaceen u. a., so wie wiele Reste von Meerschaalthieren von lauter eristirenden Gattungen, aber meist ausgestorbenen Arten, und auch von Lanbschnecken, besonders Heliciten. Die Thiere, deren Reste in dieser Formation vorsommen, scheinen in den meisten Källen in den Gegenden gelebt zu haben, wo sie sich jest sossil finden, seltener durch herbeischwemmung an ihre Lagerstätte gelangt zu seyn. Lon sossilen

vegetabilischen Resten finden sich in diluvischen Gebilden am hanfigsten Baumftamme, fosite hölzer, oft aber auch Zweige und Blatter, meist von dicotylebonischen Gewächsen.

Unter ben Massen, aus welchen bie Dilnvialformation besteht, find einige von großer, andere von geringer Berbreitung. Ihre Aufeinanderfolge ift sehr verschieden und ohne eine bestimmte Regelmässfateit. Am meisten verbreitet sind Thon und Sand und diese bilden auch gewöhnlich die obersten Lagen. Der Thon ist zuweilen von Mergel begleitet. Nachst diesen baben eine mehr oder weniger große Berbreitung die Geröllabsagerungen und die großen diluvischen Blode. Nur als untergeordnete Lagen erscheinen die Knochenbreccie und Anhansungen von sossillen Knochen, so wie Bohnerz und Eisennieren, Braunssobsen und Torf.

## I. Thon und Mergel ber Diluvialformation.

(Diluvialthon und Diluvialmergel.)

Ebon und Mergel fommen oft in Berbindung mit einander vor und ber erftere geht durch Aufnahme von fohlenfaurem Ralf in ben letteren uber.

Der Thon ift entweder reiner Topferthon ober ftellt burch Ginmens gung von braunem ober gelbem Gifenocher und von mehr oder weniger Cands theilchen ben Lehm bar, welcher am meisten verbreitet ift.

#### A. Diluvifder Lebm.

Der Lehm ift je nach seiner Berunreinigung von verschiedener Farbe, grau, braun, schmupiggelb, rothlich n. s. f., oft gestedt, besonders stellenweise durch Eisenerphydrat, meistens groberdig, bald deutlich bald undeutlich geschichtet und im erstern Falle gewöhnlich horizontal, mager oder nur sehr wenig settig anzufühlen, zuweisen mit wenig, oft aber mit sehr viel feine oder grobförnigem Sand durchdrungen. Nicht selten enthält der Lehm auch etwas fohlensauren Kalf und braust dann etwas mit Sauren; durch Junahme des Kalfgehalts geht er in Mergel über. Sehr weichen unvollsommen-schiefzigen dunksen Lehm, welcher oft anch etwas bitumene und fohlehaltig ift, pflegt man gewöhnlich Letten zu nennen.

Der Lehm füllt Diederungen und Thaler aus, bilbet ben Boben großer

gehm. 329

Ebenen, erhebt fich aber auch hin und wieder ju anfehnlichen Soben, bis gu welchen jest fein Gemaffer mehr hinanfteigt.

Auffer feinen gewöhnlichen Gemengtheilen hat ber Lehm auch zuweilen mehr ober weniger feine fohlige Ginmengungen. Auch ift er in manchen großen Ebenen mit gewißen Salzen durchdrungen, namentlich mit Rochfalz und Glauberfalz, wie in ber fibirifchen Steppe, in Perfien, Merico und andern Landern.

Bon fremdartigen Einmengungen trifft man in ihm bin und wieber plattenförmige Stude von dichtem Brauneisenstein und sogenannte Eisennieren an. So liegen 3. B. bei der Loreng'schen Ziegelei 1/4 Stunde von Michalten unweit Hoverswerda 1—4 Linien dide Brauneisensteinplatten und Eisennieren zienlich hankig im Lehm und zwischen dem Lehm und Sond. Die Bewohner der Gegend nennen diesen Eisenstein Ortstein. Bon anderen einzeln und zerstreut eingemengten Mineralien hat man im diluvischen Lehm zuweilen, aber selten, Bernsteinstude gefunden, wie z. B. bei Görlig, Zibelle und Markliffa, wovon weiter unten die Rede seven wird.

Organische Reste zeigen sich nur in wenigen Gegenden im Lehm eingeschlessen und zwar oft nur im calcinirten Zustande, wie z. B. Muscheln; besgleichen auch fossile Knochen von Pachydermen, namentlich von Elephanten, Rhinoceros, Rilpserd, Sirschen u. a. Bon Pflanzenresten sinden sich darin Stamme und Blätter, die letteren aber meistens nur als Abdrücke. Als eine große Seltenheit ist ein ganz in Markasit verwandelter Pilz zu erwähnen, welcher im diluvischen Lehm in einer drei Erlen tiefen Grube bei der Ziegelhütte bei Baupen entbecht worden ist. Die Form besselben ist legelförmig und sehr ähnlich einer der Entwicklungsformen des Fliegenpilzes (Ammanita muscaria); seine die beträgt etwas über zwei Zoll. Im Innern ist die Masse feinkörniger Markasit, an der Oberstäche ist der Sut mit lauter sehr tleinen spis-pyramidalen Kryställden beseiht, welche einen lleberzug von Eisenorydhydrat haben. Fig. 48. stellt diesen Pilz in seiner natürlichen Größe dar.

Der Lehm bildet fehr oft die oberfte Lage in Chenen ber Diluvialsormation und erscheint in weiten Streden unmittelbar an der Erdoberstäche oder hat nur eine Dede von Dammerbe über sich, auf beren Beschaffenheit er von großem Einfluße ift. Oft ift er aber auch von mehr oder weniger ausgedehnten und machtigen Sandmassen bebedt.

In gewißen Gegenden ift der biluvifde Lehm auch in Gebirgespalten und Sohlen abgefest, 3. B. im Grauwadenfalfstein und Juradolomit. In solchem Lehm find zuweilen Thierrefte eingeschloffen.





In Martafit verwandeiter Bitg and bitubifchem gehm bei Bauten.

Der Lehm hat eine große Berbreitung, befonders burch gang Deutschland, in Oberitalien, in ben weiten Gbenen Mnens n. f. f. — In der Oberlausit ift biluvischer Lehm in allen Thalern verbreitet, z. B. an sehr vielen Orten in der Umgegend von Görlig, unter andern bei Langenau, Rothwasser, Rieder-Biclau, Kohlfurth n. a. D., serner in der Gegend von Schönberg, Seidenberg, Lauban u. s. f. (Gechner, Bers. e. Rat.g. 10. S. 14.); ebenso nuter und über dem biluvischen Sand an vielen Orten in der nördlichen Ebene. Auch in der Rabe von Basalt sommen Lehmlager vor, so z. B. am mittleren Abhange der öftlichen Basaltsuppe des Strombergs bei Beissenberg ein anscheinend ziemlich ansges behntes Lehmlager, in welchem ein Bruch angelegt ift.

Alls eine fehr verunreinigte Abanberung von Lehm ift ber sogenannte Loß (Brip, Schnedenhäuselboben) zu betrachten, eine schmubig-gelblichgraue lehmig-merglige undeutlich geschichtete erdartige Masse, bie zum Theil auch mit Sand, braunem Eisenocher und sehr feinen Glimmerblättchen durchmengt und besonders durch eine Menge calcinirter Land- und Sußwasserconchysien von noch lebend vorhandenen Arten, z. B. Arten von Helix, Bulimus, Pupa, Lymnaea u. a. ansgezeichnet ift. Dieser Loß liegt unmittelbar unter der Dammerbe und ist durch das Rheinthal von Basel bis Andernach, jedoch nicht ohne Unterberchung, verbreitet; er hat dort eine beträchtliche Mächtigkeit. Ausserdem hat man ihn auch in der Gegend um Wien beobachtet und er soll auch in Sachsen vorhanden seyn.

#### B. Diluvifder Thon.

Der reine biluvifche Thon (Topferthon) ftimmt feiner Befchaffenheit nach im Allgemeinen mit bem Tertiarthon überein, ift weiß oder grau, oft aber auch grunlich und burch Cisenorybhydrat oder Gisenoryd gelb, braun ober roth gefarbt, zuweilen gestedt nud gestreift, mehr ober weniger sein und settig anzufühlen, nur bei einiger Einmengung von Sand mager werdend. Der fehr feine weisse Thon wird wegen seines Gebrauchs oft Pfeifenthon genannt.

Als zerftrente Einmengungen enthalt ber biluvifche Thon hin und wieder Schwefellies, Martafit, plattenförmige und fnollige Sticke von bichtem Brauneisenftein, thonigen Spharosiderit und Gyps, wie der Tertiarthon, selten auch, wie der Lehm, Bernstein, wie solcher bei Reichenbach, Görlis und Jerchwis entdedt worden ift. In einem Thonlager bei dem böhmischen Dorfe Ebersdorf bicht an der Grenze der preußischen Oberlausis, füdlich von Seidenberg hat man bei Anlegung einer Ziegelhutte ein großes etwas ausgelöstes Stud von gelblichweissem gebogen-zartsafrigem Golzstein gefunden.

Wie im biluvifchen Lehm, so zeigen fich auch im reinen Thon zuweilen Blattabtrude, Golzstude, Muschelichaalen und Knochenrefte von ben beim Lehm erwähnten Saugethieren.

Der reine biluvifche Thon bilbet theils Lager im Lehm, theils ausgebehnte selbsiftanbige Maffen unter bemfelben, ober er liegt auch auf ober unter Sand. Er ift juweilen von beträchtlicher Machtigfeit und sehr verbreitet, besonbers in Nord- und Gubbeutschland, in Ungarn, Nordamerifa u. f. f.

In ber Oberlausis fommt ber reine biluvische Thon an manchen Orten mit bem Lehm vor, boch auch fur sich, auf beiberlei Art z. B. im Gebiete ber Reisse. Ein ausgedehntes und machtiges Thonlager ist bei ber Görliger Biegelhutte eröffnet und 9—10 Ellen tief unter der Dammerde entblößt. Der Thon dieses Lagers zeigt verschiedene Farbenabanderungen, weiß, grau, gelb, rothlich und bunt. Der weisse ist sehr fein und settig und wurde früher (in Görlig seit 1763) zu Tabatopfeisen verarbeitet. Mit den Thonlagen wechseln auch Schichten von weissem und gelblichem seinkörnigem Sande ab.

Feiner weisser Thon (Pfeisenthon) ift nad 3. F. B. Charpentier früher bei Muhlbod norböstlich von Kohlfurth gegraben worden. (Charp. min. Geogr. b. churf. Lande. S. 7. (Leonhardi, Erbbeschreibung 1799. S. 674.)

Digital by Google

In der Umgegend von Freiwalbau nordöftlich von Rothenburg befinden fich unter dem biluvischen Sande Lager von granem und weißlichem Thon, welcher in der Fayencefabrif in Freiwaldau verbraucht wird.

In ber Rabe von Soperewerba find Thone und lehmlager theile auf biluvifdem Sand liegend, theile von foldem bebedt, befonbere an manden Stellen fublich und fubmeftlich von Soperswerba und fublich von Renba. Es find babei Biegeleien angelegt, worin ber Thon gebrannt wird. Bei ber Lorena'ichen Biegelei 1/4 Stunde von Dichalfen ift ein 16 Glen tiefes Thonlager, welches auf Sand rubt. Der Thon ift von einem gelblichgrauen und graulichgelben thonigen Cand bebedt, in welchem große Befdiebe von Quary, Sornftein, Riefelichiefer, feltener von Feuerstein und Branit liegen. 3wijchen bem Thon und Sand fo wie in bem thonigen Sande felbft finden fich oft bunne Platten von bichtem Brauneifenftein, um welche berum ber Ganb ochergelb und gelblichbraun gefarbt ift. Der Thon ift felbft jum Theil fandig und fallt unter 10-150 nach Guboften ein. Un einer anberen Stelle ift bei einer neuangelegten Biegelbutte, Die ebenfalls bem Boftbalter Lorens gebort, nabe ber Strage ein Lager von graulich-weiffem Thon in geringer Tiefe unter Sand aufgebedt, und noch ein wenig weiter entfernt an berfelben Geite nabe oberhalb Dichalten ein großeres Lager von blaggrauem Thon, in welchem fich Stude von frummfafrigem verwittertem braunem Bolg, bas in holgartige Brauntohle übergeht, Stangel- und Blattabbrude, auch gut erhaltene Gichenblatter, Zannennabeln (von Pinus abies) und Moobabbrude finden. Unter bem biluvifchen Thon liegt Tertiarthon, in welchem, wie oben ermahnt wurde, neuerdings ein Braunfohlenlager entbedt morben ift.

Unwelt der Horschaer Ziegelhutte ift neben einem gahrwege, der von Horscha nach Moholz führt, in geringer Entfernung von Moholz ein Thonlager aufgebedt. Ferner zeigen sich Ablagerungen von biluvischem Thon und Lehm zwischen Leschwis und Jauernick subwestlich von Görlitz; so wie bei Ober-Cunewalde. Ein grauer settig anzusüblender Thon sommt bei Halbendorf suböstlich von Görlitz vor und ift als Waltererde benützt worden.

Ungefahr 1/4 Stunde meftlich von Schonberg fubfudofilich von Gorlis ift ichon feit langerer Zeit ein Lager von gelblichgrauem fehr fettigem Thon befannt, welcher fur Walfererbe gehalten und als folde in Görlis und Seidenberg benütt wurde. Diefer Thon liegt unter lehmiger Dammerbe, ift ftellenweise burch Gifenorybhydrat gefarbt und enthalt verweste Pflanzenwurzeln. (Reste's Reise zc. S. 434.) In der Rahe biefes Thonlagers befinden fich an der Straße

nach Radmerit in einer Sentung vier heilquellen, deren schon Carpzow in seinem oberlausisischen Ehrentempel und Großer in seinen Merkwürdigseiten der Oberlausit gedenkt. Dieselben sollen im Jahr 1640 durch Kühhlirten entbeckt und gleich anfangs von mehreren Kranken als heilfam befunden worden sein. Leste gab an, daß sie "salzartiges Eisen" enthalten. (Deffen Reise ic. S. 432.) Man ließ sie in einen Behälter fassen und umzäunen. Im Jahre 1740 kamen sie in größere Aufnahme und sollen viel besucht und gebraucht worden seyn, doch wurden sie später wieder vernachkäsigt. Im Jahre 1837 veranlaßte ein merkwürdiger Genesungsfall einen stärfern Gebrauch und man überdachte die Duellen. Herr Apotheker Struve in Görlig hat nun das Wasser einer dieser Duellen chemisch untersucht und darin salzaure Talkerde, salzsauren Kalt, salzsaures Natrum, schweselssauren Kalt, und Rieselerde als Bestandtheile gesunden. In 20 Phund Wasser der Duelle ergaben sich nämtlich beim Abdampsen 1/1,0000 seite Bestandtheile als Rückland und diese enthielten:

17/8 Gran falgfaure Talferbe,

11/2 = falgfauren Ralf,

3/4 : Riefelfaure,

1/2 = falgfaures Ratrum,

5/8 = fcmefelfauren Ralf.

Aufferdem and noch fohlenfaures und falpeterfaures Ammonium und faum fichtbare Spuren von Gifenorydul, Sumus, Duell- und Quellfalgfaure. (Reues Laufiter Magagin fur 1838. G. 71. Fur 1839. Seft 2. G. 110.) - Die vier Quellen haben ichon in alterer Beit eigene Ramen erhalten. Die Sauptquelle, welche vorzugeweise ber Beilbrunnen beißt, ift 4-6 guß tief, bat eine Temperatur von 80 und wird jum Trinfen und ju Bafdungen gebraucht. Gie ift mit Quaberfteinen ausgelegt. Die beiben fubmeftlich bavon gelegenen Quellen, welche bie Ramen Bichtbrunnen und Rrampfbrunnen fuhren, find von gutem Aderboden umgeben und merben in Robren ine Babehaus geleitet und gu warmen Babern verwandt. Die vierte Quelle, Augenbrunnen genannt, ift etwas hoher gelegen und wurde mit Erfolg bei dronifden Mugenleiden angewandt. Die Grundlage biefer Duellen ift Thon und Canb. 3m Juli 1849 murben biefelben jum erftenmal ale Bab gebraucht. (Susgen [Babeargt in Ruhna], Abhandlung über die Beilquellen bei Schonberg in ber preußischen Dberlaufit, in den Abhandlungen ber naturforicenden Befellichaft in Gorlig. Bb. III. Beft 2. 1842, €, 66-79.)

Dicht an ber Rordfeite von Lauban findet fich auf bem linfen Ufer

ves Queis in der Rahe der Ranmburger Scheunen und seitwarts von den Bleichen unter dem Sande diluvischer Hügel ein untergeordnetes Lager von graulichweissem Thon, welcher zum Theil rein weiß, aber mehr oder weniger sandig ist. Dieses Lager beginnt in sechs Ellen Tiese, ist etliche Ellen machtig und ruht auf thonigem Sand. Nahe unter der Oberstäche des Sandes ist auch eine schmale Lage von ebensolchem Thon, wie ein Streisen den Sand durchziehend. In der Tiese des Thonlagers ist der Ihon stellenweise auch blaßgelb-lichbraun gesärdt. Man gewinnt den Thon in einer Grube, welche erst im Ansange dieses Jahres eröffnet worden ist.

In dem Diluvialgebiet bes fudwestlichen Theils ber preußischen Oberlaufit ift ein Lager von blag blaulichgrauem Thon bei Gebelzig in der Rabe ber Strage gegen Weiffenberg zu entbloft.

Ausser ben erwähnten find in der preußischen Oberlausis noch an manchen Orten diluvische Thonlager vorhanden, von benen fein oder sehr wenig Gebrauch gemacht wird. Auch die sachsische Oberlausis besitt viele Thonlager dieser Formation, 3. B. an mehreren Orten in der Gegend um Löbau, in der Rabe von Baugen u. f. f.

## C. Diluvifder Mergel.

Der Thon ber Diluvialformation erscheint nicht felten in Begleitung von Mergel, in ben er burch Aufnahme von mehr oder weniger fohlensaurem Kalf übergeht. Thon: und Mergellager sind oft fest zusammenhangend, aber zuweilen mit Rluften durchzogen, welche oft mit Sand ausgesullt sind. Bei manchen der bekannten Thoulager der Oberlausis kann man sich burch das Brausen mit Sauren von dem Merglichwerden des Thons überzeugen. — Der diluvische Mergel ift übrigens im Besentlichen von derselben Beschaffenheit wie derjenige der Tertiarformation, doch ift er sehr häusig erdig.

# II. Sand ber Dilnvialformation.

(Diluvialfand.)

## A. Befchaffenheit und Arten bes biluvifchen Sanbes.

Der Cand ber Diluvialformation besteht aus fleineren ober großeren lofen rundlichen Quargfornern, Die aus gerftortem Sandftein ober Granit ober

anderen tornigen Gebirgsarten hervorgegangen find. Er ist entweder rein oder etwas thonhaltig, so wie auch mit mehr oder weniger Eisenorydhydrat durchebrungen, wodurch er eine gelbliche Farbe erhalt. Saufig ift er grobfornig, doch oft auch kleine und seinkörnig. In den Genen, in denen er seine größte Ausdehnung hat und über tertiären Schichten liegt, unterscheitet er sich vom Tertiärsand in der Regel dadurch, daß er saft nie so gleichförnig und fein ist, wie dieser, eine vorherrschend gelbliche oder gelblichgraue Farbe hat und, wie in der norddentschen Gebene, Körner von unzersetzten steifdrothem Feldspath eingemengt enthalt, welche dem Tertiärsand sehlen, so wie auch in der Regel durch den Mangel an Glimmer, von welchem er nur zuweilen Spuren zeigt. (Plettner, Zeitschr. d. d. g. Ges. Be. IV. S. 467.) In manchen anderen Gegenden ist er aber auch sehr feinstörnig und weiß. Der seinste Sand wird Flugsand genannt, der sehr grobförnige Grus (Grand).

Buweilen ift ber Sand thonhaltig, feltener falthaltig. Anch find die Duargförner manchmal ftellenweise durch ein Bindemittel von Eisenorybhydrat ausammengefitet und bilden badurch einen loderen leicht gerbrechlichen Sandeftein. Roch seltener find die Quargförner saft ohne ein sichhbares Bindemittel zu einer seften Quargbreccie werdunden. Eingelne 2-8 goll große Stude einer solchen Quargbreccie, aus tleinen und sehr fleinen eisenschüffigen, größtentheils gelblichbraunen edigen und rundlichen Quargförnern gusammengeset, liegen gerftreut auf bem sandig-kiefigen Boden des sogenannten Aussichtsbügels 1/4 Stunde subschiedt von Niesten. Eine ebensolche eisenschuffige Quargbreccie bemerkt man anch in einzelnen Studen und selbst in schwachen Lagen nahe an der Oberstäde in dem fandigen Boben am Wege von der See'er Straße in Riesty nach dem Parte Heinischenbe.

# B. Frembartige eingemengte Mineralien und Petrefacten.

1. Bon frembartigen Einmengungen werben im biluvischen Sande außer Felbspathförnern seiten noch andere gesunden und zwar nur ganz vereinzelt, wie 3. B. Braunsohlenstude, Stüde und Körner von bichtem Brauneisenstein, braunem oder gelbem Eisender, Körner von Magneteisenerz, fleine Stüde und Körner von Bernstein, 3. B. bei Mittel-Gerlachsheim, selbst Goldbidtichen und Goldborner, wie bei Rabig unweit Baugen und bei Leipa unweit Hoperswerba, worüber bas Nabere weiter unten mitgetheilt werten wirb. Die

im biluvifden Sande vortommenden frembartigen Geschiebe, welches größtentheils fiefelige Mineralien find, werben unten ebenfalls besonders betrachtet werben.

2. Foffile organische Refte trifft man im biluvischen Saube nur fparfam an, namlich Meermuscheln von anscheinend noch lebenden Arten, Fischgahne und hin und wieder, jedoch seltener als im Thou und Lehm, fostele Knochen von Elephanten, Rhinoceros u. a. Auch einzelne Stude von Holzstein findet man zuweilen darin, wie z. B. ein 6 Boll langes braunes Stud holzstein im Sande bei horscha unweit Riesty zum Borschein gefommen ift.

## C. Lagerung, Berbreitung und Dachtigfeit bes biluvifchen Sanbes.

Der biluvifche Sand ruht entweder auf biluvifchem Lehm, Thon ober Mergel und bilbet bie oberfte Lage ausgebehnter Rieberungen, nur zum Theil noch von alluvifchen Bilbungen bedeckt, oder er erscheint in machtigen Lagen unter Lehm und Mergel, wie nach Girard oft in der Mark Brandenburg. (Karften's Archiv f. Min. Bb. XVIII. S. 90.)

Gine große Musbreitung bat Diefer Gant im nordlichen Deutschland, in ben Rieberlanden, in Bolen, Rugland u. f. f. Bas bie Dberlaufit betrifft, fo ift er burch ben gangen niedrigen Theil berfelben verbreitet und von übereinftimmenber Beschaffenheit ebenfo in ber nordlichen Cbene und in ben Thalern norblich von Gorlis, wie auch füblich und öftlich bis an bie Grenge, j. B. bei Lefdwig, Deutsch=Dffig, Radmerig, in ben Begenben von Schonbrunn, Schreiberedorf, Bennereborf u. f. f. Much bie niedrigeren Granit, Gneiß. und Thonschieferanboben haben baufig eine biluvifche Sanbbebedung. Der in biefen Begenben und noch weiterbin berrichenbe Sand ift, wie uberhaupt in ber norbbentichen Gbene, vorherrichend gelblichmeiß und gelblichgrau, balb grober balb feiner und ohne Blimmer. Er enthalt gewöhnlich größere und fleinere Befdiebe von Quary und anderen Befteinen und ift meift beutlich von bem unter ihm liegenden Tertiarfant ju untericheiben, wie j. B. an ber Gubfeite von Behrau, wo er brei Ellen machtig ben Tertiarfand bebedt und mit Gefchieben von Duarg, Riefelichiefer und Feuerstein angefüllt ift. Mus ebenfoldem gelblichgrauem feinem Sand, welcher mit gelblichbraunen Sanblagen wechselt und viele weiffe Duargefchiebe von 1/2 bis 11/2 Boll im Durchmeffer einschließt, befteben bie Canbhugel an ber Rorbfeite von Lauban.

Auffer bem mehr ober weniger unreinen biluvifden Sanbe, welcher bie berrichende Bededung ber Riederungen ber Oberlaufig ausmacht, befigt biefelbe

stellenweise auch sehr reinen feinförnigen Sand. Ein solcher ift 3. B. im hoperswerdaer Kreise verbreitet und häufig mit Moorerde bedeckt. Rörblich von dem Dörschen Leive sieht man sehr seinen rein weissen Sand, worin viele weisse Duarzgeschiebe liegen, im Walde zu höngeln angehäuft; er wird bort gewonnen und zur Glassabrication verwandt. Eine Stunde nordwestlich von Leipe ist in der Drubowaheide die sogenannte Goldgrube, wo ehemals Gold in solchem Sande gegraben worden seyn soll. Am sudwestlichen Juße bes Dubringer Berges nnweit Wittichenau breitet sich ebenfalls eine Flache mit schönem weissem Sande aus.

Die Machtigfeit bes biluvischen Sanbes in ber Oberlausit scheint sehr verschieden zu sein. Im nördlichen Theile, wo er die größte Ausbehnung hat, ift auch seine Machtigfeit am größten und scheint ber Machtigfeit ber Diluvial, massen in ber Marf Brandenburg gleich zu tommen, wo bieselben nicht selten 100—150 Fuß machtig sind. (Plettner, Zeitschr. d. d. g. Ges. Bd. IV. S. 468.) Im sudlichen Theile der Oberlausit, wo der Sand auf alteren Gebirgen ausliegt, ift er nur von geringer Machtigseit.

## III. Berolle oder fleinere Gefchiebe ber Diluvialformation.

(Diluvialgeschiebe und Diluvialconglomerat. Ries. Schuttsand.
Galet. Cailloux roules. Drift.)

Diefes find größtentheils ftarf abgernnbete gefciebeartige Stude von einigen Linien bis zu mehreren Boll im Durchmeffer und fie erscheinen ebensowohl in gangen Ablagerungen als einzeln zerstreut in und auf diluvischem Boben. Sie sind durch Zertrummerung alterer Gebirgsmaffen entstanden und bestehen theils aus verschiedenartigen einfachen Mineralien fieseliger, selten kalfiger Natur, theils aus gemengten Gesteinen. Ihre Abstammung ift größtentheils von entsfernten, seltener von benachbarten Gebirgen. Sie sind gewöhnlich gang lose, boch manchmal auch durch ein fieseliges, falliges ober eisenocheriges Bindemittel zu einem Conglomerat verbunden. Sehr hausig sind sie von rundförnigem und in der Regel glimmerleerem Sand oder Grus begleitet und liegen entweder auf oder in solchem, oder wechselagern auch mit Sands und Grußsichten.

#### A. Allgemeine Beschaffenheit und Urfprung ber biluvifchen Geschiebe.

- Die aus einfachen Mineralien beftebenben Gefchiebe find bel weitem größtentheils fiefeliger ober quargiger Ratur. Um baufigften befteben fie aus gemeinem Glasquarg, aus Feuerftein, Bornftein mit Solgftein, Riefelichiefer, Jagpis, feltener aus eblem Gladanara ober Berafroftall, aus Amethoft, Gifenquary, gemeinem Chalcebon, Carneol und Achat. Gelten find Gefdiebe von Ralfftein und von Ergen. Die Ralffteingeschiebe gehoren gu verschiedenen, befonderes alteren Formationen, Die Erze find Rafencifenftein, thoniger Epharos fiberit und Magneteifenerg. Bon letterem, welches am felteuften porfommt, ift einmal ein großes Beichiebe, beffen Daffe gang mit bem blattrigen Dagneteifeners von Arendal übereinstimmt, mitten unter Granitgeschieben in Riederschlefien aufgefunden worben. Unter ben Beidieben von Bebirgegefteinen find Befdiebe von Granit am meiften verbreitet, feltener findet man Befdiebe von Gneiß, Granulit, Spenit, Diorit, Grunftein, Gabbro, Serpentin, Feldfpathporphyr, Bafalt und Canbftein. Bu ben Canbfteingeschieben gebort ein mit Conchylien angefüllter, gewöhnlich burch Gifenorybhybrat braun gefarbter tertiarer falfiger Sandftein, welcher unter bem Ramen Sternberger Ruchen befannt ift und aus Medlenburg ftammt. Ein Befdiebe Diefes Sandfteins ift unter ben ffandinas vifchen Gefchieben in ber Rabe von Breslau von mir gefunden worben. (Berhandlungen ber f. Leop. Car. Afab. ber Raturforicher. Bb. XXV. Abth. 2. 1856. S. 802.)
- 2. Was ben Urfprung ber biluvifden Geschiebe betrifft, so haben sie ihrer bei weitem größten Augahl nach ohne Zweisel bieselbe nordische Abstammung, wie die großen in der Diluvialsormation verbreiteten Felsblode, beren im nächsten Absautie Erwähnung geschieht, b. b. sie rühren von einer großen aus dem staminavischen Norden gesommenen Wasserbeckung her. Es sommen aber mit diesen diluvischen Geschieden in der Oberlausig auch noch andere vor, welche einen anderen weniger entfernten Ursprung haben, wie z. B. die zahlereichen Keuersteingeschiebe, welche wahrscheinlich von den Kreibegebirgen der Offsee abstammen. Noch andere Geschiebe der Oberlausig sind wahrscheinlich von in der Näche anstehenden Gebirgsmassen herzuleiten, wie manche Kieselschießergeschiebe, zu denen wielleicht die in der Gegend von Niesth anstehenden Kieselschießeschiebe das Material geliesert haben, wiewohl manche andere auch eine entfernte Abstammung haben können; ebenso auch die Basaltgeschiebe, die wahrscheinlich ihre Herfunft den oberlaussischen Basaltbergen verdausten. Boher aber die fo

mannigfaltigen Geichiebe von jum Theil felteneu Mineralien, wie Carneol, Amethoft, Achat u. bgl., Die unter ben Geschieben bei Leipe enthalten find, abzuleiten fepn mögen, bleibt rathselblaft; der ursprungliche Gip derfelben fann wohl nur in irgend einem weit entfernten Mandelfteingebirge zu fuchen feon.

# B. Fremdartige Ginmengungen und Petrefacten in ben biluvifchen Gefchiebeablagerungen.

- Bon frembartigen Ginmengungen tommen in ben mit Canb vermengten Berollablagerungen zuweilen ebenfolde por, wie im gewöhnlichen biluvifden Cant, a. B. Braunfoblenftude. Rorner von Brauneifenftein und Dagneteifeners, aber auch felbit Rorner und Beidiebe von eblen Detallen und Ebelfteinen. Buglige Anbaufungen von Beidieben mit Sand, Grus und gebm, worin fich edle und andere nutbare Detalle und Erge, wie Gold, Blatina, Binnftein zc., ober Ebelfteine, g. B. Diamanten, Birfone, Spinelle, Topafe u. bgl. finden, merben Geifengebirge ober Geifen (Geifenwerte), von MI, Brongniart pluffatifche Schuttablagerungen genannt und bie barin befindlichen brauchbaren Mineralien burch Musmafchen mittelft gewißer Borrichtungen aus ihnen gewonnen. Da man bie Seifengebirge nach ben in ihnen enthaltenen Detallen und Chelfteinen benennt, fo untericeibet man Golbfeifen, Blatinfeifen u. f. f. Golde und Blatinfeifen giebt es a. B. in Columbia und Brafilien, Goldfeifen aufferbem in Sibirien, Siebenburgen, Rieberichleffen, Binnfeifen im Ergebirge und in Cornwall. Diamantfeifen vorzuglich in Oftindien und Brafilien. 3uweilen find in ben Geschieben felbft wieder frembartige Mineralien eingeschloffen, 1. B. Granat und Biftacit in Granitgefdieben.
- 2. Petrefacten find in den Geschiebeabsagerungen im Allgemeinen nur sparsam vorhanden. In manchen Gegenden trifft man in denselben sofifile Knochen und Jahne von Pachydermen, namentlich Ceephanten, Rhinoceros, Mastodon, Dinotherium, Lophiodon, ferner von hirfchen, Pferden, Ochsen u. del. an, wie besonders am Rhein bei Eppelsheim, Maunheim, Basel u. a. D. Die Geschiebe selbst enthalten manchmal Petrefacten, wie besonders die Feuerskeingeschiebe, in welchen Muscheln, Echiniten und andere Petrefacten der Kreidesormation vorsommen. In den Feuersteingeschieben der Obertausig find Betrefacten nicht setten. Keulenförmige Seeigesstacheln, aus Kenerstein bestebend, sinder sich in der Gegend von Riesty, Abbrücke von Ananchytes ovatus in Feuersteingeschieden dei Niesty und bei Waldau südösstlich von Kohlsurth. Einen

großen vertieften Abdruck dieser Art traf ich in einem Feuersteingeschiebe auf bem Aussichtshügel bei Riesth an. Aus ber Gegend von Riesth fannte schon Leste verschiedene Betresacten in Feuersteingeschieben, 3. B. Bektiniten, Anomieu, fleine Corallen u. dgl. (Leste's Reise ic. S. 182. f.) Eine asterlenachnliche Bersteinerung ist in einem flachen Feuersteingeschiebe bei Horicha vorgesommen. Abdrucke verschiederer Muscheln in Feuersteingeschiebe wind ganz aus Feuerstein bestehnde Echiniten, namentlich Cidariten, die aber meistens unregelmäßig und verdrückt sind, enthält der Sand am Reisseufer bei Rothenburg. Ein 1½ Zoll großer aus gelblichem Feuerstein bestehnder Cidarit ist zwischen Hoverswerda und Bernsborf gesinden worden.

Wie Berfteinerungen in Achaten überhaupt fehr selten find, so ift als eine besondere Seltenheit von großem Interesse eine fossile Alge zu betrachten, welche ich in einem aus rothem Hornstein mit weiser Duarzeinfassung und mit weissen fortificationsartigen Bandern bestehenden unregesmäßig abgerundeten 2% 30ll langen und 2 3oll breiten Achatgeschiebe im Leiper Teiche unweit Hopverdwerda eingeschlossen fand. Dieselbe gehört zur Gattung Halymonia, welche sich von der ihr nahe verwandten Chondria befanntlich durch en Mangel an Gliederung unterscheibet. Das ausgesundene Eremplar zeigt sem Mangel an Gliederung unterscheibet. Das ausgesundene Eremplar zeigt schmale und breite Beräftungen, die von einem Buncte auslausen und strahlenformig divergiren. Die rothe Grundmasse des Horusteins bildet breite Barthieen, zwischen benen sehr schmale auseinanderlausende weisse Daurzparthieen sich als gerade start zugespiste Etreisen hindurchziehen. Man fann diese sossiels Auge nach ihrem Fundorte Halymenites Leipensis nennen.

Auch größere und fleinere abgerundete Stude von verfieseltem holz ober von holzstein fommen unter ben biluvischen Geschieben vor, z. B. in ber Oberlausit bei horfcha, im Leiper Teiche, bei Braunsborf unweit Mustau, bei Grunbusch und Unter-Mirfa unweit Bauben. Diese holzsteine find unter ben Oberlausitssichen Arten ber biluvischen Geschiebe nacher erwähnt.

## C. Lagerung und Berbreitung ber biluvifchen Gefchiebe.

Die biluvifchen Gefchiebe find balb von größerer balb von geringerer Machtigleit auf biluvifchem Sand ober Lehm, juweilen auch auf tertiaren Schichten gelagert. In vielen Streden liegen fie gang frei an ber Oberfläche ber Erbe, ober fie haben nur eine geringe Lage von Actererbe über fich; haufig find fie aber auch von Lehm, Mergel ober Sand bebedt, ober fie bilben ab-

wechselnde Lagen mit Sand ober Grus und haben baher gleiches Streichen und Kallen mit biefen.

Die Berbreitung ber Geschiebe ift sehr verschieben. In manchen Lanbern find sie weithin zerstrent, wie z. B. durch das ganze nördliche Deutschland; in gedrängten Anhäusungen sind sie viel seltener ansgebreitet. Selten erheben sie sich auch zu hügligen Anhöhen, welche aber meistens nur unansehnlich sind. In Sachsen ftellen sie jedoch in Berbindung mit Sand auf bem rechten Ufer ber Elbe nicht allein flache Hügelrücken, sondern selbst stelle Hügel dar. (Erlaut. z. geogn. Ch. v. Sachs. H. v., bearb. von Naumann und Cotta. 1845. S. 487.) Auch ganze fleine Hügelzüge sind aus solchen Geschieben gebildet, wie bei Königswarthe und Gerstewis. In der preußischen Dersauss zeigt die Gegend von Benzig einzelne aus Geschieben und zwar größtentheils Duarzgeschieben bestehende hüglige Anhöhen, welche aus der Ebene hervorragen.

## D. Arten ber biluvifden Gefchiebe in ber Dberlaufis.

Die Oberlausis ift reich an bilivischen Geschieben, sowohl an folden von flandinavischem Ursprung, als an solchen, die nicht so weit hergeführt sind. Um häusigsten tommen sie auf und in dem diluvischen Sand und Grus sowohl in den nördlichen als in den füdlichen Gegenden vor. Sie sind von sehr verschiedener Größe und in Betreff der Minerals und Gesteinsbeschaffenheit von großer Mannigsaltigkeit. Es sind sowohl Geschiede von einsachen, besonders fieseligen Mineralien, als von gemengten Gesteinen.

Folgendes ift eine Uebersicht ber von mir in ber preußischen und jum Theil auch in ber fachfichen Dberlaufit gefammelten biluvifden Gefchiebe.

#### 1. Beidiebe bon Dineratien.

Gang vorherrichend find die Geschiebe ber quargigen Mineralien und unter biesen ber gemeine Glasquarg, ber Feuerftein, hornstein und Rieselischiefer am haufigften.

1. Der gemeine Glasquarg, hertommlicherweise und ber Rurge wegen gemeiner Quarg genannt, ift fehr verbreitet und fast überall gerstreut, so wie auch bin und wieber in Unhäufungen theils für sich, theils mit Sand und Grus vorsommend. Seine Geschiebe find größtentheils weiß, seltener grau, burch Eisenrydhydrat braun und braunlichgelb gefarbt, noch seltener blagroth, so wie

auch weiß und roth gefledt. Große Ablagerungen von fleinen und mittelgroßen meiffen Quarigefdieben (Quarifies) bieten bie nordlichen Chenen ber Dberlaufis. gumal in ben Riefermalbern bar, baber ber Boben baburch gang weiß ericbeint, menn feine Dede von Sumus ober Moorerbe barüber liegt. Der Beibehumus, welcher oft Diefe Beichiebe bebedt, ift graulichichwarz ober braunlichichmarg und nur 1/2 bis 2 Boll bid. Golde Quargfiesablagerungen trifft man befondere im Soperowerdaer Rreife an, 3. B. bicht bei Reyba 1/4 Ctunde von Soperswerba. Einzelne größere und fleinere weiffe Dugrageidiebe liegen im biluvifden Sande bei Dichalfen unweit Soperemerba. In febr feintornigem rein weifem Canbe liegen bergleichen auch 1/2 Stunde nordlich von Leipe umweit hoperewerba und ebenjo im Sande eines ausgetrodneten Teiches im Balbe bes Schwarzfolmer Reviers unweit Leipe 21/2 Stunde weftfudweftlich von Sopers-Un bem letteren Orte find Die weiffen Dugrageichiebe von allen merba. Durchfichtigfeitegraben, undurchfichtig, burchicheinend und felbit vollfommen burchfichtig ale ebler Glasquary ober Bergfruftall; auch haben fie jum Theil fleine Berafroftalle in fich eingeschloffen. Gie find meift icon glatt und rein. Unter ben weiffen liegen ebendafelbit auch gelbliche, blagroth und weiß und fleischroth gefledte Quargeichiebe fo wie auch 2-4 Boll große auffen gang abgeglattete Befdiebe von febr feftem grobem Quargconglomerat, aus unregelmaffigen und ungleichgroßen weiffen und grauen Quargbruchftuden gufammengefest, und Gefdiebe von fleinforniger Quargbreccie, welche lettere auch fleine Gefdiebe und Rorner von Ricfelichiefer einschließt. Gine abnliche Duarzbreccie findet fich auch in fleinen Barthien auffigend auf Gifennieren bei Reu-Rolm unweit Soverswerba. Mit ben Quarggefdieben fommen im Leiver Teiche jugleich viele andere fiefelige Befdiebe vor, Die noch befondere ermahnt merben, namentlich Befdiebe von Riefelfchiefer, Sornftein, Carneol, Jaspis, Achat u. a. Es ift bas eine merfwurdige Unhaufung von Befchieben mitten im Balbe, beren Dannigfaltigfeit in einem fo fleinen Raume fravpirt. Da ber Boben bes Teiches jest ausgetrodnet ift und cultivirt mirb, fo ift nun ein großer Theil ber Weichiebe ausgelefen und in einzelnen Saufen feitwarte im Balbe angebauft.

Eine Menge weisser Quarzgeschiebe, 1/2 bis 1 3oll groß, liegen auf und in feinkörnigem weissen und blaßgrauem Sande zwischen Wittichen au und Ofling. Theils ebenfalls weisse theils auch blaßrothe, 1/2 bis 2 3oll große tuglige, ovale und unregelmäßig rundliche Quarzgeschiebe, die zum Theil stark durchscheinend bis halbdurchsichtig sind, enthalt der Sand nahe vor Caminau links von der Straße nach Hoperswerda. Kleine weisse Quarzgeschiebe find

ferner zerstreut in und auf dem bilnvischen Sande in der Umgegend von Muskan, unter andern beim Alaumverke und Bitriolwerke und bei Keula unweit Muskau.

Beiffe Quargefchiebe von 1 bis 5 3oll im Durchmeffer finden fich in bem thonigen Sande bei der Ziegelei 1/2 Stunde von Moholz, 11/2 Stunde von Niesty, so wie Quarzgeschiebe von verschiedener Größe, meistens aber flein, theils rein weiß und durchscheinend, theils mit braunlichrothen Fleden, theils auch blaßgrau mit weissen Quarztrummern durchzogen und ganz glatt in dem sandigethonigen Boden zwischen See und Sproip 3/4 Stunden von Riesty, ferner sehr kleine Quarzgeschiebe in dem seinen Sande im Balbe unweit der Schäferei von See.

Beiffe Quarzgeschiebe, oft rein weiß, burchscheinend und abgeglättet, 1/2 bis 4 Boll groß und hausig von langlicher Form bededen ausgedehnte Raume im Gebiete ber Reiffe, besonders am linken Ufer nördlich von Görliß. Es sind bilmvische Geschiebe untermengt mit Geschieben, welche die Reiffe berbeiführt. Unter diesen Geschieben fand ich bei Rothenburg auch ein Stud gelblichweissen bicfftangligen Quarz, am Ende mit Arystallspigen, aber alle Kanten abgerundet, so wie ein langliches Quarzgeschiebe fest verwachsen mit abgerundetem quarzigem Glimmerschiefer. Kleine weisse Quarzgeschiebe, die zu einer Breccie verbunden und durch eine flache gerade oder auch concentrisch gebogene dunne eisenocherige Schaale mit einander verfittet sind, liegen im Sande am Reissenser bei Tormersborf 1/4 Stunde von Rothenburg. Selten bilden die Quarzgeschiebe in der preußischen Derlauss häglige Unhöhen, 3. B., wie schon oden erwähnt, mit anderen Geschiebe bei Benzig.

In bem preußisch-sachsischen Grengebiete ift an mehreren Orten eine Knile von Quarzgeschieben. So ift ber Sand ber Gegend zwischen Beißig und Bauben, 3. B. bei Sauddorf, Logau und Holicha voll von großen und kleinen weissen Juarzgeschieben. Ferner find weisse Duarzgeschiebe von 1/2 bis 4 Boll im Durchmesser, zum Theil sehr einen und schon, durchscheinend und au ben Kanten durchscheinend, fuglig, ellipsoidisch, stadgebruckt-länglich, in Menge angehauft auf ber Oberstäche bed mächtigen Tertiarthons, welcher das Braunsobelenlager bei Mirfa nördlich von Bauben bebedt, ebenso wie auch auf ben benachbarten Gelbern. Unter tiesen Geschieben bemerkt man auch hin und wieder 1—4 Boll große Geschiebe von Quarzeonglomerat, dessen Gemengtheise abwechschol weiß, grau und blagbraun sind, wodurch dasselbe das Ansehen von Buddingstein erhalt.

Beibiebe von rothem gemeinem Dugra find im Gangen fparfam. finden fich aber in ber Gegend von Riesty, a. B. unter ben weiffen Quaragefdieben im Canbe gwifden Gee und Sprois. Gin 3 Boll großes ediges ftarf abgerundetes und gang glattes Beidiebe von braunlidrothem und graulichrothem fplittrigem Quary fand fich bei ber Biegelei von Dobolg. Bu bem rothen gemeinen Quary gebort auch ber fogenannte Avanturin, worunter man braunlichrothen, auch ine Rothlichbraune übergebenden gemeinen Quary verftebt, welcher burch feine gange Daffe bindurch mit ftartglangenden gelben Buncten erfüllt ift, Die bald von gablreichen feinen Sprungen im Innern, bald auch von feinen Blimmerblattchen berrubren. Gefdiebe von foldem Avanturin, ber megen feiner Schonheit gefchapt ift, find in ber Begent von Riesty und Dobolg angetroffen worben. Bor langerer Beit (por ungefahr 40 Jahren) follen bort porzüglich icone Gefchiebe biefer Art gefunden worden und bavon bie meiften nach Conftantinopel gefommen fenn, wo ber Thron bee Gultane bamit gefcmudt fenn foll. Much bei Dirfa und an anbern Orten in ber Rabe von Baugen finden fich Geschiebe von Avanturin. Bon biefen letteren befit Berr von Berebeim in Bauben etliche fcone Stude.

- 2. Ebler Glasquarz ober Bergfryftall fommt nur felten als Geschiebe vor. 3ch fand bergleichen, wie icon beim gemeinen Glasquarz erwähnt wurde, sparfam in vollfommen burchschtigen wasserhellen Geschieben unter ben Quarzgeschieben in bem ausgetrodneten Leiper Teiche unweit hoperswerba. Sehr fleine Bergfrystallgeschiebe enthält auch ber Sand im Balbe unweit der zu See gehörigen Schäferei. Beiffe und rauchgraue burchsichtige Bergfrystallgeschiebe fand Leste fublich von Behrau. (Leste's Reise ze. S. 312.)
- 3. Amethyftquars ober Amethyft. Gefciebe von Amethyft gehören zu den feltenften. Gin 21/2 Boll langes langlichrundes Amethyftgefchiebe, im Innern violblau, ftanglig abgesondert und ausfryftallisit, nach dem einen Ende ins Weiffe übergehend, mit dunnen Iwischenlagen von braunem und rothem gemeinem Jaspis fand ich unter andern Geschieben in dem oben erwähnten ausgetrodueten Teiche bei Leipe. Im Diluvialsand bei Geibsborf soll ebenfalls Amethyst vorgesommen senn, so wie nach Leste unter den Quargeschieben bei Wehrau. (Leste's Reise ic. 312.)
- 4. Eisenquars ober Eisenfiesel. Blutrother fryftallinifch-feintorniger Eisenquars, verwachsen mit gelblichbraunem ebenfalls feinkornigem Eisenquars, fanb fich in 3-4 Boll großen Geschieben auf einem Felbe bei Unter-Mirka nordlich von Bauben. Der rothe und ber braune find burch schmale

Quargtrummer von einander getrennt und in diefen Erimmern befinden fich fleine Bertiefungen oder Sohlungen mit fehr fleinen Bergfroftallen.

- 5. Gemeiner Chalcedon. Kleine graulicheweisse Geschiebe von gemeinem Chalcedon bemerkt man hin und wieder unter den Duarzsechieben im Walde zwischen See und den dortigen Quarzschieferhügeln. Geschiebe von mildweissem und blaßgelbem Chalcedon mit concentrisch-schaaliger Absonderung und mit eingeschlossenem Quarz finden sich im Sande bei Riesty (Leste's Reise ic. S. 183), Geschiebe von gelblichgrauem Chalcedon im Sande bei Wehrau (a. a. D. S. 312.), wachsgelbe und gelblichbraune langliche Chalcedongeschiebe mit weissen Fortificationsftreisen im Leiper Teiche, 1—2 Joll große Geschiebe von grantichgelbem, wachsgelbem und gelblichbraunem Chalcedon zum Theil mit weissen Streisen bei Bernstorf zwischen Hoperswerda und Königsbrück, und Geschiebe von grantichweissem, röthlichweissem und blaßröthslichem Chalcedon bei Gründus 31/4 Stunden nördlich von Bangen.
- 6. Carneol ober rother Chalcebon. Ein langliches abgerundet-ediges glangendes Carneolgeschiebe von einer Mittelfarbe zwischen blutroth und fleischroth mit sortificationsartigen weiffen Streifen ift als Seltenheit unter ben zahlreichen Geschieben in dem ausgetrodneten Leiper Teiche vorgesommen. Geschiebe von blagrothem Carneol erwähnt Leste ans ber Gegend von Riesty. (Leste's Reife 2c. S. 183.)
- 7. Fenerstein. Geschiebe von Fenerstein find burch bie gange Oberlaufit verbreitet, am reichlichften aber find fie im nordlichen und mittleren Theile, viel sparsamer im sublichen. Man findet sie hin und wieder nordlich von Gorlit, 3. B. bei Rieder-Rengersdorf, aber in großer Menge und von verschiedener Farbe und Größe besonders in ben Umgebungen von Riedty, Moholz und Sprois.

Auf einer wenig erhöhten tahlen sandigen Flace am Rande eines Balbes, welche Anhöhe unter dem Ramen Aussichtshügel befannt ift, 1/4 Stunde sübssüdweftlich von Niesty liegen viele blaßgraue und grantichtraune Feuersteingeschiebe, worunter manche start abgerundet, andere aber auch scharffantig und mit zahlreichen Bertiefungen versehen sind. In einem dieser Geschiebe sand ich einen sehr deutlichen vertiesten Abbrud von Ananchytes ovatus. Mit diesen Feuersteingeschieben kommen auch Stude von gelblichbrauner und graulichbrauner fleinkörniger Quarzbreccie vor, in welche hin und wieder 1/2 bis 2 30ll große edige Feuersteinstüde eingemengt und sest damit verwachsen sind.

Sparfame fleine Defchiebe von bunfelgrauem Feuerftein, jum Theil lang-

lich-vieredigrundlich, 3, bis 1 3oll groß, zeigen fich einzeln auf bem Sanbe, auf und neben bem Bege, welcher von der See'er Strafe in Niebly nach der Anlage Siwa bes Dr. Jafchfe fuhrt. Aufferdem findet man noch an verschiebenen Stellen in der Rabe von Niebly Feuersteingeschiebe, zum Theil mit Betrefacten, deren Leste (Reife zc. S. 182.) mehrere erwähnt.

Rauchgrauer, weißlichgrauer und blaß blanlichgraner Feuerftein, in welchem jum Theil fleine Sohlungen mit Bergfryftallchen fich befinden, liegt in 2-4 Boll großen Geschieben in sandigem Thon zwischen Sproit und See, 3/4 Stunden von Riedty. Unter benselben fand ich auch ein großes bunfelgraues Feuersteingeschiebe voll großer Bertiefungen und mit zachgen Erhöhungen.

Fenersteingeschiebe von 1-4 Boll im Durchmeffer trifft man sparfam zerftrent im Sande in dem Balbe unweit der zu dem Dorfe See gehörigen Schäferei. Der Feuerstein dieser Geschiebe ift rauchgran, hell granlichtraun, auffen oft blaulichweiß und graulichweiß und schließt fleine und sehr fleine Petrefacten ein. Feuersteingeschiebe von ebenfolchen Farben, 2-5 Joll groß, langlich und abgerundeteckig, enthält der sandigethonige Boden hinter der Ziegelei 1/2 Stunde von Moholz.

Ein etwas flaches und unregelmäffiges Feuersteingeschiebe, 4 3oll im Durchmeffer, abwechselnd hellgrau, braun und granlichweiß an verschiedenen Stellen, die weisen undurchsichtig, die braunen wie Menilit aussehend und glangend, im Innern mit einer Druse fleiner Bergtrystalle und um diese hernm eine afterienahnliche Berfteinerung, ift bei horfcha unweit Niesty gefunden worden.

Feuersteingeschiebe von verschiebener Form und Große, flachellipsoibisch, unregelmäsig-luglig, edig mit abgerundeten Kanten u. f. f., 1-6 3oll groß, haufig gelblichbraun, aber auch wachsgelb und rauchgrau und mit dem gewöhnelichen weiffen Ueberzuge erblidt man in Begleitung der Duarzzeichiebe am Ufer ber Reisse bei Rothenburg. Sie haben zuweilen Abdrücke von Muscheln und Cidariten und manche bestehen gang ans abgernudeten Cidariten.

Im öftlichen Theile ber Oberlaufit icheinen bie Feuersteingeschiebe weniger zahlreich zu seyn. Doch finden sich dergleichen von 2 bie 3 Boll im Durchemeffer im Sande fudlich von Behrau; auch ift bei Balbau sudoftlich von Kohlfurth ein Feuersteingeschiebe mit Ananchytes ovatus gefunden worden.

Saufiger find die Fenersteingeschiebe wieder weiter nordlich. Sell und blaß gelblichgraue und rauchgraue so wie auch blaulichgrau und graulichweiß gefledte 2-4 Boll große Fenersteingeschiebe mit groß. und flachmuschligem Bruche und mit fleinen Betrefacten bemerkt man hin und wieder im biluvifchen Cande awischen Reula und Mustau. Die gestedten find an den blaulichgrauen Stellen durchscheinend, an den weisen Stellen undurchsichtig und beibe Farben-parthien sind scharf gegen einander begrenzt. Ein einzelnes dunkelgrau und weißlichgrau gestedtes 2 30u großes ediges, aber abgerundetes Feuersteingeschiebe fand ich im bilnvischen Sante bes Mustauer Parts.

Feuersteingeschiebe mit Sohlungen, mit Gibaritenreften, Muschelabbruden, Corallen ic. finden fich auf Feldern bei Reyda unweit Hoperswerda, und bunfelgraue und braune Fenersteingeschiebe im fandigen Thon nahe bei Michalten unweit Hoperswerda. Sehr schone schwärzlichgraue, granlichtraune und nelfenbraune Fenersteingeschiebe, 1—6 Boll groß, so wie fleine gelblichtraune, in deren einem ein langer dunner zugespister Seeigelstachel eingeschlossen war, sammelte ich in dem ausgetrodneten Leiper Teiche.

Ein großforniges Feuersteinconglomerat, ahnlich bem Bubbingftein, bestehend aus 2-8 gin. großen lugelahnlichen und langlichrunden Geschieben von schwärzlichgrauem und graulichschwarzem Feuerstein mit einem blaßgrauen sehr seinförnigen sandsteinartigsquarzigen Bindemittel, ift als ein etwas abgeriebenes berbes Stud von 41/2 Boll im Durchmesser in einem Bruche bei Consdorf unweit Spremberg nahe der Grenze der Oberlausit vorgesommen.

8. Gemeiner Hornstein mit theils splittrigem theils muschligem Bruche. Gelblichbrauner und braunlichgrauer splittriger Hornftein findet fich in 1-6 Bou großen Geschieben, auffen oft mit einer Menge Vertiefungen, sehr zahlreich und mannigfaltig unter ben Quarg- und anderen Geschieben im Leiper Teiche. Manche berselben find chalcedonartig.

Ein sehr intereffantes gebandertes hornstein- und Riefelschiefergeschiebe von 2 3oll im Durchmeffer habe ich unter Quargeschieben im Sande zwischen Moholz und ber dortigen Ziegelhutte gefunden. Der hornstein dieses Geschiebes ift ebensowohl splittrig als flachnuschlig, graulichegelblichbraun und in Form von zwei breiten Bantern mit gleichfalls bandförmigem graulichschwarzem gemeinem Riefelschiefer verwachsen. Die Grenzen zwischen beiden sind schwach gebogen und unregelmäßig und bas mittlere dunkelbraune hornsteinband bat an beiden Seiten schmale hellbraune Einfassungen, wie Big. 49. es darstellt.

Leste ermannt eines Gefchiebes von rothem hornftein mit bem Abbrude eines Bectiniten ans bem Sande bei Riedfp. (Deff. Reife ic. S. 183.)

9. Solgftein ober holgförmiger (rylomorpher) Sornftein. (Lithoxylon). 3u hornfteinmaffe verwandeltes holg mit oft fehr beutlicher holgtertur.

8ig. 49.



Gebandertes Geschiebe von hornftein und Riefelichlefer von Dobolg.

Graulichtraune und rauchgraue bidichiefrige holgfteingeschiebe mit fplitterigem Querbruch und mit deutlich bemertbaren Kafern, 2-3 Boll lang, zeigen fich sparfam in der Geschiebeablagerung im Leiper Teiche unweit hoperswerba.

Ein langes abgerundetes Stud Holgfein, auffen braunlichweiß mit hellbraunen Streifen, im Junern gelblichbraun und matt, ift in einer Ablagerung von weiffen Quarggeschieben bei Braunsborf unweit Mustau gefunden worben.

Ein feche Boll lauges und fast vier Boll bides, abmechselnd buntel und hell rothlichbraunes, aussen gang glattes Stud holgstein ift im Sande bei horscha unweit Niedly vorgekommen. Die holgtertur ift an diesem Geschiebe fehr bentlich zu feben.

Große und fehr ichone abgerundete Stude von braunem holgstein von einem Kuß Lange, eines fogar 31/2 Kuß lang, hat herr von Gersheim bei Grunbusch 51/2 Stunden von Baupen gesammelt, wo sie einzeln vorkommen. hell graulichbrauner holgstein, mit blaß gelblichbraunen bandartigen Parthieen abwechselnd, fand sich als uuregelmässig-vierediges etwas flaches und breites Geschiebe, 21/2 30ll breit, auf einem Kelde bei Unter-Mirka 11/2 Stunde norblich von Baupen, und ein braunlichgrauer holgstein als langliches Geschiebe, über 3 30ll lang und 12/3 30ll breit, unter ben Quarzgeschieben auf tem Thonslager über bem Braunfohlenstöbe bei Ober-Mirka.

10. Riefelfchiefergefchiebe und zwar von gemeinem Riefelichiefer geboren zu ben haufigften Gefchieben ber Dberlaufis.

a. Gemeiner Riefelichiefer. Geschiebe von gemeinem Rieselschiefer, 1 bis 5 Boll im Durchmeffer, rundlich, edig, oft flach, rein ober mit weiffen, selten mit 'fleischrothen Quarzabern und mit rundlichen und edigen Quarzeinmengungen, meistens sehr schon, bilden einen Theil der Geschiebeablagerung im Leiper Teiche unweit Hoperswerda. Sie sind dort fast so häusig wie die Quarzeschiebe. Kleine Geschiebe von Kiefelschiefer sind auch unter zahlreichen. Quarzeschieben zerstreut im biluvischen Sande bicht bei Reyda 1/4 Stunde von Hoperswerda.

In der Umgegend von Mustau find die Quargefchiebe ebenfalls haufig begleitet von fleinen Geschieben von gemeinem Rieselschiefer, welche als darakteriftifch fur ben gelblichgrauen biluvischen Sand angefeben werden tonnen, auf und in welchem fie liegen.

Schwarze und schwarzlichgrane Riefelschiefergeschiebe, 1-6 Boll groß, edig, länglich und oft flachgebrudt mit abgerundeten Kanten, mit und ohne Quarztrümmer, find untermengt mit Quarzgeschieben im Sande am Ufer der Reisse bei Rothenburg.

Unregelmäffige 1-3 Boll große Geschiebe von gemeinem Riefelschiefer, theils graulichschwarz, theils hellgrau und schwarz abwechselnd und beibe Farben burch scharfe Linien von einander abgetrennt, theils ganz glatt theils mit Bertiefungen, trifft man einzeln herumliegend auf bem tahlen sandigen Boben bes sogenannten Ausfichts hügels 1/4 Stunde subfüdwestlich von Niesty. Ebendaselbt auch unregelnäßigeedige und abgerundete graulichschwarze, mit hellgelblichgrauen, zum Theil feuersteinahnlichen Hornsteinstüden verwachsene Kieselchiefergeschiebe von 2 bis 21/2 Joll im Durchmesser.

Sehr schone Rieselschiebergeschiebe theils von gemeinem theils von eblem Rieselschiefer, ebensowohl ganz klein als bis über 4 30ll im Durchmeffer, ganz abgeglättet, von blaulich-graulichschwarzer Farbe, mit ganz schwalen Duarztrummern und auch ohne solche, liegen in und auf bem kahlen seinen Sandboben im Walbe unterhalb bem gegen See zugesehrten Abhange bes in ber Richtung gegen Unipborf sortstreichenden Högelzuges, an welchem zwei Quarzschieferbrüche angelegt sind, unweit ber zu See gehörigen Schäferei 1/2 Stunde von Niesth. Es sind Stellen in diesem Walbe, wo auf und in dem feinkörnigen Sande ganze Anhäusungen sehr kleiner Geschiebe und Körner von Kieselschiefer von sehr niedlichen Formen, kuglig, sphäroidisch, oval, exsörmig, bohnensörmig, mit ebenso kleisen Duarzzeschieben untermengt hervortreten. Manche dieser Rieselschiefergeschiebe haben auf schwärzlichgrauem Grunde schwarze concentrische Streisen oder schmale bandförmige Zeichnungen.



Zwei bis brei Joll große schwarze Rieselschiefergeschiebe mit Quarztrummern find in bem sandigethonigen Boben zwischen Gee und Sprois zerftreut. Ein solches rundliches Rieselschiefergeschiebe mit Quarztrummern fand sich auch in dem Thonschieferbriche unterhalb dem Sproiser Basalthugel. Große und fleine schwarzlichgraue und schwarze Rieselschiefergeschiebe, 1-4 30ll im Durchmesser, enthält ber sandigethouige Boben bei der Ziegelei 1/2 Stunde von Moholz, ebenso wie ber sandige Thon, welcher eine schwache Lage über einem tertiaren Thonsager bilbet, bei Stannewisch eine Stunde von Nieste.

Geschiebe von gemeinem Rieselschiefer fommen in Begleitung von Quargund Feuersteingeschieben in ber Gegend von Rieder-Rengersdorf vor, serner auch große und fleine bis 5 Boll lange graulichichwarze Riefelschiefergeschiebe mit und ohne schmale und breite Quargtrummer über dem Thon, welcher das Braunsoflenlager bei Mirka unweit Baugen bedeckt.

- b. Geschiebe von edlem Rieselschiefer ober lipbischem Stein, welche ganz undurchsichtig, schwarz und von feinem Ansehn find, werden im Ganzen selten in Begleitung des gemeinen Rieselschiefers angetroffen. Flache 1-2 Boll große glatte graulichschwarze Geschiebe dieser Art theils mit schmalen Trummern theils mit eingeschlossenen breiten Parthieen von weissem Quarz zeigen sich im Leiper Teiche; ebensolche auch, aber meiftens sehr flein unter den Geschieben von gemeinem Rieselschiefer im Saude zwischen See und ben Quarzschieferhügeln, und 1-2 Boll große fast sammtschwarze Rieselschiefersgeschiebe bei Stannewisch unweit Rieselv.
- 11. Bon Jaspis ift unter ben Geschieben ber Oberlausit nur ber gemeine Jaspis beobachtet worden und zwar im Ganzen nicht häusig. Blutrother gemeiner Jaspis mit rothlichbraunen Bandern ist als abgerundetediges 1½ Joll langes Geschiebe unter ben zahlreichen Geschieben im Leiper Teiche, und brannlichrother, ins Blutrothe sich ziehender gemeiner Jaspis mit flachmuschligem, ins Ebene übergehendem Bruche und zum Theil mit weissem Quarz verwachsen, in 2—4 Joll großen Geschieben auf Feldern bei Unter-Mirka vorgesommen. Geschiebe von rothem und gelbem gemeinem Jaspis aus ber Gegend von Wehrau erwähnt Leske (Reise ic. S. 312.)

Eine fehr feltene Erscheinung ift ein berggrüner gemeiner Zaspis, welcher als langliches schmales Geschiebe, etwas über einen Boll lang, bei Leipe unweit Hoperswerda gesunden wurde.

12. Bon Achaten, welche vorzüglich Berbindungen von Chalcedon, Jaspis, Hornstein und anderen liefeligen Mineralien fint, verschiebene Farbenzeichnungen bilben und haufig Amethyft ober Bergfryftall eingeschloffen haben, tommen in ber Oberlausis Geschiebe mehrerer Barietaten, aber im Gangen nur fparfam vor.

Ein langlichvierediges 21/3 Boll langes Geschiebe von Festungsachat, bestehend aus wachsgelbem und gelblichbraunem Chalcedon mit mildweissen Fortisicationsstreisen, in der Mitte kleinkuglig, sand ich nebst ein paar kleineren Geschieben von Festungsachat, deren Hauptmasse ebenfalls gemeiner Chalcedon ift, so wie ein aus rottem hornstein mit weissen Zuarzbandern bestehendes Achatgeschiebe, welches eine Algenversteinerung Halymenites Leipensis einschließt, deren schon oben unter den Betrefacten Erwähnung geschat, unter den Geschieben des Leiper Teiches. Lesse (Reise ze. 312.) hat auch Achate, besonders Jaspachat bei Wehrau beobachtet. Ein unregelmässeräiges abgerundetes Geschiebe von Festungsachat, 2 30ll lang und 11/2 30ll bick, ist auf einem Felbe ill nter- Mirka angetrossen worden. Dasselbe besteht aus Lagen von gemeinem Chalceton, Keuerstein und vorlissen gemeinem Quara.

#### 2. Befdiebe bon Bebirgegefteinen.

Die Geschiebe von Gebirgsgesteinen ober Gebirgsarten sind in der Oberlausit nicht so mannigsaltig wie die der einsachen Mineralien. Unter denselben haben die Geschiebe von Granit die größte Berbreitung. Nächst diesen sommen noch vor Geschiebe von Gneiß, Spenit, Diorit, Grunstein, schwarzem Porphyr, Gabbro, Feldspathporphyr, Basalt und Canditein.

1. Die Granitgefchiebe find mehr ober weniger einzeln gerftreut, felten bilben fie gange Anhaufungen. Da fie fich faft überall finden, fo tonnen nur einige Localitaten beifpieleweise angeführt werben.

Geschiebe von flein- und großförnigem Granit trifft man vereinzelt bei Rend a und bei Michalfen unweit hoperswerda an, ebenso in der Gegend von Mustan. Zwischen bem Mustauer Alaunwerte und dem Dorfe Berg sinden sich ausser Geschieben von gewöhnlichem grob- und großförnigem gemeinem Granit mit großblättrigem fleischrothem Febspath und mit wenig grunlichschwarzem Glimmer auch Geschiebe von porphyrartigem Granit. Zwischen Keula und dem Mustauer Litriolwerte liegen unter zahlreichen weisen Duarzegeschieben auch sparjame Granitgeschiebe, unter benen ich ein Geschiebe von Chloritgranit von spenitartigem Ansehen sand, weiches aus fleischrothem Febspath, weissen

Quarg und dunfel berggrunem und fcmarglichgrunem feinblattrigem Chlorit gufammengefest ift.

Unregelmäßig edige, aber ftarf abgerundete Geschiebe von fleinförnigem Granit mit fleischrothem Feldspath und schwarzem Glimmer, 2—6 3oll im Durchmesser, fommen in dem fandigen Thon bei der Ziegelhütte 1/4 Stunde von Moholz vor, ebenso auch zwischen See und Sproit; serner Geschiebe von großtörnigem Granit zum Theil mit Granaten bei Hermsdorf unweit Görlit und bei Rothenburg; endlich Geschiebe von kleinförnigem Granit mit vorherrschendem fleischrothem Feldspath und mit wielen eingemengten Granaten bei Bauben, und unter diesen auch Granitgeschiebe mit Pistacitgangen in der Lehmgrube bei der Rathsziegelei 1/4 Stunde von Bauben.

- 2. Bon Gneifgeschieben find nur wenige bei Dustau, Moholg und Rieder-Rengereborf gefunden worden.
- 3. Geschiebe von Spenit find febr felten. Benige fleine Geschiebe von fleinförnigem Spenit mit weissem Feldspath ober Oligoflas und mit schwarger Hornblende wurden unter den Granitgeschieben zwischen dem Dusffauer Alaumwerfe und dem Dorfe Berg angetroffen.
- 4. Geschiebe von Diorit sind nachst ben Granitgeschieben noch am hanfigsten. Kleine Dioritgeschiebe von 1—3 Zoll im Durchmesser trifft man sparsam im Sande zwischen Moholz und ber dortigen Ziegelhütte, so wie zwischen den Oorfern See und Sproit an; langliche flache Geschiebe von grobfornigem Diorit von mehreren Zoll im Durchmesser, and grünlichschwarzer blättriger Hornblende mit eingemengten weissen frykallinischen Theilen bestehend, in dem thonigem Sande in der Rache ber Lorenzsschule die Michalten unweit Hoverswerda, serner kleinfornige Dioritgeschiebe bei Rieder-Rengersdorf. Berschiedene kleinfornige Dioritgeschiebe bei Rieder-Rengersdorf. Berschiedene kleinfornige Dioritgeschiebe, einige mit grünlichschwarzer, andere mit schwärzlichgrüner Hornblende bis zu 8 Zoll im Durchmesser sinde an Abhängen seitswarts vom Weinberge zwischen dem Dorfe Berg und dem Undfauer Alaunwerke. Die hornblende ift in diesen Geschieben vorwaltend und tritt an der Oberstäche oft über dem Albit hervor.
- 5. Geschiebe von Grunfteinporphyr mit theils feinförniger theils bichter schwärzlichgruner Grundmaffe und eingemengten Körnern von gelblichs weiffem, rothlichweiffem, auch blaß fleischrothem Feldspath ober Albit tommen vereinzelt an einem Abhange seitwarts vom Weinberge bei Dusfau mit ben Dioritgeschieben vor.
  - 6. Granlichidmarger Porphyr, beffen Grundmaffe hart, mit bem

Meffer nicht rigbar ift und fleine edige Körner und Kryftallden von fleischrothem Feldspath eingemengt enthält, ift als einzelnes 3 Boll großes ftark abgerundetes Geschiebe unter ben Geschieben im Leiper Teiche gefunden worden.

- 7. Bon Gabbro mit schwarzlichgrunem Diallage fanden fich zwei geschiebeartige Stude von 2 3oll im Durchmesser mit kleinen Bertiefungen und ausgewaschen im Sande zwischen Moholz und der Moholzer Ziegelhutte, ein ebensolches Geschiebe von 4 3oll im Durchmesser im thonigen Sande zwischen See und Sprois, und ein sauftgroßes Geschiebe seitwarts vom Weinberge bei Mustau. Es ist sedoch ungewiß, ob diese Gabbrogeschiebe nordischer Abstammung find.
- 8. Felbspathporphyr von etlichen Barietaten habe ich in fleinen und mittelgroßen Geschieben an Abhangen zwischen bem Mustauer Maunwerke und bem Dorfe Berg gesunden. Eines dieser Geschiebe von 5—8 300 im Durchmesser und ganz abgeglättet besteht aus fleischrothem und brauntlichrothem dichtem spilltrigem Feldspath mit sparsamen fleinen grausichgrünen Einmenzungen (ausgelöster Hornblender). Ein anderes von derselben Grundfarbe enthält blaßgelbliche wieredige Feldspatheinmengungen und deutliche fleischrothe Feldspathfrystalle so wie zum Theil auch Quarztörner. Ein drittes dieser Porphyrgeschiebe hat eine abwechselnd fleischrothe und grünlichgraue bichte spilttrige Grundmasse und enthält flartglänzende rauchgraue Quarztörner. Röthlichbraune Prophyrgeschiebe zeigen sich auch im Sand und gelblichen Lehn bei Braunsdorf nordöstlich von Mustau. Auch bei Rieder-Rengersborf sollen Gesschiebe von Feldspathporphyr vorsommen.
- 9. Gefdiebe von Bafalt findet man bin und wieder in ber Rabe ber Bafaltanhoben, jum Theil auch in etwas weiterer Entfernung bavon.
- 10. Sanbfteing efchiebe find fehr felten. Rleine Gefchiebe von hellrothem fleintörnigem Sanbstein, deffen Abstammung unbefannt ift, bemerkt man
  sparfam im Leiper Teiche. Einzelne abgerundete weisse Sandfteinstude, die
  im Thale des Queis zerftreut sind, tonnen nur von dem in der Rabe anstehenden Quadersandstein hergeleitet werden.

Gefchiebe von Kalfftein (3. B. Jurafalf), die fich anderwarts und zwar auch in der nordbeutschen Cbene im biluvischen Sande finden, find in der preußischen Oberlausis von mir nirgends beobachtet worden.

## IV. Große Reisblode ber Diluvialformation.

(Rordische Blode. Banderblode. Erratische Blode. Blocs erratiques. Trovanti.)

Die diluvischen Blode ober Wanderblode find mehr ober weniger abgerundete, jum Theil aber auch edige große Felsblode von einem oder mehreren Fuß im Durchmeffer bis jum Colossalen, die kleineren am meisten abgerundet und geschiebeartig, aus verschiedenartigen meistens gemengten, seltener aus einsachen Gebirgsgesteinen bestehend. Sie sind über einen großen Theil der Erde verdreitet, auf diluvischen oder tertiären Gebilden liegend und entweder unbededt oder von alluvischen Gebilden überlagert oder auch von den oberen biluvischen Sande und Lebuischien umschlossen.

## A. Befchaffenheit, Berbreitung und Abftammung ber biluvifchen Blode.

Die diluvifden Felsblode find zwar haufig abgerundet, aber doch auch jum Theil edig und scharstantig. Sie bestehen aus Granit, Gneiß, Syenit, Diorit, Grünstein, Borphyr, Quarz, Quarzconglomerat, Sandflein, seltener aus Kalfstein, 3. B. Grauwadenfalfstein. Am allerhäufigsten ift unter ihnen ber Granit.

Diese Blode liegen balb ganz vereinzelt und zerftreut auf Sand, Grus ober Lehm, bald aber auch gedrängt beisammen, so daß sie und zwar meistens in Berbindung mit kleineren Geschieben ganze Gruppen und Balle bilden. Sie sind nicht ganz unregelmäßig vertheilt, vielmehr verbreiten sich bie im nördlichen Europa vorkommenden strichweise von Norden aus und zwar im nördlichen Deutschlaud im Allgemeinen in der Richtung von Nordost nach Südwest von Nordnorbost nach Südwest, welche Richtung ben Weg bezeichnet, den sie bei ihrer Ausbreitung genommen haben.

In ber großen nordeuropaischen Gbene zeigen bie biluvischen Blode ihre weiteste Ausbreitung. Sie erstrecken sich burch Danemark, die Niederlande, bas nörbliche Deutschland namentlich Holstein, Hannover, Medienburg, Bommern, Brandenburg, die Lausit, Schlesien bis an die Sudetenkeite, durch Preußen, Polen, Rusland, serner durch England, durch die Thaler zwischen dem Jura und den Schweiger Alpen, durch Oberitalien, so wie auch durch Nordamerika. In nördlichen Europa erscheinen sie um so zahlreicher und größer, je weiter nach Norden zu sie vorsommen.

Die im nörblichen Europa verbreiteten Blode fimmen ihrer Gesteinsbeschaffenheit nach nicht mit Gesteinen sublicher Gebirge, sondern mit solchen der
im Rorden anstehenden Gebirge und zwar größtentheils mit Gesteinen Standinaviens und zum Theil auch Kinnlands überein. Die durch Deutschland
zerstreuten Blode gleichen mehr oder weniger volltommen manchen Graniten,
Gneißen, Speniten, Porphyren und Kalfsteinen Schwedens und enthalten sogar
auch dieselben Mineraleinichlusse wie die schwedens und enthalten sogar
and dieselben Mineraleinichlusse wie die schwedens. Die Ibentität derselben Petresacten, wie die silurischen Kalfsteine Schwedens. Die Ibentität derselben ist so unversennbar, daß an einer Abstammung
bieser Blode von flandinavischen Gebirgen nicht gezweiselt werden kann. Diese
Ansicht wird durch die nach Rorden zunehmende Menge und Größe bieser
Blode unterstützt.

. Wie die durch Deutschland verbreiteten Blode ben Charafter schwedischer Gebirgsgesteine an sich tragen, so stimmen die in Curland, Efthland und Russland zerstreuten Blode mit Gebirgsgesteinen Finnlands und die in Großbritannien vorsommenden Blode mit Gesteinen norwegischer Gebirge überein, baher dieslichen theils aus Finnland, theils aus Rorwegen abzuleiten sind.

Bas bie Erflarung bes Borhanbenfenns ber burch bas norbliche Europa foweit verbreiteten lofen Feleblode betrifft, fo liegt naturlich bie Unficht am nachften, bag biefelben burch eine große lleberfcwemmung, bie von Rorben bereinbrach, herbeigeführt worden feven. Dan hat Die Fortbewegung berfelben von ibren uriprunglichen Lagerftatten fo wie ihre Abreibung fruber allein ber Gemalt ber Bogen einer ungeheuren und ausgebehnten Bafferfluth augeschrieben. Benn man jedoch ihre gum Theil fo gufferorbentliche Große und Schwere bebenft, fo fcheint biefe Rraft ale bie alleinige Urfache ihres Transports und Abfages nicht hinreichend gu fenn. Es ift baber ebenfomobl wegen ihrer aufferordentlichen Große und Schwere ale auch wegen ihrer Korm, inbem viele berfelben nicht abgerundet, fondern vielmehr edig und icharffantig find, neuerdinge bie Unficht entftanben, baf fie nicht im Baffer felbft fortgefdwemmt worben feyn tonnen, fonbern baß fie nebft ben fie begleitenben fleineren Gefdieben auf ichwimmenben Eisschollen ober Eisbergen, welche fich von riefengroßen bis ins Deer hinausgerudten Bletichern ber Rufte abgeloft baben, fortgeführt und an bie Stellen gebracht worben feven, mo fie fich jest befinden. Diefes ift unftreitig als bie mabriceinlichfte Unficht feftaubalten.

#### B. Die Arten ber biluvifden Blode in ber preußischen Dberlaufis.

Durch die gange Oberlausit preußischen und sachfischen Antheils sommen bilwische Blode vor, aber boch in geringerer Menge als in ben nördlicheren Theilen Deutschlands. Ihre Berbreitung geht burch ben gangen ebenen Theil bes Landes bis füblich ans Granit, und Gneißgebirge, ja man trifft einzelne berfelben auch noch auf bem biluvischen Boben an, welcher bas Granitgebirge bebeckt, wie g. B. in ber Gegend von Reichenbach.

Die Blode bestehen bei weiten größtentheils aus Granit, nachstem auch aus Gneiß und Quarg, andere habe ich in der preußischen Oberlaufig nicht beobachtet. Die aufferbem vorsommenden rundlichen Stude von Diorit, Grunsftein, Gabbro und Porphyr find sammtlich nur fleinere Gerolle.

Die am meiften bemerfenswerthen Blode ber preußifden Oberlaufit follen bier furg ermahnt werben.

In der Umgegend von Mustau haben sich größere und kleinere Granitblode gefunden, wovon ein Theil in den Mustauer Bart geführt und bort aufgestellt worden ist. Unter diesen Bloden sind einige von sehr grobförnigem Granit, in welchem kleinkörniger Granit eingeschlossen ist. An einem der Wege in dem Parke befindet sich ein über sechs Tuß großer grobkörniger Granitblod, welcher an seiner Oberstäche wie ausgefressen ist, indem der Onarz start hervorragt, während der Feldspath in sehr verwittertem Justande und vertieft erscheint. Dieser Granitblod hat ganz in der Rade in der Erde gelegen.

Auf einem Felbe bei Braunsborf nordöftlich von Mustau ift ein langlicher Granitblod von fehr bedeutender Größe im biluvischen Sande gesunden
worden. Er ift an dem einen Ende breit, am andern schmal und von sehr unebener Oberstäche. Man hat ihn im Winter 1838 von seiner Lagerstätte entsernt und in den Mustauer Part transportiet, wo er mit seinem breiten Ende in das Wasser eines aus der Reisse abgeleiteten Canals eingesenkt worden ift, um in Verdindung mit mehreren auberen kleineren Bioden, welche ihn an seinem Fuße umgeben, einen Wasserall zu bilden. Er ist seiner Länge nach aufrecht ins Wasser gestellt und ragt zehn kuß hoch aus demselben hervor, während er ungefähr noch acht Kuß tief unter dem Wasser steht. (Kig. 50.) Beim Transport ist er an einer Seite zerbrochen worden, daher er nicht mehr in seiner ursprünglichen Größe besteht. Die um ihn herum vereinigten Bidde sind ebenfalls von Setellen in geringer Entsernung von dem Parte herbeigeschafft. Sie sind von scholen Baumgruppen umgeben. Der Wasserall, welchen diese Blode mit bem Riefenfels in ihrer Mitte bilben, befindet fich im nordlichen Theile des Parts in ber Rabe der Reiffe, welche bort durch ben Bart fliest und hinter welcher der englische Garten auf einer fleinen Anhohe liegt.





Granitblod im Canal bes Dlustauer Parte.

In ber Umgegend von Mustau fommen auch bin und wieber Blode von Gneiß vor. Mehrere Blode biefer Art find in ben Anlagen beim Germanns-babe aufgeftellt.

Abgerundele Blode von grobförnigem Granit von 3-4 Fuß im Durchmeffer zeigen fich auf und in bem Sande und einzelne auch auf Keldern in der Rabe von Dubring und Ofling unweit Wittichenau. Zwei große Granitblode sah ich auch im Sande am Wege durch ben Kiefernwald zwischen Caminau und Weiffig.

Bei Moholz und in dem Dorfe felbit bemerft man mehrere große Blode von Granit und Gneiß von 2 bis uber 3 fuß im Durchmeffer in dem diluvifchen Saude. Der Granit diefer Blode enthalt fleischrothen Feldspath und
schwarzen Glimmer, der Gneiß ebenfalls schwarzen Glimmer und weißlichen Feldspath. In ihrer Umgebung liegen fleine Geschiebe von 1-4 3oll im Durchmeffer von Granit, Diorit, Gabbro, gemeinem Quarz und Feuerstein.

Große abgerundete Granitblode trifft man an vielen Orten in der Umgegend von Riesty an und man bedient sich ihrer bort zu Grenzbezeichnungen der Felder. Zwischen See und Sproit sind an einigen Stellen an den Randern der Felder neben der Strafe sehr große Granitblode aufgepflanzt. Einer dieser Blode, welcher unweit dem Sproiter Basaltberge an der Straße gegen See zu aufgestellt ift, ragt als ein hoher abgerundeter Regel über fünf Juß hoch aus der Erde hervor. Un der Straße von Sproit nach Kollm stehen ebenfalls einige große Granitblode von beträchtlicher Dide, welche über sechs Fuß hoch sich über die Erde erheben.

In ber Gorliger Beide finden fich in einer betrachtlichen Ausbehnung viele Granitblode von verschiebener Größe; man tann fie bis an bie norbliche und öftliche Grenze verfolgen. Rur selten find barunter auch Gneigblode. Einzelne Granitblode zeigt auch die Gegend von Rieder-Mons unweit Görlig.

Reich an Granitbloden ift bie Gegend von Reichenbach und Schops. Um Wege von Reichenbach nach Schops ragen an einzelnen Stellen große Granitblode aus bem Lehm hervor; aufferbem find aber auch viele fleine Granitflude in biefen Lehm eingehult. Die letteren find wahrscheinlich von bem unterliegenden Granitfels abzuleiten, mahrend bie erfteren, welche grobforniger und anders gemengt find, zu ben nordischen Bloden gehören.

Einige Granitblode fant ich bicht bei Berchwig nordnordoftlich von Beiffenberg und einen fehr großen Granitblod auf einem Felde zwischen Jerchewig und Rabifch.

## V. Ablagerungen foffiler Rnochen in der Diluvialformation.

Der Diluvialperiode gehören die foffilen Knochen an, welche man in Sohlen und Spalten verschiedener Kalfsteinformationen, namentlich bes Grauwwadenfalfsteins, Zechsteindolomits und Juradolomits angehäuft findet. Sie liegen, mit Gesteinsfragmenten untermengt, in einem sandigen oder mergligen Lehm, welcher ben Boden der Höhlungen bedeckt und oft einen Ueberzug von Kalfsinter hat. Der größte Theil dieser meist gerbrochenen und oft gernagten Knochen rührt von fleischstessen Thieren her, g. B. von Baren, Hydnen, Tigern, Wölsen, Füchsen u. a., wovon die Mehrzahl ausgestorbenen Arten angehört; ein kleinerer Theil stammt von anderen Thieren z. B. hirschen. Mauchs mal sinden sich darunter auch Lands oder Süswassercochylien.

Am befanntesten sind die Knochenablagerungen in der Muggendorfer und Gailenreuther Soble in Franken, in einigen Hohlen am Harz, in Mahren, Krain, England und Frankreich. In Sachsen und in der preußischen Oberlausit fommen sossile Knochen in Höhlungen des Grauwackenkalkteins vor. Bei Delsnis in Sachsen sand den in Höhlungen des Grauwackenkalkteins vor. Bei Delsnis in Sachsen fand man derzleichen in Spalten des Grauwackenfalkteins. (Geinitz, die Bersteinerungen der Grauwackenformation in Sachsen z. Heft II. 1853. S. 11.) In der preußischen Oberlausit ist schon vor einiger Zeit eine Anhäufung sossiler Knochen in Höhlungen des Grauwackenkalkteins dei Cunnersdorf nordwestlich von Görlitz entdett worden. Sie lagen dort ungefähr 30 Ellen tief. Es sind Röhrenknochen, Schädelknochen und Jähne des Höhlenbären (Ursus spelaeus), der auch anderwärts am häusigsten vorkommenden anstgestordenen Bärenart, so wie auch kleine Knochen noch einiger anderer Sängethiere. (Renes Lausiger Magazin z. Bd. I. 1822. S. 568—572.) Diese Knochen und Jähne sind in der Sammlung der Oberlausisischen Geschlichaft der Wissenschutz.

In ebendieselbe Bildungszeit wie die Anochen der Kalffteinhöhlen jauft bie Anochenberccie (Anochentrummergestein, Broche osseuse), welche aber nur in sublichen Landern vorsommt, wie an den Kuften des mittellandischen Beers, in Dalmatien, Italien, Sicilien, Subfrantreich, Gibraltar u. f. f. Sie liegt in Spalten des Jurafalts oder Juradolomits und besteht aus fosseln Anochen von Wirbelthieren, worunter sich jum Theil dieselben Arten besinden, wie in ben Kaltsteinhöhlen. Die Anochen sind mit Kaltsteinbruchftuden durch ein thoniges, mergliges oder taltiges Bindemittel zu einem festen Conglomerate verbunden.

# VI. Bobners, Brauntoblen und Torf der Diluvialformation.

In untergeordneten Barthieen von geringer Ausbehnung fommen in der Diluvialformation noch bin und wieder Eifenerze und tohlige Gebilde vor, namslich Bohnerze, Brauntohlen und Torf.

- 1. Ablagerungen von Bohnerz und Eisennieren (Diluvialeisenez, Diluvialbohnerz, Breches ferrugineuses), zum Theil mit Jaspis- und Feuersteingeschieben untermengt, finden sich, gewöhnlich in gelben Diluviallehm eingehült, in Malben oder Spalten verschiebener Kalfsteine, namentlich von Jurafalfstein, Muschesfalfstein und Grauwadenfalfstein, an einigen Orten in Baden, Bürttemberg, Karnthen, in der Schweis und in Frankreich. Sie scheinen von gleichzeitiger Bildung mit der Knochenbereccie und ben Knochenablagerungen in den Kalfsteinhöhlen zu sehn und enthalten auch ebensolche sossiele Landtier- fnochen wie biese. Beder in der Oberlausig noch im übrigen nörblichen Deutschand sind bis jest solche Bohnerzablagerungen gesunden worden, wosern man dazu nicht die einzeln zerstreuten Brauneisensteine rechnen will, welche hin und wieder im biluvischen Lehm der Oberlausig angetroffen werden.
- 2. Bon Braunkohlen zeigen fich hin- und wieder Spuren in ben biluvischen Massen ber Oberlausis, aber fie find zu unbedeutend und vereinzelt, als baß fie in Betrachtung kommen konnten. So liegen in bem sandigen Thon, welcher sudlich von Hoperswerba ben Tertiarthon bebedt, an einzelnen Stellen kleine Stude von holzartiger Braunkohle und von ftark verwittertem Holz, welches einen Uebergang in Braunkohle macht.

Auch geschiebeartige Stude von Brauntohle, die aber aus benachbarten Brauntohlenflogen ber Tertiarsormation stammen und unter die Geschiebe gestellt werden mußten, trifft man im diluvischen Thon an. Als Beispiel von folden bient das Vorkommen vieler abgerundeter Brauntohlengeschiebe zugleich mit Feuersteingeschieben in dem schwärzlichgrauen Thon eines Einschnitts der sachsichschufchschund von Dolgowie zwischen Reichenbach und Löbau.

3. Torf erscheint ebenfalls zuweilen in ber Diluvialsormation und dieser ift also eine altere Bildung als der herrschende und weit verbreitete Torf ber neueren Zeit. In ber preußischen Oberlausit ift er nur an wenigen Puncten und in schwachen Parthieen zum Borschein gesommen. In ftarferen Lagen kommt er nach Cotta in ber Diluvialsormation bei Muhlhausen in Thuringen vor. (Erläuterungen zur Kohlencharte von Sachsen. Freiberg 1856. S. 6.)

## VII. Gingeln eingemengte frembartige Mineralien in ber Diluvialformation.

Frembartige Mineralien find als einzelne Einmengungen in ben biluvifchen Gebilden im Ganzen nicht häufig; es tommen jedoch bergleichen, wie ichon aus bem bisher Angeführten erhellt, ebensowohl im Lehm und Thon als im Sande und in ben Geschiebeablagerungen vor. In der preußischen Oberlaufit ift nur eine febr geringe Anzahl berfelben bekannt.

#### 1. Bernftein.

Unter ben frembartigen eingemengten Mineralien ift das merfwürdigfte ber Bernftein. Er hat eine ziemlich große Berbreitung sowohl im Sande als im Thon, Lehm und Mergel ber Diluvialformation. Es versteht sich von felbst, daß ber auf und in diluvischen Gebilden sich sindende Bernstein durch dieselbe Ueberschwemmung wie der diluvische Sand und die Geschiebe und Blode hers beigeführt worden ift, daß er alfo and einer alteren und zwar aus der Tertiars periode herstammt. Alle in diluvischen Schichten vorkommende Bernsteine haben eine geschiebeartige Beschaffenheit und tragen die deutlichsten Spuren au sich, daß sie lange im Wasser herumgewälzt worden sind. Nicht selten sind sie auch mit Resten ansihender Seepstanzen und Seethiere bedect.

In ber prenßischen Oberlausit find im Lehm, Thon und Canbe Eremplare von Bernstein von verschiedener Große gefunden worben und mahrscheinlich viel mehr als überhaupt jur Kenntuiß bes wiffenschaftlichen Publifums
gelangt find. Die mir befanut gewordenen Fundörter von Bernsteinen in der
preußischen Oberlausit und an beren Grenze sind im Kolgenden aufgeführt.

Bei Zibelle nordöftlich von Dusfau ift im Commer 1856 ein Stud Bernftein, welches ungefahr ein Pfund wog, in gelbem biluvischem gehm gefunben worben.

Ein schönes Bernsteinstud wurde im Junius 1843 unter ber Adererbe bes Stadtgartens Ro. 802. bei Görlis, ber Obermuhle gegenüber ausgegraben. Es lag 1½ Buß tief im Lehm, ift von flach-dreiediger Form, 3 3oll in seiner größten Länge, 2½ 3. in seiner größten Breite, in ber Mitte 1½ 3oll bid, am Rande dunner und mit abgerundeten Kanten, im Innern wachsgelb, von groß- und flachmuschlichgem bis ebenem Bruche und ftarkglanzend, aussen braunlichgelb und gelblichbraun, rauh und voll kleiner Vertiefungen. An seiner breiten Seite ist es durchschnitten und es muß allem Anscheine nach angenommen werden, daß es ursprüuglich wenigstens noch einmal so lang war, als es jeht

ift. Es wird in ber Cammlung ber naturforfchenten Gefellicaft in Gorlit aufbewahrt.

Ein anderes Bernfteinftud ift fruher in bem biluvifchen Thon bei ber Stadtifchen Ziegelei bei Gorlip und ein fleines Stud von hafelnufgröße im 3. 1846 in einer Sandgrube an der Bauhner Strafe bei Görlip gefunden worden. Auch in der Görliper heibe follen fcon in alteren Zeiten Bernfteinftude vorgefommen feyn. (Lausiper Monatofchrift, Jahrg. 1794. Std. I. S. 23.)

In schwärzlichgrauem biluvischem Thon, welcher in einem Einschnitte ber sach ind bein Bau ber Cisenbahn nördlich von tem Dorse Dolgowip zwischen Reichenbach und Löbau zum Borschein fam, sind beim Bau ber Eisenbahn einige Bernsteinftide, worunter zwei ober brei von mittlerer Größe, entbedt worben. Dieselben lagen unter zahlreichen abgerundeten Studen von Braunstoble, kleinen und großen Feuersteinknollen, abgerundeten Bruchftuden von Belemniten und Terebratula gallina und einzelnen steinen Areibestüden, woraus zuschließen ist, daß ber Bernstein mit diesen Gesteinen aus der Offseegegend herbeigeführt worden ist. Der Einschnitt mit den Diluvialmassen besindet sich im Granit und der Thon hat zur Unterlage und zur Bededung gelblichen Sand. Bon den dort erbeuteten Bernsteinstüden scheinen die meisten verloren gegangen zu seyn, da die Arbeiter, wie es so oft geschieht, den Kuud ansangs verschwiegen und die schönsten Stüde in benachbarten Städten verfauften. (Allgem. naturhist. Zeitung, im Austr. der Gesellsch. In Dresden. 1. Jahrg. 1846. S. 518 s. Theilweise nach einem Berichte von Jul. Müller.)

Mus einem Brunnen bei Bellmanneborf fubmeftlich von Lauban ift eiumal Beruftein erbeutet worben; bas Rabere barüber aber ift nicht befannt.

Bei Mittel. Gerlachsheim fudwestlich von Martliffa ift in fruherer Beit ein großes Stud Beruftein von ungefahr 2 Pfund nebst mehreren kleineren in einer Tiefe von 3 Ellen im Sanbe gefunden worden. (Lausiger Monats-fchrift, Jahrg. 1794. Std. 1. S. 23.)

30h. Fr. W. Charpentier führt auch vom Zangenberge bei Markliffa Bernftein an, ber nach ihm aus bem ben Granit bebedenben Lehm abstammte. (Charp. min. Geogr. b. durf. Lande. 1778. S. 12.)

Unter ben feuchten Aderfelbern bei Berchwit nordnordoftlich von Beiffenberg wurden im Sommer 1856 beim Anlegen von Graben fur Drainrohren einige große Bernfteinstude von 2 bis 4 3oll im Durchmeffer aus bilu-

vifdem Thon ausgigraben. Gie waren aber von ben Arbeitern auch fur gute Begablung nicht ju erlangen.

## 2. Schwefelties, Martafit, Brauneifenftein, Dagneteifenerg, Golb.

Somefellies zeigt fich bin und wieder fparfam im biluvifchen Thon eingesprengt ober in fehr fleinen berben Parthieen, g. B. bei Bengig.

Fafriger Markafit liegt in berben und keilformigen Studen in bem biluvifchen lehm bei ber Ziegelei 1/4 Stunde von Renda, 1/2 Stunde von Hongerdwerba, rechts von ber nach Dreeden fuhrenden Strafe.

Dichten Brauneiseustein trifft man fowohl in plattenjörmigen als tnolligen Studen und in Form von Gisennieren ftellenweise im biluvischen Thon und Lehm an, ein ganz ahnliches Borkommen wie im Lehm und Thon der Tertiärformation. So unter andern im Thon und Lehm bei Michalken unweit Hoperswerda, an anderen Orten auch, aber seltener, im Sande und in Geröllablagerungen, z. B. Eisennieren im Sande der Richtsteig'schen Sandgrube am Bege von Görlig nach Leschwig. Auch sehr kleine Stude und Körner von Brauneisenocher kommen auf ebensolche Beise vor. Thoniger Spharossiderit erscheint in kleinen knolligen Studen nur sparfam im Thon zerstreut.

Sehr selten enthalt ber diluvische Sand feine Korner von Magnet, eisener 3. Daß auch Korner und Geschiebe von eblen Metallen und von Ebelfteinen in Geröllablagerungen mit Sand vorkommen, ift oben erwähnt worben.

Bor einiger Zeit ift durch einen zufälligen Fund bargethan worden, bag die Oberlausit Gold in biliwischem Sand besitet. In einem gelblichbraunen grobförnig-sandartigen Quarz, welcher bei Rabis eine Stunde von Bauben gegen Löbau zu ein Lager bildet und von der Cisenbahn durchschnitten wird, sind sehr kleine Goldplattchen entbedt worden. herr von Gerscheim hat daraus drei ganz reine Goldblattchen ausgewaschen und befindet sich im Beste berselben. Auch sollen ehemals im diluvischen Sande in der Drudonaheide ober im Drudonawalde eine Stunde nordwestlich von Leipe westlich von hoverswerba Goldberner gesunden worden seyn.

## 3. Mergel, Gups, Bolgftein.

Concretionen von festem und erdigem Mergel finden fich in einer Lehms grube zwischen Granit bei Teichnib 1/4 Stunde von Baugen.

famfeit finb.

Gpp6 ericheint an verichiebenen Orten in fehr fleinen Parthieen in biluvifdem Thon eingemengt.

Stude von Solzstein tommen zuweilen, jedoch felten, im Thon vor. So ift g. B. ein großes etwas aufgeloftes Stud von gelblichweisem Solzstein in einem Thonlager bei bem bohmischen Dorse Ebersborf bicht an ber Grenze ber preußischen Oberlausit fublich von Seibenberg gefunden worden.

# Dritte Sauptabtheilung.

# Alluvifche Gebilbe und verfchiedene andere Gebilbe der neueften Beit.

(Alluvium, Boftdiluvianische Gebilde, Aufgeschwemmteeland g. Th.
Gruppe ber gegenwärtigen Bildungen.
Terrains alluviens. Postdiluvial-Detritus.)

Unter biefer lettern hauptabtheilung von Bildungen werden bie neuesten ober jungsten und noch gegenwartig fortdauernden natürlichen Gebilde auf der Erde begriffen, welche mehr oder weniger langfam und ruhig vor sich gehen. Es sind iheils Bildungen von Gewässern und zwar Absahe oder Anschwemmungen von Laudgewässern, nämlich von Quellen, Flüssen, Landseen und Sumpsen, so wie Ablagerungen des Meeres, theils Producte der Berwitterung alterer Gesteine und der Berwefung organischer Körper, mithin verschiedenartige Gebilde der gegenwärtigen Zeit, mit Ausschluß ber vulcanischen. Dem größten Theile nach sind es mechanische, einem kleineren Theile nach chemische Gebilde, sammtlich aber durch Krafte bervorgebracht, welche noch gegenwärtig in Wirtschuld aber durch Krafte bervorgebracht, welche noch gegenwärtig in Wirtsch

Sie erscheinen als die oberften Lagen ber Erdoberflache, vorzüglich in ebenen Gegenden, an Meerestüften, Flugufern, an Landfeen und Gumpfen, boch jum Theil auch auf Gebirgen. Sie ruben junachst auf Schichten ber Diluvialsformation, zuweilen aber auch, wenn biefe fehlen, auf tertiaren ober noch alteren Gebilben.

Die in biefen jungften Bilbungen vorkommenben Refte organifcher Korper find folde, welche größtentheils noch jest in benselben Gegenben, wo man bie

Refte antrifft, lebenden, nur selten ausgestorbenen Arten von Thieren und Pflangen angehören. Die darunter befindlichen Conchylien, theils Land, und Sufwaffer, theils Mecrconchylien, sind entweder nur in calcinirtem oder subs fossilem oder auch in gang unverändertem, die Pflangen häusig in verfohltem Zustande. And Menschenkochen, aber nicht fossil, und Kunsprodutte hat man hin und wieder in alluvischen Ablagerungen angetroffen.

Bu den Gebilden dieser Abtheilung gehoren: 1) die neuesten Meeres gebilde, namlich Meersand, Meersandftein, Meerschlamm oder Marschboden und Riffitein oder jungster Meersalfstein, 2) Flußgebilde, 3) Landfeens und Sumpfgebilde, 4) Quellenabiage und 5) Berwitterungs und Berwesungsproduste. Bon biesen jungsten Gebilden sehlen in ber Obertausig die neuesten Meeresgebilde, es kommen daher hier nur solgende in Betracht:

- 1. Bluggebilde.
- II. Landfee: Teiche und Sumpfgebilde.
- III. Quellenabfate.
- IV. Bermitterunges und Bermefungeprobufte.

# I. Flufgebilde.

Die Fluffe bringen burch bie Bewegungen ihres Gemaffers betrachtliche Beranderungen auf bem Boben hervor, ben fie berühren. Sie mafchen nicht allein loderen Boben aus, sondern reiffen auch in Gebirgsgegenden feste Theile von den Felsen los, führen die abgelösten und herabgestürzten Maffen mit sich fort, zertrummern sie noch mehr in ihrem Laufe und sehen sie zuleht in anderen Gegenden wieder ab. Durch den Absab dieser Massen erhöhen sie nach und nach ihr Bette und ihre Ufer. Indem sie aber auch durch die Gewalt bes Baffers den Boden answühlen, erweitern sie daburch andererseits ebensowohl ihr Bette, als sie es durch startes Einschneiten bes Baffers verengen und vertiesen. Beide Wirfungen zeigen sich besonders im Tertiar- und Diluvialboden, wovon das Thal der Lausser Reisse nörblich von Görlig ein Beispiel liefert.

Die burch Fluffe angeschwemmten und abgesetzten Maffen find hauptfachlich Sand, Lehm, Schlamm und Geschiebe, andere find weniger hanfig. Es
fommen baber hier in Betrachtung 1) ber Fluffand, 2) bie Flufgeschiebe und
3) ber Fluflehm und Subwasserschlamm.

#### A. Rluffand.

(Gravel. Alluvial-Detritus.)

Der Fluffand, nebft bem Meerfand bie jungfte Cantbildung, wird burch Binfic und Strome herbeigeführt und an ihren Ufern und Mundungen abgesett. Sein Abfat an den Mundungen giebt unter Mitwirfung bes Meeres Veranstaffung jur sogenannten Deltabildung. Die Beschaffenheit bes Candes hangt von den Gebirgsmaffen ab, durch deren Verwitterung und Zerstörung er entstanden ift und von denen er zuerst durch atmosphärisches Basser und dann durch Bache und Fluffe sortgeführt und gnsammengeschwemmt wird. Er ift balb grobförnig (Grus), bald fleins und seinstörnig, entweder allein oder vorherrschend Duargsand, oder ein Gemenge von verschiedenartigen Gesteinstörnern.

Die Sandanhäufungen in Thalern bestehen haufig aus biluvischem Sand, auf welchem fich ber Flußsand abgeseth hat. Wenn nicht durch wiederholte bedeutende Blußüberschwemmungen große Sandmassen herbeigeführt werden, so vermischt sich der Flußsand gewöhnlich mit dem biluvischen Sand, so daß beide nur schwierig oder nicht unterschieden werden können.

Der Cand im Thal ber Reiffe norblich von Gorlin ift meiftens feiner Quargfand und behnt fich mehr ober weniger an ihren Ufern aus. Bu beiben Geiten ihres Laufes erftreden fich in geringer Entfernung einander gegenüber zwei niedrige Candruden ihrem laufe ziemlich parallel, nur ftellenweise etwas pon biefer Richtung abweichenb, bis an bie norbliche Grenze ber Dberlaufig bei Briebus und noch baruber binaus. Bei Rothenburg find biefe Canbruden mit Bras bewachfen und weiter nordlich auch mit Giden. Sinter bem Dorfe Roes, welches fich nordlich an Rothenburg anschließt, war im Commer 1856 eine ftarte Entbloffung Diefes Canbes am linten, westlichen Canbruden. weiterbin, ungefahr 11/2 Stunde nordlich von Rothenburg in ber Begend bes einzeln ftebenben Birthebaufes jum Birich, welches jum Dorfe Steinbach gebort, befteht ber weftliche Sanbruden aus bem fconften feinen weiffen Sanbe, melder fruber nach Bohmen ausgeführt wurde. Diefe Canbruden reprafentiren ohne Zweifel Die alten Ufer ber Reiffe; benn fie hat ihr Bette im Laufe ber Beit nicht unbetrachtlich veranbert; wo fie a. B. unter einem ftarfen Bogen flos. hat fie jest eine gerabe Richtung.

In manchen Gegenden führt ber Sand ber Fluffe und Bache frembartige Mineralien, felbst Ebelfteine und Metalle mit fich. Go findet man in ben Bachen und ihren Alluvien in ben Thalern bei Wieg and othal bin und wieder Granaten und Jerine, die von dem nahen Jergebirge herstammen: Der Sand bes Sebuigbettes foll nach einer alten Sage goldhaltig seyn und das Gold soll von dem Diorit des durchströmten Granitgebietes herrühren. (Cotta, Erläuterungen z. geogn. Ch. v. Sachs. Heft III. S. 89.) Der Sand des Kirnisschbaches enthält Hyacinthen, Iferine, Augite und Hornblenden (a. a. D. S. 90.), der Sand des Wesnisthales nach Charpentier Jinnerzsörner. (Charp. min. Geogr. 2c. S. 38.)

Röhrenförmige Gebilbe von Thon mit Brauneisensteinüberzug haben fich im Sande ber großen Spree bei Tafchelle fudweftlich von Mustau gefinnten. Es sind dunne cylindrische Formen, beftehend aus sehr feinem, durch Eisenocher ochergelb gefarbtem gerreiblichem Thon, aussen mit einer dunnen Rinde von dichtem Brauneisenstein umgeben. Sie sind durch Herumlegen des Thons um dunne Pflanzenstängel oder Aeste entstanden, daher sie in der Mitte eine enge Hangenstängel oder Are zeigen, welche nrfprunglich die Stängel eingenommen haben. Einige haben aussen dornartige Spiben von der Form wirklicher Dornen.

## B. Fluggefchiebe.

Diefe Geschiebe find ursprunglich größere Bruchstude gertrummerter ober verwitterter Gebirgegesteine, welche burch Gebirgegewässer von den Gebirgen herab und ben Bluffen gugeführt, so wie auch durch die Gewalt der Bluffe selbstvon ihren Ufern loegeriffen, fortgeführt und an entfernten Stellen abgesetzt werden. Durch die Bewegung und Abrollung im Wasser werden sie immer kleiner und erhalten eine mehr ober weniger abgerundete Form.

Es ift jedoch zu bemerken, daß die Flußgeschiebe häufig mit diluvischen Geschieben untermengt und daß beide oft nicht von einander zu unterscheiden sind. Bei lleberschwemmungen der Flusse wird der Diluvialboden hanfig aufgewühlt und es werden dann Geschiebe aus demselben fortgeführt und am Flußuser wieder abgesetzt. So befinden sich unter den Geschieben im Bette der Reisse, z. B. in der Gegend von Rothenburg sehr viele diluvische; es sind vorzüglich Quarzgeschiebe, unter denen aber anch Geschiebe von Feuerstein, Kieselschiefer, Granit u. dgl. vorkommen. Davon mögen z. B. die Granitgeschiebe von den süblichen Gebirgen durch den Fluß herbeigesührt worden seyn, die Feuersteingeschiebe aber gehören dem biluvischen Sande an.

# C. Fluglehm und Flugfchlamm.

Behm und Solamm werden manchmal, oft in Berbintung mit Canb,

von Fluffen abgefest, boch meiftens nur ftellenweise und in ichwachen Lagen, wie 3. B. an einzelnen Stellen mit bem Sanbe in ber Reiffe und im Bober.

## II. Lanbfeen= Teich= und Sumpfgebilbe.

Diefe Gebilbe find Schlamm, Behm, Cand, Gugwafferfalfftein und Rafeneifenerg.

# A. Schlamm, Lehm, Sand und Sugwaffer-Raltftein als lacuftrine Abfabe.

Mus Lanbseen, Teichen und Sumpfen werben, wie aus Fluffen, Schlamm, Lehm und Sand abgeset, nur sehr seinen Summasterfalt, ba diese ftehenden Gewässer felten talthaltig sind. Aus bem Schlamm, und Lehmboben mancher Landseen effloreseiren gewisse Salze, wie Rochfalz oder Steinfalz in der firgisischen Steppe, in Oftindien und Afrika, Ratrumfalz (tohlensaures Natrum mit viel Wasser) in ben Natrumseen Aegyptens und in der Tartarei.

Große Lanbseen besitht die preußische Oberlaufig nicht, aber viele Teiche und Sumpse, besonders im nördlichen Theile. Die Absate berselben bestehen saft nur aus Schlamm ober Sand. Zahlreiche Teiche besinden sich in der Musskauer Heibe, in der Umgegend von Hoperswerda, östlich von Wittichenau, suböstlich von Ruhland, nordwestlich von Riesty, sudlich von Rothenburg, wie 3. B. Mudenhaun, Horfa und Bihaun auf dem linten Ufer der Reisse, ferner in der Görliger Heibe, 3. B. in der Rahe von Rohlfurth, desgleichen bei Sohra u. s. w. Die Absate aller dieser Teiche sind von keiner Bebeutung. Seiten sinden sich Geschiebe auf dem Grunde von Teichen, wie in dem ausgetrodneten Leiper Teiche; dieses sind biluvische Geschiebe, die dem Terrain, in welchem die Teiche liegen, angehören.

## B. Rafeneifenerg.

(Raseneisenstein. Sumpfeisenstein. Limonit. Wiesenerz, Sumpferz und Worasterz. Alluvialeisenerz. Fer limoneux. Minerai de Fer d'alluvion. Bog iron ore.)

Ein unfryftallinifches Eifenerg, berb, fnollig, poros, gerfreffen, gadig, robrenformig und in anderen Bestalten, von fleinmufchligem ober unebenem

Bruche, oft fornig abgesondert, von Kalfspath bis Flusspathharte, sprobe, spec. Gewicht = 2,8 bis 3, pechschwarz, schwarzlichbraun, gelblichbraun, im Striche brauntichgelb oder gelblichbraun, glanzend von Fettglanz, schimmernd oder matt, undurchsichtig. Bor dem Löthrobr an der Oberstäche zu schwarzer Schlade schwelzend. Der chemischen Zusammensehung nach Cisenorydhydrat mit mehr oder weniger Phosphorsaure, oft auch mit einem kleinen Antheil von Arsenit und Kiefelerde. (Nach Klaproth: 66 Cisenoryd, 8,0 Phosphorsaure, 23,0 Baffer, 1,5 Manganoryd.)

Das Raseneisenerz führt noch verschiedene Ramen. Das in Landseen vortommende wird in Schweden Secerz genannt. Das Raseneisenerz aus bem Gonvernement Nischnei-Rowgorob nennt Hermann Quellerz. Beim Bolfe sind in einigen Gegenden die Ramen Lindstein und Ortstein dafür gebräuchlich.

### 1. Barietaten bee Rafeneifenerges.

Berner unterfdied ale Barietaten bee Rafeneifenerges bas Biefenerg, Sumpferg und Morafterg; man halt aber bie beiben letteren gewöhnlich fur Beruureinigungen bes erfteren. Das Biefeners von vechichwarger ober ichmaralichbrauner Farbe, glangend von Fettglang, im Bruche bicht und fleinmufchlig, ftellt ben Charafter Des Rafeneisenerzes am reinften bar; bas Sumpf- und Morasters find gewöhnlich mit braunem ober gelbem Gifenocher mehr ober mes niger impraguirt, auch baufig, aber nicht immer, mit Sand und Thon gemengt. Das Sumpferg ift gelblichbraun, auch bem Schwarzlichbraunen fich nabernb, ichimmerud bis wenigglangend, von unebenem Bruche, ber fich auch ins Erdige giebt; bas Morafters, nur gelblichbraun, matt, von erdigem Bruche und leichter ale bas Biefen- und Sumpferg. Rach bem Bortommen in ber Borliger Beibe bei Conellfortel, Raufda u. a. D. fonnen bas Biefenerg, Gumpferg und Morafters mobl ale Barietaten betrachtet werben, wenn auch die beiben letteren pollfommen in einander übergeben. Das Biefenerg ift oft mit ben beiben anderen feit verbunden, zeigt aber eine beutliche Begrengung, feinen Ucbergang. Man tann baber bas Sumpf- und Morafter, nicht bloß als unreine Bemenge bes Biefenerges anfeben.

### 2. Ginichtuffe im Rafenelfenerg.

Da wo bas Rafeneisenerg auf Cand aufliegt, ift es oft theilweise ftark mit Sandföruern burchbrungen und bas Sumpf- und Morafterg geben felbft

zuweilen in braunen Eisensandstein über. Auffer Sandförnern sind manchmal auch Duarzgeschiebe eingemengt und zuweilen in solcher Menge, daß eine Art von Conglomerat dadurch entsteht. Als lleberzug zeigt das Raseneisenerz nicht selten Blaueisenerde, wie z. B. auf den Ziebewiesen bei Schnellsörtel. Man kann hier die Farbenveranderung der Blaueisenerde oft sehr deutlich wahrnehmen; im frischen Zustande ist sie blag blaulichgrau, beinahe weiß, der Luft ausgesetzt aber nimmt sie schon nach wenigen Tagen ihre schone santebaue Farbe an. Die Einmengung von braunem und gelbem Eisenocher ist schon den erwähnt worden. Selten sind Einschlüsse von rothem Eisenocher und von Mangauschaum; auch Glimmerblatichen und kleine Parthieen von Kasertoble sind denin sehr sparfam, die letztern z. B. im Sumpserz bei Rieder-Rengersdorf. Endlich zeigt das Raseneisenerz auch Thomparthieen eingeschlossen, wie z. B. bei Riedty und Rieder-Rengersdorf.

Bon Organismen findet man im Raseneisenerg manchmal Insusorien, besonders die Schaalen ber Gallionella ferruginen nach Ehrenberg, so wie auch verschiedene vegetabilische Theile.

#### 3. Bilbung bee Rafeneifenersee.

Das Rafeneisenerz ift ein neues Gebilde und fommt in sumpfigen Gegenben vor. Es bildet fich überall, wo ftagnirende Gewäffer find, nicht nur in Sumpfen, auch auf feuchten Wiesen, in Torfmooren und in naffem fandigem Boden, feltener in Landseen, wie in Schweben. Die Gewäffer liefern für feine Bildung ben Eisengehalt und verwesenbe Organismen, besonders Begetabilien die Phosphorsaure. Auch die Zersehung von Schwesellies und Markasit giebt oft Veranlassung zu seiner Bildung.

Die neue und noch fortdauernde Bildung bes Raseneisenerzes hat zu einer eigenthumlichen Ansicht Beranlassung gegeben. Man hegte namlich früher die Meynung, daß unbrauchbarer ochriger Eisenstein sich in furzer Zeit in schmelzwürdiges sestes Raseneisenerz unnwandle und daß dazu kaum 6-8 Jahre erforderlich seyen. Diese schnelle Erzeugung soll z. B. auf dem Gute Parzig beobachtet worden seyn, wie in einer Schrift von Christ. Gerber: "die unerstannten Wohlthaten Gottes in den beiden Markgrafthumern Obers und Nieder-lausiss", 1770, S. 319. berichtet wird. Es heißt daselbst, daß, wenn unreiner mit Sand vermengter Eisenstein in eine Grube geworfen worden sey, dieselbe nach sechs Jahren sich wieder mit gutem Morasterz angefüllt gezeigt habe. Nach

genauen Erfahrungen find bagegen ein ober mehrere Menschenalter erforderlich, bis eine seite Lage Raseneisenerz ba, wo foldes schon einmal ausgegraben worden ift, sich wieder bildet. (Freiesleben, geognostische Arbeiten, Bb. VI 1817. C. 232.)

Die Varietaten bes Raseneisenerzes tommen gewöhnlich in Verbindung mit einander und nach ihrem Alter über einander vor. Die jungfte Barietat ift bas Morafterz, welches sich wie ein schlammiger Riederschlag noch sortwährend bildet. Unter demselben liegt gewöhnlich das Sumpferz, welches eine größere Festigkeit besitzt, und unter diesem das Wiesenerz als das sestelle und vollstommenfte.

### 4. Lagerflatten bee Rafeneifenergee in ber preugifchen Obertaufit.

Wie bas Raseneisenerz in ben niedrigen Gegenden Deutschands überhaupt sehr verbreitet ift, so trifft man es auch häufig in größeren und kleineren
Lagern in den ebenen niedrigen Gegenden der preußischen Oberlausis, namentlich
in den Flußgebieten der Reisse und Spree auf den beiderseitigen Ufern an,
besonders in der Rase von Sumpsen, Teichen und unter seuchten Wiesen. Es
sind meistens unterbrochene Parthieen, die in geringer Tiefe von etlichen Boll
bis zu einigen Juß unter dem Rasen liegen und häufig Sand oder auch Torf
zur Unterlage haben. Ihre Mächtigseit ift sehr verschieden, von 4—6 30ll bis
über 3 Fuß.

In ben naheren Umgebungen von Mustau find nur fchwache Spuren von Rafeneisenerz beobachtet, aber ein Lager, welches benugt werben fann, ift aufferhalb ber Grenze ber Oberlausit auf bem rechten Ufer ber Reiffe bei Dubrau eine Meile ofisudofilich von Mustau. Das Rafeneisenerz wird bort gegraben und in Keula unweit Mustau verschmolzen.

In bem gangen Gebiete zwischen hoperswerda und Baugen findet fich Rafeneisenerz an vielen Orten. So namentlich bei Coblenz zwischen Maufendorf und Sarchen, wo es unter Wiesen liegt; ebenso ganz nahe bei Sarchen sudoftlich von Wittichenau, wo man es in seinen drei Varietäten in derben tornigen und zadigen Maffen auf freiem kelbe einige Fuß tief im Sande grabt; ferner bei Rachsau und bei Saalau südlich von Wittichenau, wo es ebenfalls gegraben wird; besgleichen links von der Straße von Sarchen nach Konigswarte, bei Wartha und Caminau auf Feldern in und unter Sand, der zum Theil eisenschuffig ift. Es ift an diesen Orten hauptsächlich Sumpferz

mit Parthieen von Wiesenerz burchzogen. Bestlich von Konigswarte wird sehr reines pechschwarzes glanzendes und grobfornig abgesondertes Biesenerz hin und wieder mit Bertiefungen und mit dazwischen liegenden Barthieen von mattem gelblichtraunem Morasterz in großen Massen auf Feldern gebrechen. Roch etwas weiter sublich sommt Raseneisenerz bei Zescha vor. Diese ganze Gegend bietet Raseneisenerz in unterbrochenen Massen unter Aedern dar. Es wird gewonnen und in der Eisenhütte dei Bernsdorf sudwestlich von hoperswerda verschmolzen. Die Raseneisenerzlager erstreden sich aber anch noch weiter sidlich im sachssischen Gebiet dis gegen Baugen hin. Bei Mirka 1½ Stunde nördlich von Baugen liegen einzelne 2 Joll bis über 1 Fuß große Stude von gelblichbraunem und schwarzsich debier wir fleinen unregelmäßigen Bertiefungen, auch hin und wieder mit eingewachsenen Marzsgeschieden auf den Keldern gerfreut.

In ber Gegend von Bernedorf foll ebenfalls Rafeneifeners, aber in unbebentenben Barthicen vorhanden fenn.

Mit vielen Sanbfornern impragnirtes gelblichbrannes Morafterz, worin auch viele fleine Barthieen von schwarzem Biesenerz liegen, welche zum Theil in bunnen Lagen mit einander verbunden find und plattenformige Stude bilben, auffen an beiben flachen Seiten mit Gelbeifenocher überzogen, fommt lagerartig im Sande bei Saap 1/2 Stunde nordlich von halbau vor.

3m nordlichen Theile ber Gorliger Saide ift bas Rafeneifeners giemlich verbreitet. Bei Schnellfortel und Steufer offlich von Freiwalbau und nordlich von Raufcha in ber Rabe ber fogenannten Ronigeberge bilbet es lager im Sanbe unter feuchten Wiefen. Es ftellt einzelne oft große bid plattenformige Daffen bar und liegt ftellenweise nur 1/2 bis 1 Auf tief unter ber Dberflache. Es ericheint in biefer Begend, unter anbern im fogenannten Brandrevier bei Raufcha und auf ben Biebewiesen oftlich von Schnellfortel, in allen feinen Barietaten und febr ausgezeichnet 1) ale pechichmarges glangenbes Biefenerg mit mufchligem Bruche in berben, porofen und gerfreffenen Daffen, felten aber gang unvermengt, fondern meiftens ftellenweise mit weiffen Quarafornern verwachfen, 2) ale Sumpferg, gelblichbraun bie faft fdmarglichbraun, berb, fnollig, poros, von unebenem Bruche, ichimmernd ober wenig glangend und oft mit groben und feinen Duargtornern gemengt, 3) ale Morafterg, gelblichraun, aber auch burd ftarte Impragnation von Gelbeifenocher ftellenweise ochergelb, berb, poros, mit erdigem Bruche und matt, juweilen reichlich mit Sand gemengt, in ber Regel bas jungfte Bebilbe. Gammtliche Barietaten haben gurveilen auch bie Korm großer und kleiner Knollen, viel feltener find fie röhrenjörmig und selbst pfeisentöhrig. Das Wiesenerz, welches die größte Kestigkeit besitt, trifft man besonders schon auf den Ziebewiesen an, wo es zuweilen auch kleine nicht zusammenhangende Barthieen darftellt, welche von einander durch matte Barthieen von Sumpferz getrennt sind. In die derben und knolligen Stücke ziehen sich manchmal auch kleine Parthieen von gelbem und braunem Eisenocher hinein und in dem Sumpferz auf den Ziebewiesen zeigt sich oft Blaueisenerde als Ueberzug. Iwischen Rauscha und Schnelkörtel kommt unter andern auch rauhes dunkeldbraunes Sumpferz mit sehr unregelmäßigen Bertiefungen und knolligen Hervorragungen vor und dasselbe hat stellenweise viele grobe und zum Theil edige Duarzkörner eingeschlossen. Das Raseneisenerz von Schnelkörtel und Rausch wird in einem Gisenhohosen bei Schnelkörtel verschmolzen. In sicherer Zeit muß sehr viel Raseneisenerz dei oder um Rausche gewonnen worden seyn, wie man an den zahlreichen Massen besselben sieht, aus denen die Mauern der dortigen Hauser gebaut sind.

In der Umgegend von Rothenburg zeigen sich viele lagerartige Parthieen von Raseneisener. Bei Tormersdorf 1/4 Stunde öftlich von Rothenburg liegt Sumpferz mit schwarzen Wiesenerzparthieen und mit fleinen Duarzegeschieben verwachsen im Sande der Reisse. Ferner sind einzelne Lager von Raseneisenerz bei dem Dorfe Spree am weissen Schops eine Stunde nordwestlich von Rothenburg, bei Steinbach auf dem linten Reissenfer 2 Stunden nördlich von Rothenburg, bei Sanih auf dem rechten Ufer der Reisse 2 Stunden nördlich von Rothenburg, und bei Dobers 21/2 Stunden nördlich von Rothenburg ebenfalls auf dem rechten Reissense

Gefchiebeartige Stude von Rafeneisenerg mit eingeschloffenem Thon und Gelbeisenocher finden fich bin und wieber im Sande in der Gegend um Riesty. (Leste's Reise 2c. S. 183.)

Gelblichbraunes mattes Sumpferz mit unebenem Bruche, abwechseind mit fleinen zum Theil langlichen Parthieen von schwarzem glanzendem Wiesenerz mit Heinmuschligem Bruche, liegt in geringer Tiefe von nur 1/2 bis 3 Buß unter der Oberfläche einer Wiese ganz nahe rechts neben der Straße, die von Rieder-Rengersdorf nach Robersdorf und Niesty führt, nur 10 Minuten bis 1/4 Stunde von Nieder-Rengersdorf entfernt. Es wurde früher dort gebrochen und die Stellen erfennt man noch an fleinen Einsenfungen und Aufwöhlungen des Erdreichs; im Sommer 1856 lagen noch große und fleine Stude diese Rasensienerzes bort angehäuft. Es find meistens schone und reine Stude

welche hin und wieder fleine dunne Lagen von glanzender Faferfohle von 1-4 Linien im Durchmeffer eingemengt enthalten. Manche Stude find auch mit etwas granlichweiffem Thon so wie mit Gelbeisenocher durchzogen; selten ift barin Rotbeisenocher eingesprengt.

Spuren von Rafeneiseners bemerft man auch in sumpfigem Boben an einigen Stellen norblich von Gorlit.

Auf ben Torfwiesen bei Ober-Lichtenau westlich von Lauban findet fich bin und wieber gelblichbraunes Sumpferz in großen stumpfedigen Studen. (Beste's Reise ic. S. 215, 321.) — Bei Schönbrunn fommt ebenfalls Rafenetisener vor, von welchem jeboch, so viel bekannt ift, fein Gebrauch gemacht wirb.

Dhne Zweifel findet fich Rafeneisenerg noch an vielen Orten in der preußischen Oberlaufit, wo ce aber entweder nicht aufgededt oder nur sehr wenig befannt ift.

In ber fachfifden Oberlaufit ift bas Rafeneifenerz ebenfalls nicht felten; ein paar Fundörter in berfelben (Königswarte und Mirka) find oben genannt worden, ba das bortige Bortommen mit dem preußifden zusammenhangt.

In ber Niederlaufis hat das Rafeneifenerz eine große Ausbreitung; bie wichtigsten Fundorter befielben hat Freiesleben aufgezählt. (Ueber das Bortommen und die Benützung des Rafeneifenfteins im Cottbuffer Areise; in Freiesleben's geognostischen Arbeiten, Bb. VI. 1817. S. 216-243.; oder in den Beiträgen zur mineralogischen Kenntniß von Sachsen, I. Lieferung.)

## 3. Benütung bee Rafeneifenerges.

Das Rafeneisenerz bient hauptsachlich jum Eisenschmeigen und wird so faft überall benügt. Es ift ein fehr leichtsluffiges Eisenerz und wird gewöhnlich in Berbindung mit andern Eisenerzen verschmolzen. Am meisten ift es zum Gußeisen tauglich. Aufferdem kann es aber auch als Baue und Mauerftein gebraucht werden und wurde als solcher besonders in früheren Zeiten angewandt, wie noch jest viele alte. Mauerwerke, die darans bestehen, z. B. in Hannover, in der Marf Brandenburg und in der Oberlausit selbst bezengen.

## III. Quellenabfate.

Sowohl aus gemeinen Sugwafferquellen als ans Mineralquellen entfteben burch Nieberschläge verschiebenartige Gebilbe. Die Arten biefer Gebilbe find folgenbe. 1. Kalfige Duellenabsate. Dieses sind die neuesten durch Riederschlag aus falten und heiffen falkbaltigen Quellen erfolgenden Bildungen von tohlensaurem Kalf, größtentheils von der Gattung des Kalfhaths, seltener von Aragonit. Es ist der jung fie Susmasserfalksein (Limnocalcit & Th.), welcher theils fascig oder tleinkörnigeblättrig, wie & B. Kalksinter, Erhsenstein ze, theils dicht, tuffartig und porös ist, wie Kalksuff, theils auch erdig. Er ist oft ganz rein, oft aber auch fieselhaltig und merglig, zu welcher letteren Barietät der sogenannte Wiesemergel gehört. Richt selten sind in ihm Reste und Abbrüde von Pflanzentheilen und Süswasseronchylien und Landmuscheln, seltener Saugethierknochen eingeschlossen. Er bildet sich hauptsächlich in Nieberungen, doch zuweilen auch in hochgelegenen Gegenden, auf beide Beise in verschiedenen Ländern. Die Quellen, aus welchen fohlensaurer Kalf sich niederschlägt, der sich auf den darin besindlichen Körpern abset, nennt man incrustirende Quellen.

In der preußisichen Oberlausip find zwar manche Quellenabfage mehr oder weniger falthaltig, doch giebt es, so viel befannt ift, feine mit fehr reich- lichem oder überwiegendem Kalfgehalt.

- 2. Riefelige Duellenabfase. Diese werben vorzüglich durch heiffe Quellen, seltener durch falte hervorgebracht und bestehen in Riefelfinter und Riefeltuff, wie sie besonders in Menge ber Gepfer auf Island absest. Sie find in fortwährender Bildung begriffen. In ber Oberlausit hat man bis jest feine solche Absase wahrgenommen.
- 3. Eifenhaltige Quellenabiate bestehen am haufigften aus gelsbem und braunem Eisenocher, welcher theils als erdiger Ueberzug auf anderen Gebilben, theils als pulverformiger Riederschlag sich darftellt und eine haufige Erscheinung ift. Sehr felten trifft man in Quellen auch Schwefelfies an und zwar nur als schwachen Ueberzug und in sehr kleinen Parthieen.

Einen geringen Absat von gelbem und braunem Gifenocher zeigen auch manche Duellen und bie baraus absliessenden Bache in ber preußischen Ober- laufis. Das Baffer, aus welchem fich solcher Ocher abset, hat oft selbst eine gelbe ober braunliche Farbe, wie besonders in ben sumpfigen und Moorgegenden, g. B. westlich von Soverswerba, sublich von Leipe, bei Bernsborf u. f. f.

## IV. Bermitterungs= und Bermefungsproducte.

# A. Berwitterungsproducte.

Durch Berwitterung und bas baburch bewirfte Zerfallen und Auflofen fefter Gebirgemaffen entfleben haufig Canb, Grus, Gefchiebe, Thon und

Lehm, beren ichon bei einigen Formationen Erwähnung geschehen ift. Die Beschaffenheit bieser Berwitterungsproducte richtet fich nach ber Art ber zerftorten Gebirgsgesteine. Das Waffer ber Quellen, Bache und Fluffe, welches fich mit ben verwitterten Maffen verbindet, befordert die Zertrummerung, Bertleinerung und Zerreibung ber abgeloften Theile und veranlast badurch besonders die Bilbung von Sand, Grus, Thou und Lehm.

Thon- und Lehmlager als Berwitterungsproducte findet man in allen Gebirgsformationen, selbst in den altesten, wo man fie nicht vermuthet. Sie scheinen an folden Orten durch eine sehr lange fortgesete Anflösung von Granit und ahnlichen Gesteinen hervorgebracht worden zu seyn, daher man darin auch oft noch Granitstude findet. Solche Thon- und Lehmlager können in Folge langdauernder Verwitterung zu jeder Zeit entstanden seyn, sind aber besonders häusig Bildungen der neuesten Zeit. Ein Thoulager dieser Art besindet sich in der Oberlausig nördlich von Mengelsdorf unweit Reichenbach, nahe bei der dortigen Ziegelet und dem Borwerse Löbensmuh. Es besteht aus einem schmupig weissen und grauen Thon, worin viele zum Theil noch seife Granitstücke liegen.

Auch durch eine totale Berwitterung ober Auflösung von Basalt fann möglicherweise Thon ober Lehm entstanden seyn, wie nach manchen Localitäten besielben zu vermuthen ift. So der Lehm am Fuße oder an Abhangen mancher Basaltberge, wie z. B. am untern nördlichen Abhange des Strombergs bei Weissenderg, am Juß des Deutsch-Baulsdorfer Spisbergs, vielleicht auch am südlichen Fuße der Landsfrone. Bekanntlich erleidet der Basalt häusig eine Umwandlung in Bade und aus dieser kann durch noch weiter fortgesehte Auflösung zulest Thon entstehen.

## B. Bermefungsproducte.

Die jungften und oberften Gebilde an ber Erboberflache find biejenigen, welche burch Berwefung organifder Rorper, besonbere vegetabilifder entftehen. Diefe Gebilde find ber Torf und bie Dammerbe.

## AA. Corf.

(Turf. Tourbe. Peat.)

Der Torf ift eine aus verweften und mehr ober weniger umgewandelten Bflangentheilen bestehende Maffe, im Befentlichen aufammengefest aus humus 377

ober Mober d. i. einer braunen pulverförmigen leicht brennlichen Substanz, welche durch Berwesung organischer Theile entsteht und humussaure enthält, und aus vegetabilischer Faser oder Zellensubstanz, die aber in einem gewißen Zustande bes Torfs auch verschwindet. Im lepteren Falle geht er in eine ansscheinend homogene dichte oder erdige Masse über.

Torf.

Der Torf ift sehr weich, loder, aber auch ins Fefte übergehend, leicht, im ausgetrockneten Zustande von einem spec. Gewicht = 0,5 bis 0,6, schwärzelichbraun bis pechschwarz, seltener gelblichbraun, matt und verbrennt leicht mit oder ohne Klamme unter Entwickelung eines unangenehmen Geruchs und mit Hinterlassung von Asche. Seine demischen Bestandheile sind im Wesentlichen die der Braunschle, doch enthält er auch Jumussäure und Kohlensaure und nach Mulder ausserbeite den deinfäure, Duellsäure, Duellsäufeure und Torfsäure so wie auch noch mehr oder weniger fremdertige Bestandheile. Die entsernteren Bestandtheile des Torfs von Champedr-Fen sind nach Mulder: 57,79 Kohlenstoff, 6,11 Wasserstoff, 30,77 Sauerstoff, neht 5,33 Asche. (Erdmaun's Journ, f. prakt. Chemie. Bd. XVI. S. 246.) Gewöhnlich ist der Torf auch mit erdigen Theisen und mit braunem oder gestem Essenweisengt. Er ist ein Product der neuesten Zeit und noch in sortwährender Bildung begriffen.

### 1. Barictaten bee Torfe.

Die Berichiebenheiten bes Torfs beruhen hauptsächlich auf ben verschiebenartigen Begetabilien, aus benen er sich gebildet hat und auf bem verschiedenen Grade ihrer Zersehung. Die Pflanzeureste sind darin oft noch mehr oder weniger gut erhalten, werden aber bei weiter fortgeschrittener Berwesung unseuntlich und verschwinden zuleht ganz, indem das vegetabilische Gewebe in eine compacte Masse übergeht. Bon dem Grade der Zersepung hangt auch die Farbe des Torfs ab. Derzenige Torf, in welchem die Pflanzen am meisten zersept sind, hat die dunkelste Farbe.

Rach ber Art ber ben Torf bilbenben Pflanzen unterscheibet man als Barietaten folgende: Moostorf, Heibetorf, Schilftorf, Rohrtorf, Bapiertorf, Holztorf, Fasertorf, Tangtorf ober Meertorf. Der Moostorf (Sphagnumtorf) ift entweber allein ober größtentheils aus wenig zersetem sogenanntem Torsmoos b. i. Sphagnumarten, besonders Sphagnum palustre zusammengesetz; er hat in der Regel eine hellbraune Farbe und enthält sehr wenig Humusssaue. Der Papiertorf, welcher aus dunnen Lagen wie aus Bastlamellen besteht, ift ebenfalls hellbraun und leicht. Alle anderen Barietaten

haben eine mehr ober weniger bunkelbraune Farbe, die zuweilen selbst ins Schwarze übergebt und enthalten ziemtich viel Humussane, die bunkelsten am meisten. Der schwarze Torf hat gewöhnlich ein größeres Gewicht als ber braune und einen höheren Werth. In ben Torsmooren geht der Torf oft von oben nach unten allmählig ins Schwarze über, wie z. B. in den Emstorsmooren, wo die oberen Lager meistens braun, die unteren schwarz sind. Der Heidetorf ist hauptsächlich aus Burzeln und Stängeln von Heidestraut gebildet, der Holztorf aus dem Holz von Waldbaumen, besonders aus Nadelhölzern, der Fasertorf größtentheils aus Resten von Eriophorum vaginatum, der Meertorf vorzüglich aus Seetangen.

Der Torf, welcher teine erfennbaren Bflanzentheile mehr zeigt, sondern eine amorphe anscheinend homogene Masse darftellt, ift entweder dicht oder erdig. Der dichte ist der Bechtorf von pechschwarzer oder von der duntelsten schwärzelichbraunen Farbe, im Striche glanzend von Fettglanz und enthält die größte Menge von Humussaure und Humusblohle. Durch mitrostopische Untersuchung sind in ihm nur sehr kleine schwarze oder braune Körnchen zu erkennen. Der erdige Torf ist mehr oder weniger duntel braun und der erdigen Braunschle sehr ahnlich. — Rach Grisebach soll der amorphe Torf aus der Bermoderung weniger Ericeen und Evperaceen entstanden seyn.

Un manchen Orten ift ber Torf mit mehr ober weniger Schwefellies burchbrungen und wird wegen feiner Benugung Bitrioltorf genannt. Ein folcher ift a. B. ber Torf bei Reula unweit Mustau.

Die mechanische Zerftörung und chemische Zersetzung ber im Torf enthaltenen Pflanzentheile kann allmählig einen solchen Grad erreichen, daß das Gewebe der Pflanzen ganz verschwindet und sich, wie bereits bemerkt wurde, in eine compacte Masse umwandelt. Diese Umwandelung sindet häusig beim Torf ftatt; doch soll nach Grisebach der Moodtorf eine solche nicht erleiden, vielmehr das Gewebe desselben bei allen Einwirfungen von aussen unzerstört bleiben. Zum Beweise sührt er eine geschlossene Schicht von Moodtorf von 3-4 3oll Mächzigkeit an, welche sich unter dem Drude eines 20-25 Fuß starten Lagers von braunem und schwarzem amorphem Torsmoor in ganz unverändertem Zustande erhalten hat. (Grisebach, über die Vildung des Tors in den Emsmooren aus deren unveränderter Pflanzendede. Göttinger Studien. Bd. VI. Göttingen 1845.

5. 255 st.) Diese Erscheinung könnte aber eben in der völligen Abgeschlossenheit des Moodtorslagers und in dem Mangel an Luftzutritt ihre Erklätung sinden.

Manche Torflager bestehen nur aus einer Barietat von Torf, in anderen

wechseln verschiedene Barletaten mit einander ab. Der Moostorf erscheint zuwellen, wie aus bem oben angeführten Beispiele erhellt, in untergeordneten Lagern zwischen andern Torsmaffen, ober er liegt als die oberfte Schicht über anderem festem Torf 3. B. über Pechtorf. Ebenso bildet der erdige Torf zuweilen die Dede von anderem Torf ober auch zwischenliegende Refter.

### 2. Bortommen, Ausbehnung und Dachtigteit bes Torfe.

Der Torf bilbet Lager, Torfmoore genannt, von einem balb loderen balb feften Gewebe von Pflanzentheilen, besonders Burgeln und Stangeln, die burch ihre Berwesung mehr oder weniger verandert oder felbst in eine anscheinend homogene Maffe umgewandelt sind. In den oberen Theilen der Torsmoore find die Begetabilien oft nur wenig verandert oder nicht zerfest, in der Tiefe sind sie in der Regel zunehmend verandert und zu unterft am meisten zersest und verlieren sich zulest ganz in eine schlammige oder compacte Masse. Je mehr die Berschung der Pflanzen beim Ausschluß der Luft fortschreitet, besto tohlensttoffreicher wird die Torssublanz.

Um haufigsten sind die Torfmoore in niedrigen Gegenden, wo ftehendes Baffer sich ansammelt, im Grunde feuchter Thaler, an Ufern von Geen und Teichen, an Meeredfuften und langs bem Ufer langsam flieffender Strome und Fluffe. Aber sie kommen auch an Gebirgsabhangen und auf Gebirgsplateaur vor, wie g. B. am Broden, in Irland, in den Bogefen u. f. f.

Die Torfmoere haben oft eine fehr große Ausbehnung, die größte an ben niedrigen Ruften ber Meere und Geen und an ben Ufern der Fluffe und Ströme, besonders in nördlichen Landern. In Gebirgen bagegen haben fie nur einen geringen Umfang.

Die Machtigkeit bes Torfs ift fehr verschieben. Es giebt Torflager von nur einigen Boll, aber auch solche, welche eine Machtigkeit bis zu beinahe 50 Fuß erreichen. (Lesquereux, Untersuchungen über bie Torfmoore im Allgemeisnen. Ans bem Französischen mit Bemerkungen von Sprengel und Lasius; hers ausgegeben von v. Lengerke. Berlin, 1847. S. 6.) Auch die Oberlausis besigt sehr machtigen Torf, wie z. B. zwischen Bernsborf und Leipe, wo die Machtigeteit eines Torflagers bis zu 40 Fuß beträgt.

## 3. Dberflache, Bebedung, 3mifdentager und Unterlage bee Torfe.

Manche Torflager find unbebedt und haben an ihrer Oberflache nur eine einformige und fvarliche Begetation, namlich gelbliches Moos, furge Grafer,

Heibefraut, hin und wieder heibelbeerstauden und Binsen, dazwischen auch verfrüppelte Straucher. Andere Torflager liegen unter einer Bebedung von humus oder Dammerde, oft mit mehreren Fuß tiesem Rasen, oder von Sand, und haben zuweisen auch fruchtbare Felder über sich. Auf der Rasendeste über den Torsmooren wachsen auch Baume, besonders Radelhölzer, wie z. B. Kiefern, die aber meistens nur schlecht gedeihen, auf den Hochmooren Rordbeutschlands und anch der Oberlausiß. Selten sind die Torsmooren mit Lehm oder Mergel oder auch mit Kaltuss bedet; so z. B. ein 20 Auß mächtiges Torslager bei Schievelbein in Hinterpommern, welches nach E. Sprengel unter einer 60 Kuß mächtigen Lehm., Sands und Wergelschick liegt. (Lesquereur a. a. D. S. 6.), und ein Torsmoor bei Wotiers im Jura an den Usern der Reuse, welches in seiner gauzen Ausdehnung mit Wergel bebeckt ist. (A. a. D. S. 56.)

Als 3wischenlager zwischen Torfmooren erscheinen zuweilen Thon und Sand. Ein paar machtige Thonlager wurden in Holland zwischen bem Torf angetroffen. In einem dort gegrabenen Brunnen fam man von oben herab zuerst auf ein 20 finß machtiges Lager von Torf, nuter diesem auf eine 14 fuß starke Schicht von weißlichem Thon, auf welchem wieder ein Torslager von 18 kuß Machtigkeit solgte und unter diesem eine zweite 14 kuß machtige Thousschicht. Um User des Renenburger See's liegt eine 1/2 kuß machtige Sandschicht zwischen zwei Torslagern von 4 kuß Dide. (Lesquereur, Unters. üb. Torsm. 1c. S. 55.)

Die Unterlage ber Torfmoore ift in niedrigen Gegenden haufig Sand, zuweilen aber auch ichwarze Erbe, die aus verwesten holzigen Begetabilien entstanden zu feyn icheint. Um Renenburger See liegt z. B. der Torf unmittelbar auf Sand und in einem Theile der preußischen Oberlaufit wie z. B. bei Renla unweit Mustau, bei Michalten unweit Hoperswerda u. a. D. ebenfalls.

Die Torfmoore auf Gebirgsabhangen haben schiefrige Felsmaffen jur Unterlage, wie in Irland, im Jura u. a. D., oder Granit wie am Broden, auch Basalt, Sandstein, in einem Theil des Jura Mergel, im Grunde des Creux-du-Vent auch Kalkstein, indem bort Sphagnen auf feuchten Stämmen und auf Kalksteinrummern sich ausgebreitet haben. Um subwestlichen Abhange des Dubringer Bergs unweit Wittichenau liegt der Torf unmittelbar auf Grauwade. Aus dieser verschiedenen Beschaffenheit der Grundmaffen schloß Lesquereux, daß der Untergrund keinen Einfluß auf die Torfbildung habe. (A. a. D. S. 71 u. 72.) Grifebach ist aber boch der Ansicht, daß die Beschaffenheit des

Bobens, auf welchem ber Torf fich erzeugt, eine Einwirfung auf Die verschiebenartige Beschaffenheit ber Torsmoore ausube.

- 4. Ginichtuffe frembartiger Dineralien und Refte organifcher Rorper im Torf.
- 1. Bon frembartigen Mineralien find bem Torfe am haufigten Schwefelfies und Markafit eingemengt, boch meiftens nur in sehr kleinen Barthieen oder sein eingesprengt, wenn auch reichlich, wie z. B. in ben Torflagern bei Reula und Weißwasser unweit Mustau. Ferner sind ihm zuweilen kleine Parthieen von Raseneisenerz, namentlich Morasterz untergeordnet; auch ift er stellenweise mit Gyps, Alaun oder Cisenvitriol durchdrungen. Blaueisenerde erscheint in ihm zuweilen als bloger Ueberzug oder eingesprengt und derb, wie z. B. im Torf bei Reichenbach. Rach Hauß mann ift auch als Seltenheit Retinit im Torf gesunden worden. (Hausen. handb. d. Min. Ih. II. Bb. 2., 2. Ausg. 1847. S. 1500.) Das Erdol, welches sich im Torf bei Michalsen und Bernsdorf unweit hoverwerd erzeugt, muß hier ebenfalls erwähnt werben.
- 2. Bon Reften organifder Rorper find naturlich bie Bflangenrefte als jum Befen bes Torfe geborig in Menge vorhanden; in manden Lagern fommen aber auch großere Baumftamme und gmar in ben vericbiebenften Stellungen por. Bon thierifchen Reften findet man in ben Torfmooren namentlich Infecten und Mollusten, g. B. Chaalen von Arten von Lymnaea, Planorbis, Clausilia, Helix u. a. Der Torf bee Jura enthalt g. B. nach Lesquereur Condplien von benfelben Arten wie biejenigen, melde noch an ber Dberflache bes Bobene leben ober von ben Bellen ans Ufer geworfen merben. (A. a. D. S. 204.) Auch Jufusorien fommen im Torf vor. Ferner trifft man barin nicht felten Anochen von Birbelthieren an, welche theile ausgestorbenen theile noch lebenden Arten angehoren, namentlich Rnochen von Elenthieren, Rennthieren, Siriden, worunter ber ausgestorbene Riefenbiric (Cervus megaceros) in Irland, von welchem aus einem Torflager ber Infel Dan ein 10 Auf 10 Boll langes und 6 Auf 6 Boll bobes Berippe ausgegraben wurde, welches im Dufeum in Cbinburgh aufbewahrt wird; aufferbem Anochen von Bferben, Dofen, Schweinen, Bibern u. a. In einigen Torflagern find auch Menfchenknochen und Runftproducte, Die auf ein bobes Alter hindeuten, gefunden worden. Mus einem Torfmoor in Oftfriedland jog man einmal bas Cfelett eines Mannes hervor, an beffen noch erhaltenen Rleibern man erfannte, baß er feit ungefahr taufend Jahren bort vergraben gewesen fepu mußte. (Les-

quereur a. a. D. S. 77.) — In ber Oberlaufit ift ber Torf im Allgemeinen ohne thierifche Refte; es follen nur einmal bei Reichenbach einige fleine Rnochenrefte im Torfe angetroffen worden fenn, wovon aber nichts Raberes befannt ift.

### 5. Bitbung bee Torfe.

Der Torf entsteht durch Berwefung von Pflanzen, wodurch biefe mehr ober weniger verändert und zulest ganz umgewandelt werben. Und zwar geht er aus ebendenselben Pflanzen hervor, welche an der Oberstäche der Torflager wachsen, was sich thatsächlich beweisen läst. Denn jeder Stich eines Torflagers lehtt, daß die Pflanzenarten, die auf der Torfnasse wachsen, auch in der Tiefe sich fortsegen und nach unten allmählig in den Justand der Vertorfung übergehen. Der Torf bildet sich also nach unten durch successive Lagen, in welchen eine sorischreitende Zersehung der Pflanzen wahrzunehmen ist. Im Gegensabe zu dieser Thatsache sieht die Ansicht Boigt's, welcher den Torf für eine Art unter irdischer und eigenthümlicher Begetation hielt, auf welche die Pflanzen an der Obersläche seinen Einsluß hätten. (Boigt, Bersuch einer Geschichte der Steinsohlen, Braunsohlen und des Torfs. Weimar, 1782.) Diese Ansicht ist ebenso ber Beobachtung widerkreitend, als die Meynung Scheuchzer's, welcher den Torf für eine rein nineralische Substanz erstätete.

Die Pflanzen, welche zur Bildung bes Torfs beitragen, find vorherrsichend freptogamtiche, besonders Moofe, nachft biefen monocotyledonische Bhanerogamen, wie Rietgras, Binsen, Rohr, Grafer u. a., und eine geringere Auzahl bicotyledonischer Phanerogamen, wie gewiße Baume, namentlich Pinus, Birken x., so wie heidefrauter (Erica) u. a.

Rach dem Berhatten des Torse jum Gewässer giebt es eine zweisache Bilbung besielben, je nachdem er unter dem Wasser oder über demselben bloß auf seuchtem Boden entstanden ift, wonach auch die Pstanzen, welche die Bildung hervorbringen, verschieden find. Die auf die erste Art entstandenen Torsmoore nennt man infraaquatische oder Unterwassermoore, die anderen supraaquatische Torsmoore oder Ueberwassermoore oder Hochmoore. Die infraaquatischen Torsmoore, auch Sees oder Sumpsmoore und in Nordbeutschand Grünlandsmoore genannt, unterschelben sich von den supraaquatischen Torsmooren dadurch, daß in jenen die hygrossopischen Moofe sehlen, in den supraaquatischen aber vorhanden sind. Der Tors der infraaquatischen Moore wird oft Seetors genannt. Nach Dau haben die meisten großen Hochmoore da ihren Ursprung, wo das Wasser absließen und sich nicht bis zur Höhe bes Torse erheben fann. Nach

Sprengel bagegen erhebt sich bas Regen, und Schneewasser, welches der Untergrund nicht durchläßt, durch die Haarrohrchenanziehung der Torsmasse bis an die Obersläche und veranlaßt so die Entstehung neuer Torspslauzen. Nach ihm ist jedes Torsmoor, auch wenn es sich noch so hoch über das Grundwassererhebt, an der Obersläche auch im hohen Sommer seucht. (Lesquereur, Unters. 16. S. 33.) — In ihrem Innern haben die Torsmoore das ganze Jahr hindurch eine sehr niedrige Temperatur.

Torf.

Die Erhaltung ber Begetabilien und ihre Umwandelung in Torf wird burch bie barin fich bilbenbe Sumusfaure beforbert, indem Diefe Caure Die Berfegung verhindert ober verzogert. Rach Sprengel ift aber auch bem Baffer, ber Abhaltung ber guft und ben demifden Bestandtheilen ber Bflangen ein mefentlicher Antheil an Diefer Birtung quaufdreiben. Baffer ift bei ber Torf. bilbung immer vorhanden; es ift entweder Quellmaffer ober fammelt fich burch Riederichlag von ten umliegenden Soben, ober es wird burch leberichmem-Bas die Sumusfaure betrifft, fo gerfest fich biefelbe in mungen fagnirenb. ber Temperatur unfere Clima's febr langfam, bagegen febr fonell in einer boben Temperatur, baber es in beiffen ganbern feine Torfmoore giebt. Roch mehr ale bie Sumusfaure icheint Die von Mulber im Torf entbedte Torffaure ber Berjegung ber Bflangenrefte entgegenzuwirfen. (Leeguereur a. a. D. G. 35, 36.) - Die Unfichten über Die Bildung bes Torfe befonbere burch ben Untheil ber Sumusiaure bat Bieamann in feiner Breisidrift (über Die Entftebung, Bilbung und bas Befen bee Torfe, 1837) jufammengeftellt. Damit fann auch verglichen merben C. Eprengel's Abhandlung uber Die Entftebung bes Torfe. in ben Mögliner Unnalen, Bb. XIX. Beft 2.

In ben supraaquatischen Torsmooren andern fich die auseinander folgenden Lagen, wie schon oben kurz angedeutet wurde, in Folge der fortschreitenden Torsbitdung aus den an der Oberstäcke wachsenden Pflanzen successiv von oben nach unten. Die obersten bestehen in der Regel aus unzersetzen oder wenig veränderten Woosen, zum Theil auch aus anderen Pflanzen und sind leicht und schwammig. Auf diese folgen nach unten sestere und schwerere Lagen von mehr zersetzen Begetabilien und zu unterst die am meisten zersetze und dichtelte Masse, welche der vorzüglichste Tors ist. Dieses ist in der Regel die Auseinandersolge der Lagen im supraaquatischen Tors. Indessen ist doch diese regelmässig sortschreitende Zersetung nicht ohne Ausnahme; nach Lesquereur sind dichte Massen zuweilen auch im oberen Theile eines Torslagers vorhanden.

Den hauptfachlichften Antheil an ber Bilbung bes Torfe ber fupraagua-

tifchen Torfmoore baben bie Torfmoofe ober bie Arten von Sphagnum, movon bie gewöhnlichfte Urt Sphagnum palustre ift. Diefe Moofe faugen febr viel Baffer aus ber Atmofphare ein und bringen baburd Torflager guf Gebirgegbhangen berpor, mo fonft bas Baffer nicht fieben bleibt. Sie fegen fich auf holguberreften feft und umgeben biefe vorzugeweife. In ben Juramooren erfcheinen bie Sphagna nicht nur an ber Dberflache, fonbern haben bie gange Torfmaffe gebilbet. Der beste Juratorf, ber in einer Tiefe von 10-15 Fuß geftochen ift, befteht faft gang baraus. (Lesauereur g. a. D. G. 43 f.) Auffer ben Sphaanumarten fommen in ben in ber Bilbung begriffenen Sochmooren auch Hypnum fluitans und Arten ber Gattungen Erophorum, Melica, Myrica, Empetrum, Vaccinium, Erica u. g. por. Mus ben Reften von Eriophorum vaginatum (Bollgras) befteht faft gang ber Rafertorf ber norbifden Sochmoore. (A. a. D. S. 195.) Die Juramoore enthalten auch viel Eriophorum alpinum und E. angustifolium. Bu ben baufiaften Torfofiangen gehoren ferner noch bie Arten von Carex. Scirpus, 1. B. Scirpus caespitosus, Juncus etc. Bon bicotylebonifchen Bemachfen tragen gur Bufammenfegung bee Toris in ben Sochmooren Die Riefern bei, befondere Pinus pumilio, welche nach Lesquereur bas Bachethum bes Torfes ju befchleunigen fcheint.

Die infraaquatischen Torsmoore ober Seemoore bilben sich an Meerestüften, an ben Ufern von Lanbseen und Klussen, wenn bie seichten Gemässer nicht mehr heftig bewegt werben, ebenso auch in kleinen Seen und Teichen auf Gebirgen, wo die beiben Bedingungen zur Bildung bes Torfs vorhanden sind, flaches Wasser ohne merkbare Strömung und holzige Begetabilien. Diese infraaquatischen Torsmoore erheben sich selten über den Basserpiegel, bilden aber doch manchmal einen Uebergang in Hochmoore, wenn die holzigen Pflanzen auf dem Torf Burzel sassen, nachdem dieser die Oberstäche des Bassers erreicht hat und die Sphagnen an den Trümmern jener Pflanzen sich sessiehen. Die infraaquatischen Torsmoore zeigen nach Lesquereur seine solche Schichtenabwechselung, keine Lagen von verschiedener Beschaffenheit, wie die supraaquatischen, der Torf ist in ihnen vielmehr anschienend homogen und von sehr wenig unterssiedlicher Beschaffenheit. (Lesquereur a. a. D. S. 69.)

Die infraaquatischen Torfmoore sind von einer weit geringern Angahl von Gewächsen gebildet, als die supraaquatischen. Es sinden sich darin größtenstheils monocotyledonische Arten, unter andern namentlich Scirpus lacustris, Sc. palustris, Juncus obtusisorus, Acorus calamus, Sparganium simplex, Potamogeton natans, Alisma plantago, Phragmites communis (Arundo phragmites),

Equisetum limosum, Arten von Carex, Callitriche u. a.; aber auch einige bicotyledoniiche Pflangen, wie Polygonum amphibium, Ranunculus aquatilis, Ranunculus Lingua u. a.

Torf.

In vielen Gegenden find an ben Stellen, welche jest Torflager einnehmen, fruher Walber vorhanden gewesen und ber Torf hat fich nach ber Zerftörung der Walber gebildet. In Großbritannien findet man nach Rennie noch jest unter manchen Torfmooren ganze Walber, welche ohne Zweifel durch Orfane umgestützt find, weil darin alle Baume nach einer Seite bin liegen mit noch aufrechten und in der Höhe einiger Fuß abgedrochenen Stammen. Aehnliche Erscheinungen sann man anch in Holland und im nörblichen Deutschland wahrenehmen. Nach C. Spreugel liegt das große Torfmoor bei Giffhorn in Lüneburg, welches 26—28 Kuß tief, 6 Meilen lang und eine Meile breit ift, auf einem durch Feuer zerftörten Fichten., Eichen. und Birkenwald. (Lesquereur a. a. D. S. 12 ff.)

Das Borfommen von Balbern unter Torflagern und bas baufige Borhandenfenn von Solgstammen in ber Maffe bes Torfe bat au ber Unficht Beranlaffing gegeben, bag ber Torf überhaupt burch Berftorung von Balbern und durch Ablagerung und Berfebung ihrer Ueberrefte entftanden fen. Allein wenn auch wirflich mancher Torf burch Berfetung von Baumftammen fich gebildet hat, fo ift Diefes boch bei weitem nicht allgemein feine Entftehung. In ben Torflagern, welche geneigte Bebirgeabhange bededen, ift feine Gpur von Baumftammen ober Solgtrummern vorhanden, wie g. B. in ben ungeheuren Torfmooren Irlande; folde Lager tonnen alfo nicht aus Bolgtrummern gebilbet fenn, welche Sturme ober Bemaffer jufammengetrieben haben; auch hatten bie Solgrefte burch jede auffere Gewalt von ben Gebirasabhangen fortgeführt merben muffen. Daß gur Erflarung ber Torfmoore Die Erifteng von Balbern nicht nothwendig vorauszusegen ift, beweifen am einleuchtenoften bie Torfmoore an Geen und an Meeresfüften; benn biefe Moore haben eine mehr ober weniger ichlammartige Beichaffenheit und find gang frei von Baumftammen und Burgeln, aus benen ber Torf fich gebilbet haben fonnte. Dan fann baher nur ber herrichenben Unficht beiftimmen, bag ber Torf langfam in flachen Bemaffern aus ben Trummern ber Baffergemachfe und beren fucceffiver Anhaufung entftanben fen, mobei bie Bemachfe ihre brennbaren Gigenfchaften bewahrt haben. Dag ubrigens in manchen Gegenden auch bie Bermefung von Baumen und Strauchern gur Torfbildung beigetragen habe, fann nach ben angeführten Thats

fachen nicht geläugnet werben; unter anbern ift biefes auch in ber Oberlaufit, g. B. im Schwarzsolmer Revier ber Fall.

Aus ber verschiebenen Machtigfeit der Torfmoore, beren oben Erwahnung geschah, muß man auf ein sehr verschiebenes Alter berselben schließen. Da die Bilbung bes Torfe fehr langsam erfolgt, so seben febr machtige Torfmoore ein hobes Alter voraus.

Sowohl auf ben supraaquatischen als auf ben infraaquatischen Torfmooren findet eine Wiedererzeugung des Torfs statt an denselben Orten, wo er ausgestochen worden ift. Die Torfpstanzen sehen sich an eben den Stellen wieder fest, wo sie früher wuchsen, nur muß das Wasser als nothwendige Bedingung der Bildung vorhanden sehn. In den Juramooren sand Lesquereux, daß das Wachsthum des sich wieder erzeugenden Torfs jahrlich im Durchschnitt einen Zoll beträgt. Rach Senf ist der im Moor bei Warmbuchen unweit Hannover seit 30 Jahren wieder erzeugte Torf 4-6 fuß tief. Im Düvelsmoor in Holland füllten sich die bis auf 6 kuß Tiefe ausgestochenen Gräben in weniger als 30 Jahren wieder mit Torf. (Resquereur a. a. D. S. 80 ff. 85.)

Die Biebererzeugung bes Torfs beginnt bamit, daß fich die ausgestochenen Graben, wenn sie nicht durch einen Abzugscanal troden gelegt werden, in turzer Zeit mit Baffer theils durch Regen, theils durch die in der sie umgebenden Maffe enthaltene Flufiffigseit fullen. Sind die Graben tief, so siedeln sich bie Pflanzen barin langsam an, sie breiten sich erft nach und nach über den Graben aus und füllen ihn zuleht unter der Last der nachsolgenden Vegetation. Das Sphagnum mengt sich mit Rietgras, Bollgras und anderen Pflanzen, das dadurch entstandene Gewebe erhöht sich immer mehr und wandelt sich zuleht in Torf um. (M. a. D. S. 86 ff.)

# 6. Berbreitung bee Torfe.

Die Torfmoore haben eine fehr große Berbreitung. In Europa erftredt fich ihr Gebiet von ben Alpen und Phrenden bis zur nörblichen Baumsgrenze. Ihre größte Berbreitung haben fie im nörblichen Europa, in Großbritannien und Irland, in ben Riederlanden, in Danemark, in Rorddeutschland, besonders in Holften, Oldenburg, Hannover, Medlenburg, Pommern, Brandenburg, in ber Lausib, in Schleffen u. f. f. Im nörblichen Europa hat der Torf zur Erhöhung der Meeresküften beigetragen, wie in England und Irland, besonders aber in ben Riederlanden, die zum Theil gang auf Torf liegen, und an

den Ruften der Oftsee, g. B. in Danemark und auf der Insel Bornholm. Auch im mittleren Europa sind bedeutende Torflager an der Donau, in Böhmen, im Sichtelgebirge und in einem Theile von Frankreich.

Sublich von den Alpen und Porenden trifft man mit wenigen Ausnahmen feine Torfmoore an; es giebt ba nur einige Torfmoore auf Gebirgen, deren Temperatur mit derjenigen nördlicher Lander übereinstimmt. Auf der füblichen Salbfugel nimmt die Region bes Torfs diefelben Grenzen ein, wie auf der nördlichen. Aufferhalb ber falten und gemäßigten Zone giebt es nirgends wirklichen Torf. (Lesquereux a. a. D. S. 216.)

Bemerft zu werben verdient, daß, wie Lesquereur zu zeigen sucht, die Region ber Torsmoore in geographischer hinscht dieselbe ift, wie die der Steinstohlen. Man könnte die letteren hiernach als Urtorf betrachten. Rach Lesquereur scheinen sie (im Gegensate gegen die Braunkohlen) benselben Ursprung zu haben wie ber Torf. (A. a. D. S. 247.)

### 7. Die Torflager ber preugifchen Oberlaufit.

Der Torf zeigt eine beträchtliche Berbreitung in ber preußischen Oberlaufin, besonders im nördlichen Theile; er stellt aber meistens nur unterbrochene Ablagerungen bar, die fich oft an ben Moorboben anschließen, mit diesem aber nicht zu verwechseln find.

Das nordlichte Torfgebiet ift bei Reula und Bei gwaffer fublich von Mustau. Bei bem erften Orte befindet fich bas Torflager an einem fcwachen Abbange am Ranbe eines Balbes an Der meftlichen Geite oberhalb bes Dorfs; es liegt auf gelblichgrauem biluvifchem Canbe und hat eine Dachtigfeit von etlichen Rug bis ju 18 Ruf. Der Torf biefes Lagers ift febr weich, milbe, fcmammig, pedidmary bis fcmarglichbraun und mit blagen Bflangenflangeln und Ribrillen burchzogen. Er enthalt viel Schwefelfies und auch freie Schwefelfaure, baber er gur Bitriolbereitung benutt wird. Er wird jum Dusfauer Bitriolwert geführt, bort im Freien aufgehauft und bleibt 1/4 Jahr lang ber Luft ausgesent, ebe er in Unwendung fommt. In Diefen Saufen wird er burch freiwillige Berfetung bes barin enthaltenen Schwefelfiefes fo febr erwarmt, bag Die Saufen beim Sineinftogen ober Gingraben rauchen. Da jedoch ber Gifengehalt bes eingemengten Schwefelfieses fur bie Bitriolbereitung nicht binreicht, fo wird bei ber Rabrication noch Schmiebeeifen jugefest. Rachbem ber Torf bie erforberliche Beit an ber Luft gelegen bat, fo wird er in Raften gefturgt und abgelaugt und bie Lauge julest bei 360 verbampft.

Bei Beifwaffer weftlich von Reula ift an ber Cubofifeite und an ber Beftfeite ein Torflager, aber nur im ersteren wird Torf gestochen. — Auch bei Ludnig fubofilich von Mustan ift ein Torflager, bas aber nicht benutt wirb.

Im hoperswerbaer Rreife ift ber Torf fehr ausgebreitet, namentlich im Schwarzstolmer Forst westschwestlich von hoperswerba, im Teuselswinkel sublich und fuboftlich von Leipe, auf beiben Seiten ber Ronigsbruder Straße bis über Michalten hinaus gegen Reyba zu. Der Torf im Schwarzstolmer Forst ftammt hauptsächlich von Riefern und Fichten und ift fehr machtig.

Ein ausgebehntes Torflager befindet fich gang nabe meftlich und fibmeftlich von Dichalfen fubmeftlich von Soversmerta, linte von ber nach Ronigebrud führenden Strafe, fo wie auch noch weiterbin fublich und fuboftlich in ber Begend von Rlofterlich-Reuborf. Der Torf ift bier jum Theil tief und ragt bis an die Dberflache berauf. Biele Karren (Pteris), Erica vulgaris und Vaccinium uliginosum machien auf Diefem Torf. Gine Menge Stamme, 3meige und Burgelftode liegen unregelmäßig untereinander in dem Jorf, in der Regel obne Rinbe und Splint, bas bolg aber faft unverandert und wie gang frifc aussehend. Biele Barthicen im Solge find aber vertohlt, befonders auffen, und zeigen an, bag Balbbranbe ba geberricht haben. Golde Branbe fommen auch noch jest vor. Go hatte erft am Tage vor meiner Unwefenheit in bem Torf. felbe fuboftlich von Leine gwiichen Berneborf und Renta ein Brand ftattaefunben. ber aber unbedeutend war und feine Baume, fondern bas Seidefraut betroffen hatte; ber Torf mar megen feiner großen Fenchtigfeit nicht angegriffen worben. Das Sols in Diefem Torflager ift faft von lauter Riefern und Richten, feltener von Cberefchen (Sorbus) und liegt 5-6 Ruß tief. Die Tiefe bes Roniglichen Torflagere weftlich und fubweftlich von Dichalten betragt felbft nur abmechfelnb 2-7 Fuß; bei Reudorf und fudlich und fudoftlich von Leipe ift aber die Tiefe bes Toris noch größer bis 12 Rug, besonders im Teufelswinfel. Diefes Torffeld ift gang tabl, unbebedt und obe, es hat eine fehr fcwammige Befchaffenbeit und ber Boben ichmantt unter ben Ruffen. 3ch fam beim Sinburchgeben an eine Stelle, wo alle icon geformten vieredigen Torfftude burd Schloffen gang auseinanber gefchlagen maren in ringeum gerftreute fleine unregelmäßige Stude. Unweit Michalten ift ein funftlicher Graben burch bas Torflager gezogen. Torf liegt auf Sand, welchen viele fleine Quellen burchgieben, aus benen reines Baffer hervorfließt. Un ber Stelle biefes großen Torflagere muß ehemale eine Balbung von großem Umfange gewesen fenn,

Durch bas Stechen bes Torfe entftehen in bem Michalfer Torflager

breite Bertiefungen ober Graben. In biefen sammelt sich bas Baffer, bringt aber auch burch den Torf selbst, wobei es sich mit öligen Theilen beffelben verbindet. Man ist überrascht, bas Baffer an manchen Stellen mit Erdöl vermischt aus bem Torf herausstließen zu sehen; solches Torswasser ift schmubig braun und trübe. Das Erdöl schwimmt in manchen Graben auf dem Baffer und ist hell braunlich, aber ganz durchsichtig. Es sind also in biesem Torflager wirtliche Erdölquellen vorhanden, nur daß bas Erdöl nicht rein ist. In Graben, wo das Torswasser seit langerer Zeit sich gesammelt hat, zeigt bas Erdöl auch die Consistenz des Beratbeers.

Im Balbe bei Bernsborf sudwestlich von Hoperswerda sind einige kleine Lager von Torf nahe der Glashütte. Zwischen Bernsborf und Hoperswerda sieht man zu beiden Seiten der Straße starf entblößten Torf bis 12 Fuß mächtig; er wird da gestochen und gesormt. Am Chaussegraben quillt Erdöl herans. Beiterhin gegen Leipe zu ist der Torf bis zu 40 Fuß mächtig. Auf biesem Torf wachsen Riesern und Lichten. Zu beiden Seiten der Straße zieht sich der Torf hier sehr weit in der Richtung gegen Hoperswerda zu. Das ganze Torfgebiet dieser Gegend wird zum Teuselswinkel gerechnet und hat einen Klächenraum von 800 Morgen. Auf den Torf solgt gegen Reu-Kolm und Hoperswerda zu Quarzsties.

Destlich von Bernsborf breitet sich am Fuß und unterm Abhange bes Dubringer Berges ein Torflager aus bei ber Mittelmuhle und zwischen ihr und ber Pastinadmuhle an ber Seite gegen Wittichenau zu. Auch am mittleren und oberen sudwestlichen Abhange bes Dubringer Bergs, besonders nahe einer Schlucht, in welcher in der Grauwade ein Granitgang entblößt ift, sieht man Torf, der zum Theil eine etwas thonige Beschaffenheit hat, an etlichen Siellen unmittelbar auf der Grauwade liegen. Genso ift ein ausgedehnter Torsboden am nordwestlichen Fuß des Oslinger Berges von der Glashütte nordöstlich. Der dortige Kahrweg besteht sogar eine lange Strede fort aus sehr weichem schwammigem Torf, so daß man an vielen Stellen tief einsinst. Dieser Beg kann daher auch nicht benüßt werden ausser zu holzsuhren, aber auch saum für diese. Als ich im Sommer 1856 den Beg passirte, lagen an vielen Stellen mitten in demselben quer gelegte Holzstämme, die aber schon tief eingesunken waren.

In einiger Entfernung öftlich von Riesth befindet fich ein Torflager, bas nicht benügt zu werden scheint. In einem anderen in der Rabe bes Dorfs Moholz auf naffen Wiesen gegen horscha zu wird ber Torf gestochen. Ferner

zeigt fich Torf nordlich von Quipdorf eine Stunde von Riedly und wird ba gewonnen. Sudlich von Riedly find mehr ober weniger befannte Torflager bei Wiefa, bei Attendorf, zwischen Seiferedorf und Thiemendorf und öftlich von Jerchwis.

Im Rothenburger Rreise ift ber Torf an vielen Bunkten ausgebedt. Bei Dobers zwischen Rothenburg und Mustau wurde Torf gestochen, ebenso bei Trante eine Stunde nordwestlich von Rothenburg. Große Torfstiche sind bei Rieber-Reundorf am linten Reisfuser subostlich von Rothenburg, bei Raltwaffer östlich von Horta und zwischen Biehann, Rieder-Biela und Deschta süblich von Rothenburg. In und um Rothenburg wird der Torf allegemein als Brennmaterial gebraucht, zum Einheigen, Brennen, zur Ziegelsabritation u. f. f. Der Torf von Kaltwasser wird auch in Dampfmaschinen in Görlig benüst.

Einige andere Fundorter von Torf find in der Umgegend von Gorlis, g. B. öftlich von Rieder. Dops und nordlich von Thielis.

Roch weiter westlich find einige Torflager bei Reichenbach, namentlich zwischen hilbers borf und Mengels dorf nordöstlich von Reichenbach, besegleichen süblich von Reichenbach, sublich von Melaune und nordwestlich von Reichenbach. In dem Torf bei Reichenbach sommt Blaueisenerde derb und eingesprengt vor, welches Borsommen schon Treutler kannte. (Lausiger Monatsschrift; Jahrg. 1798. S. 105.)

Bei Brachen au öftlich von Beiffenberg wird ebenfalls Torf gewonnen und unter andern nach Reichenbach geführt.

Bu ben fublichften Torflagern in ber preußischen Oberlausit gehort basjenige bei Schonberg. Der Torf wurde bort icon in fruherer Zeit in bem Thale hinter bem berrichaftlichen hause gestochen. Er ift so weich und gerbrechlich, bag er erft gesnetet und wie Ziegel gestrichen wird, ebe er ber Luft jum Trodnen ausgesept werben fann. (Leste's Reise ic. S. 434.)

Bei Ober-Lichten au westschwerflich von Lauban liegt ein Torflager 11/2 Ellen tief unter bem Rasen. Daffelbe ift auch schon früher benütt worden. (Leste a. a. D. S. 215, 520.)

In ber fachfifden Oberlaufit ift ber Torf ebenfalls an rericiebenen Orten verbreitet, g. B. bei Remnig unweit Bernftadt fublich von Reichenbach, bei Strahwalbe, Ober-Oberwis, Marti-Hennersborf, Dorfel, Taubenheim, Beigeborf, Groß-Belfa, zwischen Giesmannsborf und Bicau bei Bischofswerba, bei Belmsborf, bei Belfa unweit Bischofswerba, bei Reuftadt, Petersbach, herrnwalbe u. a. D.

### 8. Benütung bee Torfe.

Der Torf fann auf mehrfache Beise benütt werben und ist in bieser Sinsicht eine ber wichtigften Substanzen. Sein bekanntester und allgemeinster Gebrauch ift berjenige als Brennmaterial. Bei seiner großen Berbreitung liesett er auch einen unerschöpssichen Reichthum von Brennstoff. Die verschiedenen Barietaten besselben haben eine ungleiche heistrast. Ze schwerer und harzreicher er ist und je mehr er sich bem amorphen Zustande nabert, desto höher steigt sein Werth als Brennstoff. Der schwarze Torf, welcher gewöhnlich schwerer und bichter ist als die anderen Barietaten, ist daher ein besseres Brennmaterial als ber braune. Unter allen Barietaten bat der Moostorf die geringste heibfrast. (Lesquereur, Unters. üb. Torsm. E. 211.)

Bum Behuse seines Gebrauche als Brennmaterial wird ber Torf an ber Luft getrodnet ober bei erhöhter Temperatur gedörrt. Der sehr weiche Torf wird vor bem Gebrauche gesnetet, wie Ziegel in Formen gestrichen und gepreßt und bann erst ber Luft zum Trodnen ausgesest.

Der Torf wird zu einem noch besseren Brennmaterial, wenn man ihn in verschlossenen Gesäßen vertohlt, wie dieses in Irland geschieht. Die Torstohle, welche man auf diese Welse erhalt, brennt ohne Rauch und Geruch und giebt selbst noch eine ftartere Sige als die Coals.

Man bedient fich des Torfs jum Einheiben, Brennen, jur Ziegelfabritation, Glasfabrifation, in Kalfbrennerien, Siedereien u. f. f. In der preußischen Oberlausit wird er bereits an vielen Orten ju solchen Iweden gebraucht, befonders in den Gegenden von Hoperswerda, Bernsborf, Rothenburg, Görlis, Mohols, Quigdorf, Reichenbach, Ober-Lichtenau u. a. D.

Saufig wird ber Torf auch als Dungmaterial gebraucht und bagu ift er in allen feinen Sorten anwendbar, auch in ben ichlechteften, die nur einen geringen Berth als Brennmaterial haben.

Der Bitrioltorf wird wegen feines Gehalts an Schwefelfies ober Martafit gur Bitriolbereitung und Alaunbereitung verwandt. Bon ber erfteren ift oben beim Torf von Keula bie Rebe gewesen.

Endlich ift noch eine befonders in neuester Zeit wichtig geworbene Berwendung des Torfs die jur Bereitung von Baraffin, Photogen und Leuchtgas. Wie diese brei Producte bisher aus Braunkohlen dargestellt wurden, so geschieht nun ihre Darftellung auch aus Torf und zwar giebt man denen aus Torf ben Borgug. R. v. Sedenborff hat dazu mit gutem Erfolge den Torf

aus ber Oberlaufit verwandt, namentlich von Berneborf, hoperewerba, Konigewartha und Konigebrud. (Sachs. conftitutionelle Zeitung, 13. Marg 1857. Ro. 60. S. 239.)

Das Paraffin ift eine weiffe macheartige Gubftang, in gewöhnlicher Temperatur feft, froftallinifd, gerude und gefchmadlos, leicht fcmelgbar, bei 45 ° C. ju einer farblofen oligen Fluffigfeit. Es bat Die Bufammenfegung bes ölbildenden Gafes, namlich 1 Th. Rohlenftoff und 2 Th. Bafferftoff, fo baß man es ale verbichtetes Leuchtgas betrachten fann. Es ift ein Brobuft ber trodenen Deftillation aller Roblen und foblebaltigen Gubftangen b. i. ibrer Erbibung obne Luftzutritt, indem man fie querft in einer Retorte burch Gluben in Theer verwandelt und Diefen bann allmablig reinigt. Es lagt fich aus Theer von Torf, Brauntoblen, Steintoblen, bituminofen Schiefern, Sola, fo wie auch aus Erdpech und Erdol barftellen. Unter allen ju Rergen verarbeiteten Gubftangen bat bas Baraffin Die ftarffte Leuchtfraft. Wenn Die Leuchtfraft bes Bachfes = 1000 angenommen wirb, fo ift nach Rarmafd bie Leuchtfraft ber Stearinfaure = 1049, Die einer Talaferge = 1285, Die bee Baraffine aber = 1381. (Dingler's polytechn. Journ. Bb. 138, Seft 3. G. 195.) Auch burch feine Reinlichfeit und Schonbeit bat bas Baraffin einen Borang por ben anbern Leuchtsubstangen. - Das Baraffin aus Torf ift nach v. Gedenborff fefter und meiffer ale bas aus Braunfoble gewonnene.

Das Photogen ober Mineralol ift ein brennbares Del, aus Roblenwafferftoff beftehenb. Man erhalt es, wie bas Baraffin, burch trodene Deftillation von Torf, Braunfohlen und Steinfohlen. Es entfteben baburch junachft Theer und Bafe, welche überbestilliren und ale Rudftand Cofe. Der Theer wird von ber mit ihm verbundenen mafferigen Fluffigfeit, welche Ammonium enthalt, gefdieben. Durch Deftillation bes Theere entftebt bas robe Bhotogenol. welches überbestillirt, und ber Theerasphalt, welcher gurudbleibt. Durch Rectification bes roben Photogenole erhalt man nach Stein breierlei Dele, ein leichtes Del, welches jum Brennen fich am meiften eignet, ein fcmeres Del, welches weniger gut brennt, und ein fehr bidfluffiges Del, welches gur Beleuch tung untauglich ift. (Biffenschaftliche Beilage gur Leipziger Zeitung, 25. Januar 1857. Ro. 8. G. 31 f.) - Das Photogen, welches ber Torf liefert, foll anderes übertreffen, auch bas gepriefene Samburger Photogen, welches aus ichottifcher Steintoble bereitet wird. Es befist eine febr große Leuchtfraft, explodirt nicht beim Unnahern eines brennenben Rorpers, hat einen weit weniger unangenehmen Geruch und foll bas billigfte Leuchtmaterial fenn. (Deutsche allgem. Beitung, Ro. 178. 24. Juli 1857.) Bei Boben unweit Rabeberg in Sachsen wird Photogen jugleich mit Paraffin aus Torf bereitet. Die Fabritation und ber Gebrauch bes Photogens und Paraffins jur Belenchtung ift bereits sehr verbreitet.

Das britte ber oben genannten Producte, bas Leuchtgas lagt fich aus bem Torf mit bemfelben Erfolge barftellen, wie aus Steinfohlen und Brauntohlen, wie viele Berfuche neuerdings gelehrt haben. (B. Baer, über die Bereitung bes Leuchtgafes aus holz, Torf und Brauntohlen; in ber Zeitschrift fur die gesammten Raturwiffenschaften Bb. IV. 1854. S. 113 ff.)

### BB. Dammerbe.

(Adererbe. Aderfrume. Begetabilifche Erbe. Mould.

Die Dammer be als das jungfte Gebilde an ber Erdoberflache ift im Besentlichen aus humus und aus erdigen Theilen verschiedener Art zusammengeset. Sie erscheint als eine braune, graue, schwarze, seltener rothliche ober anders gefarbte lodere zerreibliche, oft auch mit Sand gemengte erdige Masse, bie durch Berwesung vegetabilischer Theile und zugleich durch Berwitterung oder Auslöhung verschiedener Gebirgsarten entsteht und noch sortwährend sich bildet. Ihre sehr abweichende Beschaffenheit rührt ebensowohl von der verschiedenen Beschaffenheit der ihrer Bildung zum Grunde liegenden Gesteine, als von der größern oder geringern Menge des in ihr enthaltenen Humns her.

Die hauptverschiedenheiten der Dammerde beruhen auf dem Mengenverhaltniß des humns und der erdigen Theile. Die pechschwarze sehr lockere Dammerde, welche am reichsten an humns, also am reichsten au vegetabilischen Theilen ist, durch deren Berweiung der humns entsteht und welche oft nur sehr wenige erdige Bestaudtheile euthält, ift unter dem Ramen Moorerde bekannt. Sie ist vorzüglich in seuchten Gegenden verbreitet und entsteht auch meistens unter dem Wasser. Rach langem Legen an der Luft zerfällt sie zu Pulver, während der Torf, welcher ihr nahe verwaudt ist, noch nach Jahren zusammenhalt. Bon Pflauzeuresten sinden sich in ihr nur wenige und zwar meistens Reste von Rohr und Schiff. (Lesquereur, Unters. über Torsmoore 21. S. 41.) Die Moorerde ist durch ihre Fruchtbarkeit ausgezeichnet. Sie liegt sehr oft über Sand und ist auch oft mit Sand gemengt, wie in der Oberlauss. Anch ruht sie zuweilen auf Duarzzeschlieben, wie z. B. im Teuselswiusel unweit Lespe. In der preußischen Oberlauss hat die Moorerde eine beträchtliche Ausbreitung, besonders im Hoperswerdaer Kreise, des Hoperswerda mit und neben dem

Torf, in der Gegend um Mustau, z. B. bei Sagar, ferner sublich von Mustenberg, bei Steinbach und Daubis auf dem linken Reiseufer, bei Betershapn, sudwestlich von Rothenburg, an verschiedenen Stellen in der Görliger Heide, sidlich von Freiwaldau, bei Rausche, öklich von Tormersborf, bei Kohlfurth ic., in der Gegend von Weberau u. f. f. Iwischen Riest und Mustau bediente man sich im Sommer 1856, um den Boden fruchtbar zu machen und zum Waldanbau vorzubereiten, der Methode, daß man den sandigen Boden von unten nach oben umkehrte, wodurch die darüber liegende Schicht von Mooreban and unten zu liegen fam; in diesem Moorboden wurzeln dann die angepflanzten Kiefern und gedeihen viel besser. In dem Kiefernwalde zwischen Leipe und Bernsborf wächst auf der Moorerde, welche zum Theil nit Sand gemengt ift, Pteris aquilina in Menge und die Kiefern sie diesem Moorboden viel höher und voller, als im nassen Tock.

In ben übrigen Barietaten ber Dammerbe treten Die erbigen Beftanbtbeile mehr über ben Sumus bervor und find naturlich nach ben Gefteinen, burch beren Bermitterung und demifche Berfebung fie entftanben find, verschieden. Es giebt Dammerben, Die hauptfachlich aus verwitterten Besteinen entfteben; aber es ift eine aufferordentlich lange Beit erforderlich, um auch nur eine ichmache Lage von Dammerbe burch Berfebung gewiffer Felsarten, wie g. B. Granit, Borpbyr, Diorit, Bafalt u. bal. ju bilben. Die Fruchtbarfeit ber Dammerbe ift vericbieben nach ber Befchaffenheit ber Befteine, aus benen fie entstanben ift. Go ift bie burd Berwitterung von Bafalt und Dolerit entstandene Dammerbe besonders fruchtbar und bagu tragt mabriceinlich ber Behalt von Phosphorfaure bei, bie ale Apatit in jenen Befteinen enthalten ift. (Beideprim, in ber Beitschrift b. b. geol. Befellich, Bb. II. G. 153.) Auch Die que Diorit und Grunftein entftanbene Dammerbe ift febr fruchtbar, wovon unter anbern bie Dioritanboben in einigen Gegenben von Dabren und öfterreichifch-Schlefien merfwurdige Belege liefern, indem auf benfelben fich bie fruchtbarften Relber befinden, wie unter anbern in ber Umgegend von Cfotidau bei Teiden, an ben Abbangen bei Ballachifd-Deferisio u. a. a. D. Der Raligehalt mander Relbarten ideint ebenfalls einen Ginfluß auf Die Kruchtbarfeit ber baraus entstandenen Dammerbe ju haben, wenn er auch nur in geringer Menge in ber letteren enthalten ift.

Rach ihren mineralifden Bestandtheilen ift die Dammerbe haufig thonig ober fandig, feltener kalkig ober merglig. Der Ralfgehalt ift in ihr gewöhnlich gering und oft nur in schwachen Spuren vorhanden. Die von herrn Bed angestellten Untersuchungen ber Dammerbe von verschiedenen Orten ber preußischen Oberlausit haben gezeigt, daß dieselbe entweber feinen ober nur dufferst wenig Kalf enthalt. Bloge Spuren von Kalf fand er z. B. in der Dammerde von Krischa, Troitschendorf, Ober-Boys, Braunsdorf, Rauschwalde, Ober-Gerlachsteim u. a. D. Eine nahere Betrachtung der verschiedenen Varietäten der Dammerde in Beziehung auf ihren landwirthschaftlichen Werth liefert die landwirthschaftliche Bobenkunde.

Die Dammerbe bilbet ebensowohl in ebenen als in gebirgigen Gegenben ber Erbe bie oberfte Erbbede und ift, mit Ausnahme ber fahlen Felomaffen in boberen Gebirgen überall auf ber Erbe verbreitet. In ber Oberlausit find nur fehr wenige Bunete auf Granit und Basaltanhoben von ihr entblößt.

Die naturforfchende Gefellicaft laßt in dem Rachftehenden noch eine weitere Erörterung über die Dammerde in landwirthicaftlicher Beziehung folgen:

Die Breußische Oberlausig enthalt in ihrem land, und forstwirthschaftlich nugbaren Boben eine große Anzahl Abstusungen, welche aus ber verschiebenen Mischung ber die Ackertrume und ben Untergrund bilbenden Mineralien hervorgeben. Um sich in dieser Mannigsaltigseit zu orientiren, und da der kleine Maaßtab der Karte das Wiedergeben von allzu viel Einzelheiten unmöglich machte, sind nur folgende Bodenklassen nach A. Thaer und Anderen unterschieben worden:

- a) Thonboben mit uber 50 pCt. abichlammbaren Theilen;
- b) Lebmboben mit 30-50 pCt. abichlammbaren Theilen;
- c) fanbiger Lehm: und lehmiger Sanbboben mit 10 30 pCt. abichlämmbaren Theilen. Leiber mußten biefe beiden Bodenklaffen zusammengefaßt werden, weil ihre lokale Bestimmung, wenigstens in ben llebergangen, icon an fich Schwierigkeiten barbietet, und die Feststellung ihrer raumlichen Ausbehnung nur nach vielfachen örtlichen Untersuchungen möglich gewesen sein wurde;
- d) Torfs und Moorboben mit uber 20 pEt. organischen Subftangen. Sierher ift auch berjenige Sanbboben gerechnet worden, welcher burch Eisenoryd und Walbhumus eine schwarzgraue Farbe angenommen hat;
- e) Sandboden mit 0-10 pCt. abichlammbaren Theilen.

Die Karte (II) enthalt biefe Bobenklaffen in ihrer raumlichen Ausbehnung. Sie ift baburch entftanden, daß jachfundige Mitglieder unferer ökonomischen Section, denen die nothige Lokalkentnis beiwohnte, zusammentraten, sich die Bobenbeschaffenheit eines jeden Ortes vergegenwärtigten und nun bestimmten, in welche der oben genannten Klassen die Feldfur gang ober theilweise zu sesen sei, Kamen besondere Bodenklassen nur in einzelnen abgesonderten Parthieen vor, so wurde die Feldsur in diejenige Klasse geset, welche ihrer durchschnittlichen Beschaffenheit entsprach. Daraus folgt, daß die einzelnen Ortschaften noch besser und auch noch schlechtere Bodenklassen enthalten, als die Karte nachweist. Insbesondere enthalt die Mehrzahl der als Sandboden bezeichneten Kluren auch noch besseren Boden, jedoch so zerstreut ober von so geringem Flächeninhalt, daß er sich aus ber Karte nicht mehr vermerten ließ.

Da bei ber Rlassifistation des Bobens nur die mineralischen Bestandtheile maßgebend sein sollten, um junachst ein Bild von dieser mineralischen Beschaffenbeit zu erhalten, so ist die Karte noch nicht geeignet, zugleich eine Uebersicht über die Ertragsfähigkeit zu gewähren, da hierauf neben der Bodenbeschaffenheit auch noch die Lage und die klimatischen Berhältniffe der Gegend von bedeutendem Einstuß sind. So hat z. B. Messerdorf im Rreise Lauban Lehmboden und Hahnichen im Rreise Rothenburg ebenfalls; die Feldsturen dieser Orte sind aber nicht von gleicher Ertragsfähigkeit, weil erstere, die von Messerdorf, in einer Seehobe von 1336' liegt, dabei eine Abdachung von Süden nach Norden hat, und durch die Rähe des Ifergebirges sortwährend den kalten und nassen Winden preisgegeben ist, mahrend in Haehnichen bei einer Seehobe von ungesähr 380, diese, dem Pstanzenwachsthum hinderlichen Einflusse wegsallen.

Bir verkennen gwar nicht, daß fur den praftischen Landwirth eine Rlaffifikation des Bodens nach feiner Ertragsfähigkeit von großem Interesse ift, es
ließ sich jedoch unser Unternehmen noch nicht so weit ausdehnen, und es muß
bies einer Zeit vorbehalten bleiben, in welcher wir über die nöthigen Mittel zu
einer speziellen Bonitirung verfügen können. Wir mußten und baher begnügen,
vorläusig ein Bild ber mineralischen Beschaffenheit des Bodens auszustellen und
hoffen, daß es und möglich sein wird, daffelbe für praktische Zwecke noch mehr
au vervollitändigen.

Die oben angeführten Bobenflaffen vertheilen fich in ber Preußischen Dberlausig wie folgt:

Zabelle 1.

| No. | Ж(аsse. |        |       | a.<br>Thon-<br>boden. | ehm-<br>boben. | c.<br>San-<br>blger<br>Lehm-<br>boben. | d.<br>Moor-<br>und<br>moor.<br>Sand-<br>boden. | e.<br>Sand-<br>boden. | Ge-<br>fammt-<br>fumme. |       |
|-----|---------|--------|-------|-----------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|
|     |         | - 10.2 | QW.   | QM.                   | QM.            | QM.                                    | CM.                                            | CM.                   |                         |       |
| 1.  | Muf     | ben    | Rreis | Sohere werba          |                | -                                      | 4,25                                           | 0,75                  | 11,28                   | 16,28 |
| 2   |         |        | ,     | Rothenburg            |                | 0,75                                   | 5,75                                           | 3,75                  | 10,92                   | 21,17 |
| 3.  |         | ,      | ,     | Görlit                | . 0,07         | 4,43                                   | 4,                                             | 1,                    | 6,42                    | 16,22 |
| 4.  | ,       |        |       | Lauban                | . 0,75         | 5,25                                   | 1,50                                           |                       | -41                     | 7,50  |
| 5.  |         |        | ,     | Bunglau               |                | _                                      | 0,13                                           | 0,67                  | 1,88                    | 2,70  |
| 6.  |         |        | ,     | Eagan                 |                | -                                      | 0,12                                           | _                     | 1,38                    | 1,50  |
| 7.  |         |        |       | Sorau                 |                |                                        | 0,23                                           | -                     | -                       | 0,25  |
|     |         |        |       | Zusammen              | . 0,82         | 10,43                                  | 16,02                                          | 6,17                  | 32,18                   | 65,62 |
| - 1 | Ohe     | r in   | Mrace | nten ber Befammtflad  | he 1,258       | 15,888                                 | 24,428                                         | 9,408                 | 49,058                  | 100   |

Da es für die Aufgabe, ein Bild ber Bodenbeschaffenheit ber Oberlausig zu liesern, nothwendig mar, die verschiedenen Boden selbst einer naheren Unterssuchung zu unterwerfen, so wurde an 120 Ortschaften die Bitte gerichtet, Proben ihres Bodens, sowohl von der Aderfrume, als von dem unmittelbar darunter liegenden Untergrunde zur Untersuchung einzusenden. Unser Gesuch hat bei 80 Grundbesigern einen guten Antlang gefunden und wir nehmen gern Veranlaffung, denselben hiermit unsern Dant für die Bereitwilligfeit auszusprechen, mit der sie unsern Bunschen entgegen gesommen sind.

Auf biefe Beife find und 322 Bobenproben gur Untersuchung gugegangen. Die Untersuchung biefer Broben follte bienen:

- 1. bie Seftstellung ber Bobenflaffen ju controliren und
- 2. Die phyfitalifche und chemifche Befchaffenheit Derfelben einigermaßen feftguftellen.

Es konnte nicht in ber Absicht liegen, eine genaue chemische Analyse jeder einzelnen Brobe durchzuschen, wodurch ber Umfang unfere Unternehmens sehr erweitert worden ware, ohne ben ansgesprochenen 3wed zu erreichen, und wir hielten es fur ausreichend, durch die Untersuchung kennen zu lernen:

## 1. Das abfolute Gewicht eines Cubitzolls der Erden im Buftande der größten Loderbeit.

Eine Bergleichung biefer Gewichte giebt infofern Auskunft nber bie Gute bes Bobens, ale ber bem Gewicht nach ichmere Boben nach ber Beaderung

schneller wieder feft wird und ben Pflangenwurzeln einen ungunftigeren Standort gewährt, als Boben von geringerem Gewicht. Auch last fich aus einer Bergleichung dieser Gewichte schließen, welcher Boben den Aderwerfzeugen bei ber Bearbeitung einen größeren Widerftand entgegensest, indem dieser um so geringer, je größer bas Gewicht und um so größer, je geringer baffelbe ift.

Es mußte fich die Bestimmung bes absoluten Gewichts bei ben Unterssuchungen leider nur auf die lufttrodene Erbe beschränken, ba eine Mägung eines bestimmten Raumtheils am Ort ber Aushebung nicht vorgenommen werden tonnte, was nothwendig gewesen ware, um durch Bergleichung mit dem spezifischen Gewicht das Minimum und Marimum der Loderheit der Erde festgustellen. Die Daten der Tabelle geben demnach nur eine vergleichende Uebersicht der Borosität der verschiedenen Bodenarten im Zustande der größten Aussockerung.

## 2. Das fpegififche Gewicht.

Hierunter versteht man bas Berhaltniß bes absoluten Gewichts eines Korpers zu bem Gewichte einer gleich großen Menge Wasser, letteres = 1,000 geset. Das spezifische Gewicht eines Korpers zeigt baher die Dichtigkeit besselben an und aus der Bergleichung mit dem absoluten Gewicht bes Korpers ergiebt sich, wie schon erwähnt, in Bezug auf die Bodenarten die Porosität berselben.

Die Porosität eines Bobens ift von wesentlicher Bedeutung für die landwirthschaftliche Brauchbarkeit besselben. Die Zwischenraume (Poren) ber einzelnen Bobentheilchen sind mit Luft und Basser gefüllt, und biese vermitteln biejenigen Prozesse im Boben, welche die Pflanzennahrung für die Ernahrungsorgane assimilirbar machen. Aus der Porosität eines Bobens ergiebt sich aber auch die größere oder geringere Feinheit der Bobenpartiselchen, welches wieder wichtig für die Beaderung ift.

# 3. Die abfdlammbaren Bobentheile.

Unter ben abschlämmbaren Theilen eines Bobens versteht man biejenigen Bestandtheile, welche, wenn ein Bafferftrahl auf ben Boben geleitet wird, mit bem Baffer absließen. Es sind dies ber Thon, der feine Staubsand und die feinzertheilten organischen Bestandtheile. Auf diese abschlämmbaren Theile grundet sich die mineralische Rlaffistation bes Bobens und fie gewähren ben fichersten

Anhalt fur bie landwirthschaftliche Brauchbarfeit eines Bobens, wenn namlich noch ber Einfluß ber klimatischen Berhaltniffe und ber Lage in Betracht gezogen wirb.

## 4. Der Ralfgehalt bes Bobens.

Unter ben mineralischen Bestandtheilen eines Bobens stehen die Ralfenthaltenden mit obenan, indem ber Kalf nicht nur direct den Pflanzen als
Rabrungsmittel dient, sondern auch die Austösung und Zersezung der organischen Bestandtheile beschleunigt und den Boden milde macht, vorausgesest, daß hinreichend noch Thon und Sand beigemischt ist, da ein überwiegend fallhaltiger Boden viel Wasser augieht, bald aber wieder austrodnet, dann loder und staubartig wird und nicht fehr fruchtdar ist. Es ist der Kalf einer von den wenigen Bestandtheilen, die dem Boden, wo es nothig ist, mit geringen Kosten zugeführt werden können und es erschien baher seine Bestimmung unerlässlich.

### 5. Die mafferhaltenbe Rraft.

Dieselbe bedingt hauptsachlich die Fruchtbarfeit eines Bobens, indem bas Wasser die Bedingung einer jeden Pflanzenkultur ift, theils insofern es selbst als Nahrungsmittel dient, theils iusofern es diese den Pflanzen zuführt. Sie hangt ab von den mineralischen Bodenbestandthellen und deren mehr oder weniger seinen Zertheilung; es lassen sich daraus aber auch Schlüsse auf den Gehalt an humus, überhaupt an organischen Stoffen, ziehen, indem bei gleichen mineralischen Bestandtheilen der humusarme Boden weniger Wasser anhalt, als der humusreichere. Die Menge des humus wurde nicht bestimmt, da dieselbe oft schon auf einem Ackerstücke in einem solchen Nase wechselnd auftritt, daß die eingesandten Proben seine annahernde Schähung der Feldstäcke zugelassen haben würden, außerdem aber auch der humusgehalt des Bodens von der Cultur abhängig wird.

Sammtliche vorstehende Untersuchungen wurden in dem Laboratorium ber hiefigen chemischen Bersuchsstation ber vereinigten landwirthschaftlichen Bereine ber Preußischen Oberlausis und gwar in folgender Beise ausgeführt:

Bu 1. Bur Bestimmung bes Gewichts eines Cubitzolls wurde eine burch lofes Reiben gepulverte Quantitat ber Erbe, vorsichtig und unter Bermeibung alles Schüttelns und Rlopfens in ein Gefag von befauntem Raum-

inhalt gebracht, bann gewogen und auf 1 Cubifzoll berechnet. In ber Regel wurden bie Wagungen brei Dal vorgenommen und baraus bas Mittel gezogen.

Bu 2. Um bas spezifische Gewicht ber Bobenarten annaherend zu bestimmen, wurde ein Flaschen mit eingeriebenem Stopsel mit bestillirtem Baffer von 14° gefüllt und gewogen. Hierauf wurde eine gewogene Portion (20 grin.) ber Erbe mit wenig Baffer aufgesocht, bas Ganze ins Flaschen gespult, bas Lettere mit Baffer ganz angefüllt und nach sorgsältigem Abtrodnen wieder gewogen. Das abselnte Gewicht ber Erde, dividirt durch ben Gewichtsversuft im Baffer, giebt bas spezifische Gewicht.

Bei der großen Angahl der vorzunehmenden Untersuchungen mußte von dem völligen Anstrocknen (bei 110°) der Erde abgesehen werden', es zeigt die Tabelle demnach nur das spezifische Gewicht der lusttrocknen Erde und dieses stellt sich nach vergleichenden Proben, die vorgenommen wurden, um ungefähr 0,03-0,005 höher, als das wirkliche spezifische Gewicht.

- Bu 3. Bur Abschlammung, wozu ber gewöhnliche Schlammapparat benutt wurde, wurden jedesmal 20 Grm. der lufttrodnen Erde mit Baffer aufgefocht, dann in ein nach unten spis zulausendes Gefäß gespült und durch eine, in eine Spise ausgezogene Glasröhre, welche bis nahe an den Boden des Gefäßes reichte, ein Wasserstall von bestimmter, gleichmäßiger Stärfe (so daß in 1/4 Stunde 11/2 Phund Basser ablief) so lange eingeleitet, die aller Thon und Staubsand durch das Wasser gehoden und fortgeschwemmt war und das Basser flar abzusließen begann. Der Rudstand wurde hierauf getrodnet und aus dem Berluste das Abgeschlämmte berechnet. In bemerfen ist hierbei, daß bei dieser Untersuchung sowohl, wie bei den übrigen, die Bodenarten erst durch ein Sieb von den beigemischen Steinen (bis zur Größe eines hirseforns) getrennt wurden. Wo diese mehr als 5 pCt. betrugen, ist es in der Tabelle bemerkt worden.
- In 4. Die Untersuchung ber Bobenarten anf ben Gehalt an Kalf (ber als fohlensaurer Ralf bestimmt wurde) ist nach ben befannten Regeln ausgeführt worden. Es wurden jedesmal 20 Grm. verwendet, die Bestimmung aber nur bann vorgenommen, wenn bei Anwendung des empfindlichsten Reagens, des oralfauren Ammonials, ein Niederschlag entstand, und so etwa also bis 0,02 pCt. bestimmt. Eine Trübung, die sofort entstand, ohne daß sich aber nach langerer Zeit ein wägbarer Riederschlag absete, wurde in der Tabelle als Spuren bezeichnet, eine schwächere Trübung als geringe Spuren und eine Trübung, die erft nach einiger Zeit eintrat, als sehr geringe Spuren.

en 3n 5. Um bie Sahigfeit ber Bobenarten, Baffer aufzunchmen und fenguhalten, die waiferfaffende Rraft, fennen zu lernen, wurden jedesmal 100 Grm, der lufttradenen Erde verwendet, diefelben mit Waffer zu einem Brei angerührt, auf ein gewogenes feuchtes Filter in einen Trichter gegeben und fo lange fteben gelaffen, bis das Abtrobfen des überschuftigen Waffers aufgehört hatte, dann raich gewogen und das Gewicht des feuchten Filters von dem erhaltenen Gewicht abgezogen.

Es ift natürlich, daß, da auch ju biefen Untersuchungen die von den größeren Steinen befreite Erde angewendet wurde, die wasserhaltende Rraft des Bobens mit den Steinen eine weit geringere sein wird, doch laßt sich dies leicht berechnen, da im Allgemeinen die Fahigfeit der Steine, Wasser aufzunehmen, immer unr sehr unbedeutend ift.

Wir laffen nun bie Resultate biefer Unterfuchungen in nachftebenber Tabelle folgen:

The control of the co

1 (1

J - . .

Delived by Google

| Lau-<br>fende<br>Ro. | Rame des Ortes.               | Kreis.       | Untersuchter Boben.<br>(Obere Shicht<br>und bagu gehöriger Unter-<br>grund.) |  |  |
|----------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1.                   | Mrneborf.                     | Gårlit.      | Aderfrume.                                                                   |  |  |
| 2.                   | bo.                           | bo.          | Untergrunb.                                                                  |  |  |
| 3.                   | Dher Bellmanneborf.           | Lauban.      | Aderfrume (Dittagefeite).                                                    |  |  |
| 4.                   | bo.                           | bo.          | Aderfrume (Dittagefeite).                                                    |  |  |
| 5.                   | bo.                           | bo.          | Adertrume (Morgenfeite).                                                     |  |  |
| 6.                   | bo.                           | bo.          | aderfrume.                                                                   |  |  |
| 7.                   | Biefig.                       | Gorita.      | Adertrume.                                                                   |  |  |
| 8.                   | bo.                           | bo.          | Untergrund 12 3oll   unter ber                                               |  |  |
| 9,                   | bo.                           | bo.          | beegl. 18 , Dberflache                                                       |  |  |
| 10.                  | Brauneborf. *)                | Rothenburg.  | Aderfrume.                                                                   |  |  |
| 11.                  | bo.                           | bo.          | Untergrund.                                                                  |  |  |
| 12                   | bo.                           | bo.          | Mderfrume.                                                                   |  |  |
| 13.                  | bo.                           | bo.          | Untergrunb.                                                                  |  |  |
| 14.                  | bo.                           | bo.          | Aderfrume.                                                                   |  |  |
| 15.                  | bo.                           | bo.          | Untergrund.                                                                  |  |  |
| 16.                  | Carleborf.                    | Gortitg.     | Aderfrume.                                                                   |  |  |
| 17.                  | bo.                           | bo.          | Untergrund.                                                                  |  |  |
| 18.                  | Charlottenhofbei Cunnereborf. | bo.          | Mderfrume.                                                                   |  |  |
| 19.                  | bo.                           | bo.          | Untergrunb.                                                                  |  |  |
| 20.                  | Cunnereborf.                  | bo.          | Aderfrume.                                                                   |  |  |
| 21.                  | bo.                           | bo.          | Untergrunb.                                                                  |  |  |
| 22.                  | Cunnereborf (Mitteigut).      | bo.          | Mderfrume.                                                                   |  |  |
| 23.                  | bo.                           | bo.          | Untergrund.                                                                  |  |  |
| 24.                  | Cunnerwit.                    | bo.          | Aderfrume.                                                                   |  |  |
| 25.                  | bo.                           | bo.          | Untergrund.                                                                  |  |  |
| 26.                  | Mittel - Deutschoffig.        | bo.          | Mderfrume.                                                                   |  |  |
| 27.                  | bo.                           | bo.          | Untergrund.                                                                  |  |  |
| 28.                  | bo.                           | bo.          | Aderfrume.                                                                   |  |  |
| 29.                  | bo.                           | bo.          | Untergrund.                                                                  |  |  |
| 30.                  | Frauenborf.                   | Soheremerba. | Aderfrume,                                                                   |  |  |
| 31.                  | bo.                           | bo.          | Untergrund.                                                                  |  |  |
| 32.                  | bo.                           | bo.          | Aderfrume.                                                                   |  |  |
| 33.                  | bo.                           | bo.          | Untergrunb.                                                                  |  |  |
| 34.                  | bo.                           | bo.          | aderfrume und Untergrund.                                                    |  |  |
| 35.                  | bo.                           | bo.          | I                                                                            |  |  |

<sup>\*)</sup> Es find uns bon ber Ronigi. Pringi. Rieberlanbifden Generalbermaltung ber Ctanbesherrichaft Dustau noch folgende Bobenunterfuchungen mitgethellt worben:

# 1. Bon ber Felbmarf Berg bei Dusfau (Sobenboben).

| Aderfrume, 12-15" tief.                      | Untergrunb.                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Dechanifc bertheilter Quargfanb 74,9 pct.    | Reiner Quargfanb 50,5 bet. |  |  |  |  |  |
| Chemifch ausgefchiebene Riefelerbe . 10, . " | Rlefelerbe 16, . ,,        |  |  |  |  |  |
| фитив 1,5 "                                  | Thonerbe 28,               |  |  |  |  |  |
| Thonerbe 12, . "                             | Raif                       |  |  |  |  |  |
| Gifenoryb 0,5 "                              | Eisenoghd                  |  |  |  |  |  |

#### Delle 3.

| Bemerkungen.               | Baffer-<br>haltende<br>Rraft. | Kalf-Gehalt.         | Ab-<br>fchlämm-<br>bare<br>Theile. | Spezifi-<br>fces<br>Gewicht. | Gewicht<br>eines<br>Rubit-<br>Zolles<br>in |  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--|
|                            | pEt.                          | þCt.                 | pCt.                               |                              | Loth.                                      |  |
|                            | 32,9                          | 0,196                | 12,04                              | 2,50                         | 1,38                                       |  |
|                            | 30,4                          | 0.032                | 12.63                              | 2,31                         | 1,50                                       |  |
|                            | 30,4                          | 0.423                | 41.16                              | 2,33                         | 1,44                                       |  |
|                            | 26,6                          | febr gerluge Churen. | 30,30                              | 2,38                         | 1,42                                       |  |
|                            | 37,3                          | 0.245                | 30,                                | 2,22                         | 1,44                                       |  |
|                            | 36,3                          | geringe Churen.      | 30,50                              | 2,32                         | 1.43                                       |  |
|                            | 44.5                          | bo.                  | 50,                                | 2,49                         | 1,43                                       |  |
|                            | 39, .                         | febr geringe Spuren. | 48                                 | 2,50                         | 1,37                                       |  |
|                            | 48                            | bo.                  | 65,                                | 2,52                         | 1,45                                       |  |
|                            | 29,5                          | bo.                  | 22,50                              | 2,10                         | 1,50                                       |  |
|                            | 24,5                          | fehlt.               | 25                                 | 2,22                         | 1,62                                       |  |
|                            | 33.5                          | fehr geringe Churen. | 33,50                              | 2,50                         | 1,42                                       |  |
|                            | 50, .                         | fehlt.               | 65,                                | 2,27                         | 1,56                                       |  |
|                            | 31,5                          | bo.                  | 30,                                | 2,25                         | 1,50                                       |  |
|                            | 41,3                          | bo.                  | 50,50                              | 2,50                         | 1,66                                       |  |
|                            | 41,.                          | Spuren.              | 42,50                              | 2,21                         | 1,37                                       |  |
|                            | 41,5                          | fehit.               | 40,50                              | 2,34                         | 1.62                                       |  |
|                            | 38,3                          | Spuren.              | 35,                                | 2,53                         | 1,40                                       |  |
|                            | 43,5                          | 0,294                | 61,                                | 2.50                         | 1,16                                       |  |
|                            | 39,5                          | 0,456                | 55,                                | 2,50                         | 1,25                                       |  |
|                            | 39, .                         | geringe Churen.      | 47,50                              | 2,56                         | 1,50                                       |  |
|                            | 36, .                         | 0,489                | 20,50                              | 2,53                         |                                            |  |
|                            |                               | Spuren.              | 20,50                              | 2.59                         | 1,37                                       |  |
|                            | 31,5                          |                      |                                    | 2,38                         | 1,53                                       |  |
|                            | 40, .                         | 0,156                | 20,<br>47,50                       | 2,32                         | 1,33                                       |  |
|                            | 39,5                          | 0,026                |                                    | 2,50                         | 1,50                                       |  |
|                            | 40,3                          | 0,250                | 37,50                              |                              | 1,38                                       |  |
| C-11-14 7 0/ Chile 112     | 35,5                          | 0,097                | 35,                                | 2,56                         | 1,50                                       |  |
| Enthalt 7 % Steine bie g   | 36,5                          | 0,121                | 30,                                | 2,53                         | 1,44                                       |  |
| Enthatt 8 % Steine.        | 25                            | fehr geringe Churen. | 27,50                              | 2,66                         | 1,70                                       |  |
| Enthalt viele organifche & | 50,5                          | geringe Churen.      | 20,90                              | 2,05                         | 1,10                                       |  |
| flandtheile.               | 22,5                          | fehit.               | 6,60                               | 2,47                         | 1,83                                       |  |
|                            | 38, .                         | Churen.              | 4,20                               | 2,46                         | 1,59                                       |  |
|                            | 25.                           | febit.               | 3,04                               | 2,35                         | 1,63                                       |  |
|                            | 18, .                         | bo.                  | 1,15                               | 2,50                         | 2,05                                       |  |
|                            | 22, .                         | bo.                  | 2,89                               | 2,44                         | 1,80                                       |  |

# 2. Bon ber Feldmart Reuftabt (Reifthal).

| Aderfrume, 8-12" tief.                   | Untergrunb.       |
|------------------------------------------|-------------------|
| Mechanisch bermengter Canb 78, . pEt.    | Reiner Quargfand. |
| An Thonerbe gebundene Riefelerbe . 8,. " |                   |
| Thonerbe 10,8 "                          |                   |

| eun9 |                             | 1     |                     | Untersuchter Roden.  |               |             |
|------|-----------------------------|-------|---------------------|----------------------|---------------|-------------|
|      | Turbe (IP                   |       |                     | -619                 | 1             | hipiats@    |
| enbe | Name des Ortes.             |       | Kreis.              |                      | Phere Schid   | clace I(    |
| m .  | 200216                      |       | Raif-Behaut.        | unb be               | iju gehöriger | Unter-      |
| 2(0  | Regit. Benerkunge           |       |                     |                      | grund.)       | 3008        |
|      | .199176                     |       |                     | Ebeile.              | 1000          | 11          |
| 36.  | Friebereborf a. b. Lambetro | nc.   | Görlig.             | 104                  | Mderfrume.    | Sec. 9.     |
| 37.  | 00. P.52                    | i     | DD.                 | 1                    | Itntergrunb,  |             |
| 38.  | bo. 4.4.6                   |       | 0 bo(1              | 12.63                | Aderfrume.    | 7           |
| 39.  | 00.                         |       |                     | 00.21                | Untergrund,   | LL.         |
| 40.  | Dber - Berlacheheim.        | .00   | Lud'S bo, 12a 74    | 10.402               | Adertrume.    | 2.1         |
| 41.  |                             | -479  |                     | 08                   | Unfergrund.   | 14.1        |
| 42.  | Beheremalbe. 18             |       | Soberemerba.        | 07.18                |               | 1213        |
| 43.  | bo. 6.44                    |       | -00.                | _ 142                | Untergrund.   | 84.1        |
| 44.  | bo                          | 100   | 443 bo, no 101      |                      | Untergrund    | 11.17       |
| 46.  | Mittel-Girbigeborf II.      | 1 1   | Görlig.             |                      |               |             |
| 47.  | bo.                         |       | obring.             |                      | ind dan ber   |             |
| 48.  | 00.                         |       | - bo:               |                      |               | Grenze.     |
| 49.  | bo.   6.88                  | 11.0  | ning S shortes with | Mderfrun<br>Untergru | bon ber       | Mbenbfeite  |
| 50.  | bo. 01                      |       | bo.                 |                      |               |             |
| 51.  | 00.                         | 1     | þó.                 | Material             | bon ber f     | Morgenfeite |
| 52.  | Buteborn, 8 14              |       | Soheremerba.        | Aderfrun             | Rorftboben.   | 011.1       |
| 53.  | bo14                        |       | - boi               | 110.114              | DO.           | 78.1        |
| 54.  | bo. 4-14                    |       | libo:               | 110,014              | 100           | 1.1.2       |
| 55.  | Sachniden &                 | 1 1   | Rothenburg.         | 1000                 | Aderfrume.    | 1(2.)       |
| 56.  | 41.5                        | 1 1   | libo.               | 61 1                 | Untergrund.   | (11)        |
| 57.  | bo. 6.00                    |       | i bo.               |                      | Ader fetime.  | 120-1       |
| 58.  | boUE                        |       | and bo. 71          | (m. 52-              | Untergrund    | 06.1        |
| 59.  | Cadi. Saugeborf.            |       | Lanban.             | 20,00                | Mdertrume.    | 74.1        |
| 60.  | 00. 1 (-16:                 |       | RVbo.=              | 05                   | Unfergrund    | 1,53        |
| 61.  | 00, 114                     |       | 3/80.1              | 20,                  | Mderfeume.    | 1,33        |
| 62.  | 30,5 0,06                   |       | 31 bo.              | 14 54                | Unfergrund    | 11/1        |
| 63.  | Sennerebort.                |       | Gorlin.             | 06.51                | Miderfrime.   | 4.1         |
| 64.  | bo. 2.4.8                   | 1     | i bo.               |                      | Unfergrund    | 116.1       |
| 65.  | 36. Frodenstife? ". Steit   |       | (200)               |                      | Mderfrume.    | 141         |
| 66.  | and in a strict bo.         |       | bo.                 |                      | Untergrund    |             |
| 67.  | Dber boltenborf.            | -5116 | ift etlode Spill    | 10,75                | Mdertrume.    | 1.70        |
| 68   | Taurio nind fibalibb. 7,00  |       | arris cod Suttre    | 000,000              | Untergrund    | 01.1        |
| 69.  | Rieber-bollenborf.          |       | i bo.               | 08,8                 | Aderfrume.    | 1 1         |
| 70.  | bo ,M.                      |       | bo.                 | 4,20                 | Untergrund    | Mrs. 1      |
| 71.  | Solating.                   |       | Lauban.             | + Mder!              | rume } Ruen   | 6.67        |
| 72.  | bo.  el                     |       | DD.                 | Unter                | arund Lauca   | pooch-      |
| 73.  | bo                          |       | DD.                 | (12.5                | Mdertrume.    | 11-11       |
| 74.  | bo.                         |       | bo.                 |                      | Untergrund.   |             |
| 75.  | Ctabt Soheremerba.          | - 1   | Sohereiverba.       |                      | Mderfrume.    |             |
| 76.  | bo.                         |       | bo.                 |                      | Untergrund.   |             |
| 77.  | fabt (Reigiodl).            | 1119  | er Relindarf ?      | Bon 1                | Stderfrume.   |             |
| 78.  | bo.                         |       | bo.                 |                      | Untergrund.   |             |
| 79.  | . Jaentenborf.              |       | Rothenburg.19       | 4 I - H              | Aderfrume.    | B           |
| 80.  | bo. d nigion 2              | riner | .: bo 21            |                      | Untergrunb.   |             |
| 81.  | bo.                         | - 1   | bo 2                | Meirielerde          | Aderfrume.    |             |
| 82.  | bo.                         |       | bo. × 111           |                      | Untergrund.   | 1011 od 3   |
| 83.  | bo.                         | - 1   | bo. č.()            | Obergri              | ind bee gor!  | ibobene. 10 |
| 84.  | bo.                         |       | bo                  | - llnt               | ergrund beffe | lbenta and  |
| 85.  | bo.                         |       | bo. T.#             |                      | ind bee Forf  |             |
| 86.  | bo.                         | 1     | bo.                 |                      | ergrund beffe |             |
| 87.  | Reraborf.                   | - 1   | Lanban.             |                      | Aderfrume.    |             |

| Gewicht<br>eined<br>Rubit-<br>Zolled<br>in | Spezifi-<br>fcheb<br>Gewicht. | bare<br>Theile. | Ralt-Gehalt.         | Waffer-<br>haltende<br>Kraft. | 36 Bemerkungen.                             |  |  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| Lutiy.                                     |                               | þ€t.            | þCt.                 | þCt.                          |                                             |  |  |
| 1,17                                       | 2,10                          | 50,             | - 0,039              | 39,5                          | Enthält 9 % Steine-<br>" 12 % "<br>" 29 % " |  |  |
| 1.23                                       | 2,20 ~                        | 23,50           | fehr geringe Churen. | 43, .                         | " 12 %                                      |  |  |
| 1,25                                       | 2,50                          | 29,50           | febit.               | 35, .                         | , 29 %                                      |  |  |
| 1,54                                       | 2,56                          | 7,50            | 0.00.                | 33, .                         | , 50 %                                      |  |  |
| 1,36                                       | 2,23                          | 60,             | Churen.              | 40,5                          |                                             |  |  |
| 1,52                                       | 2,40                          | 59,50           | fehlt.               | 35, .                         | 20                                          |  |  |
| 1,33                                       | 2,50                          | 16,             | geringe Churen.      | 48, .                         | Enthalt Moorerbe.                           |  |  |
| 1,50                                       | 2,60                          | 20,             | febr geringe Chuten. | 35, .                         | 17                                          |  |  |
| 1,42                                       | 2,47                          | 10,             | bo.                  | 38,5                          | 100                                         |  |  |
| 1,75                                       | 2,63                          | 5,              | Spuren.              | 27, .                         | 5.0                                         |  |  |
| 1,20                                       | 2,50                          | 29,50           | geringe Churen.      | 32,7                          | BOOK BUT DO NOT THE REAL PROPERTY.          |  |  |
| 1,20                                       | 2,47                          | 29,70           | bo.                  | 33,8                          |                                             |  |  |
| 1,16                                       | 2,46                          | 45,             | 0,107                | 39,2                          | at total                                    |  |  |
| 1,27                                       | 2,50                          | 55,             | geringe Churen.      | 37,2                          | 10.00                                       |  |  |
| 1,28                                       | 2,42                          | 31,             | Churen.              | 38,5                          | 110                                         |  |  |
| 1,20                                       | 2,50                          | 48,             | geringe Churen.      | 29,1                          | 200                                         |  |  |
| 1,50                                       | 2,60                          | 1,20            | fehr geringe Sputen. | 29, .                         | 10.                                         |  |  |
| 1,75                                       | 2,43                          | 5,              | fehlt.               | 23,6                          | -10                                         |  |  |
| 1,87                                       | 2,46                          | 3,50            | bo.                  | 20, .                         | 0.00                                        |  |  |
| 1,26                                       | 2,41                          | 37,50           | geringe Churen.      | 40,2                          | 700                                         |  |  |
| 1,37                                       | 2,50                          | 30,             | Churen.              | 36,5                          | - 0                                         |  |  |
| 1,50                                       | 2,44                          | 18,50           | geringe Churen.      | 35, .                         | 0.2                                         |  |  |
| 1,07                                       | 2,22                          | 10,             | 0,195                | 59, .                         | Enthalt Moorerbe.                           |  |  |
| 1,33                                       | 2,39                          | 33,50           | 0,032                | 40,5                          | 95 (.00)                                    |  |  |
| 1,37                                       | 2,59                          | .55,80          | fehr geringe Sputen. | 35,3                          | 130                                         |  |  |
| 1,33                                       | 2,56                          | 36,50           | Epuren.              | 39, .                         | 111                                         |  |  |
| 1,50                                       | 2.59                          | 37,50           | geringe Churen.      | 30, .                         | 100                                         |  |  |
| 1,42                                       | 2,50                          | 16,50           | 0,137                | 33,8                          | 101                                         |  |  |
| 1,92                                       | 2,32 8                        | 12,50           | geringe Churen.      | 21,3                          | 111                                         |  |  |
| 1,36                                       | 2,22                          | 38,13           | 0,114                | 35,6                          | - it - 10A                                  |  |  |
| 1,42                                       | 2,50                          | 10,59           | 0,080                | 24,6                          | (V) (7) I                                   |  |  |
| 1,25                                       | 2,48                          | 40,             | Spuren.              | 40,5                          | 19 L                                        |  |  |
| 1,25                                       | 2,30 %                        | 25,30           | bo.                  | 37,7                          | PE - 100 PE                                 |  |  |
| 1,21                                       | 2,50                          | 39,             | geringe Churen.      | 41,5                          | 00 101                                      |  |  |
| 1,29                                       | 2,50<br>2,44                  | 36,<br>36,50    | Spuren.              | 39, .<br>57,5                 | 图 名                                         |  |  |
| 1.16                                       | 2,44                          | 47,50           | geringe Epuren.      | 60,                           | 1.64                                        |  |  |
| 1,33                                       | 2,56                          | 45,50           | febr geringe Spuren. | 43,5                          | 1000                                        |  |  |
| 1,30                                       | 2,56                          | 35,50           | 0,050                | 37, .                         | 100                                         |  |  |
| 1,36                                       | 2,50                          | 16,90           | 0,073                | 35, .                         | T 701                                       |  |  |
| 1,50                                       | 2,49                          | 10,50           | geringe Churen.      | 38.                           |                                             |  |  |
| 1,50                                       | 2,50                          | 2.80            | (L280)               | 31,5                          | 41                                          |  |  |
| 1,75                                       | 2,50 %                        | 9,              | 0,080                | 27,5                          | 100                                         |  |  |
| 1,54                                       | 2.61                          | 15,50           | Spuren.              | 33, .                         | Enthatt 27,5 % Steine.                      |  |  |
| 1,66                                       | 2,63                          | 15,             | geringe Churen.      | 26,5                          | 27 %                                        |  |  |
| 1,42                                       | 2.50                          | 12,50           | bo.                  | 40, ,                         | " 27 % " " " " " " " " " " " " " " " " " "  |  |  |
| 1,50                                       | 2.50                          | 17,50           | fehit.               | 29.5                          | 11.5%                                       |  |  |
| 0,50                                       | 1.08                          | 21,             | bo.                  | 192, .                        | Torf.                                       |  |  |
|                                            | 2.10                          | 247.33          | to.                  | 33, .                         | Biel organ, Beftanbtheile.                  |  |  |
| 1,10                                       | 2.08                          | 15              | bo.                  | 40,5                          | bengi.                                      |  |  |
| 2,02                                       | 2,50                          | 0,80            | fehr geringe Spuren. | 25, .                         | otogi.                                      |  |  |
| 1,19                                       | 2,41                          | 17,50           | 0.084                | 42,5                          | Enthalt 27 % Strine.                        |  |  |

| Lau»<br>fende<br>No. | Name des Ortes.          | Kreis.          | Untersuchter Moden.<br>(Obere Schicht<br>und dazu gehöriger Unter-<br>grund.) |
|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NR.                  | Rergborf.                | Sauban.         | Untergrund,                                                                   |
| 89.                  | bo.                      | bo.             | Aderfrume.                                                                    |
| 90.                  | bo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 91.                  | Ricelingewalbe.          | Görlitz.        | Aderfrume.                                                                    |
| 92                   | bo.                      | bo.             | Untergrund,                                                                   |
| 93.                  | bo.                      | bo.             | Adertrume.                                                                    |
| 94.                  | ðo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 95.                  | bo.                      | bo.             | Aderfrume   Sohenboben.                                                       |
| 96.                  | bo.                      | bo.             |                                                                               |
| 97.                  | bo.                      | bo.             | Wiefenuntergrund.                                                             |
| 98.                  | Robersborf.              | Rothenburg.     | Adertrume.                                                                    |
| 99.                  | bo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 100.                 | bo.                      | bo.             | Aderfrume.                                                                    |
| 101.                 | bo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 102.                 | bo.                      | bo.             | Adertrume.                                                                    |
| 103.                 | bo                       | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 104.                 | Rieber-Rofel.            | bo.             | Adertrume.                                                                    |
| 105.                 | bo.                      | bo.<br>Görlita. | Untergrund.                                                                   |
| 106.<br>107.         | Krifdya.                 | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 10%                  | bo.<br>Rupber.           | Lauban.         | Obergrund bee Forfibobene.                                                    |
| 109.                 | bo.                      | bo.             | Untergrund beffeiben.                                                         |
| 110.                 | bo.                      | bo.             | Obergrund bee Forftbobene.                                                    |
| 111.                 | bo.                      | bo.             | Untergrund beffeiben.                                                         |
| 112                  | bo.                      | bo.             | Of all and assume                                                             |
| 113.                 | bo.                      | bo.             | Untergrund   oftlich bom Dorf                                                 |
| 114.                 | bo.                      | bo.             | Aderfrume )                                                                   |
| 115.                 | bo.                      | bo.             | Adertrume } weftlich bom Dorf                                                 |
| 116.                 | Rubna.                   | Gorlitz.        | Adertrume.                                                                    |
| 117.                 | bo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 118.                 | bo.                      | bo.             | Adertrume.                                                                    |
| 119.                 | bo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 120.                 | Stadt Lauban.            | Lauban.         | Aderfrume.                                                                    |
| 121.                 | bo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 122.                 | bo.                      | bo.             | Aderfrume.                                                                    |
| 123.                 | bo.                      | do.<br>Gortin.  | Untergrund.                                                                   |
| 124.                 | Lauterbach.              | bo.             | Aderfrume.                                                                    |
| 125.<br>126.         | bo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 127.                 | bo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 128.                 | Leich wit.               | bo.             | Adertrume.                                                                    |
| 129.                 | bo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 130.                 | bo.                      | bo.             | Aderfrume.                                                                    |
| 131.                 | bo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 132                  | D'ber- und Mittel-Binba. | Lauban.         | Aderfrume.                                                                    |
| 133                  | bo.                      | bo.             | Untergrund.                                                                   |
| 134.                 | bo.                      | bo.             | Aderfrume.                                                                    |
| 135.                 | bo.                      | bo.             | Unteroruph.                                                                   |
| 136.                 | 2 Iffa                   | Gorlita.        | Aderfrume ) b Outs.                                                           |
| 137.                 | bo.                      | bo.             | Aderfrume } aus bem Leiche.                                                   |
| 138.                 | bo.                      | bo.             | Aderfrume aus ber Reifau                                                      |
| 139.                 | bp.                      | bo.             | Ilnterorumh   uno ott strigut                                                 |

| Gewicht<br>eines<br>Kubit-<br>Zolles<br>in | Spezifi-<br>fches<br>Getolcht. | Ib-<br>fchlamm-<br>bare<br>Thelle. | Kail-Gehait.         | Waffer-<br>haltende<br>Kraft. | Bemerkungen.         |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Loth.                                      | Loth. pCt.                     |                                    | þ€t.                 | pCt. pCt.                     |                      |
| 1,25                                       | 2.43                           | 20,                                | geringe Spuren.      | 41, .                         | Enthatt 52 % Steine. |
| 1,33                                       | 2,50                           | 37,50                              | fehr geringe Spuren. | 39,5                          |                      |
| 1,26                                       | 2,50                           | 37,50                              | bo.                  | 42,5                          |                      |
| 1,16                                       | 2,35                           | 20,                                | 0,554                | 35,5                          |                      |
| 1,29                                       | 2,41                           | 20,                                | 0,326                | 33,5                          |                      |
| 1,16                                       | 2,41                           | 30,                                | Spuren.              | 36,5                          |                      |
| 1,37                                       | 2,50                           | 50,                                | geringe Spuren.      | 46,5                          |                      |
| 1,75                                       | 2,50                           | 11,50                              | fehr geringe Epuren. | 28,5                          |                      |
| 1,90                                       | 2,56                           | 6,50                               | fehit.               | 21,5                          |                      |
| 1,58                                       | 2,50                           | 50,                                | 0,560                | 47,5                          |                      |
| 1,68                                       | 2,50                           | 35,20                              | Spnren.              | 26,6                          |                      |
| 1,58                                       | 2,32                           | 27,50                              | bo.                  | 23,5                          |                      |
| 1,46                                       | 2,38                           | 29,50                              | 0,200                | 43,9                          | 1                    |
| 1,51                                       | 2,51                           | 8,                                 | Spuren.              | 32,3                          |                      |
| 1,63                                       | 2,44                           | 8,80                               | fehr geringe Spuren. | 19,3                          |                      |
| 1,50                                       | 2,52                           | 45,                                | Epnren.              | 35,3                          |                      |
| 1,32                                       | 2,22                           | 13,50                              | fehlt.               | 30, .                         |                      |
| 1,83                                       | 2,50                           | 8,                                 | Po.                  | 20, .                         |                      |
| 1,35                                       | 2,14                           | 46,                                | Spuren.              | 52, .                         |                      |
| 1,47                                       | 2,22                           | 27,30                              | fehlt.               | 42,5                          |                      |
| 0,58                                       | 1,12                           | 42,50                              | bo.                  | 160, .                        |                      |
| 0,96                                       | 1,81                           | 55,50                              | ho.                  | 65, .                         | 80 9/ Stains         |
| 0,92                                       | 1,52                           | 12,50                              | bo.                  | 33,5<br>18,6                  | 50 % Steine.         |
| 1,43                                       | 2,22<br>2,23                   | 6,80                               | bo.<br>Sburen.       | 50, .                         | 33 % "               |
| 1,35                                       |                                | 49,                                | fehlt.               | 29, .                         |                      |
| 1,55<br>1,50                               | 2,35<br>2,54                   | 45,                                | geringe Spuren.      | 36, .                         |                      |
| 1,45                                       | 2,50                           | 45,<br>52,50                       | bo.                  | 35, .                         | 1                    |
| 1,33                                       | 2,50                           | 47,50                              | Spuren.              | 37,2                          |                      |
| 1,41                                       | 2,54                           | 37,50                              | geringe Spuren.      | 33,3                          |                      |
| 1,37                                       | 2,50                           | 40                                 | Spuren.              | 36, .                         |                      |
| 1,38                                       | 2,39                           | 35,                                | geringe Spuren.      | 30,5                          |                      |
| 1,33                                       | 2,53                           | 35,50                              | 0,423                | 39,5                          |                      |
| 1,34                                       | 2,53                           | 25,50                              | 0,260                | 37,3                          |                      |
| 1,25                                       | 2,46                           | 20,                                | Spuren.              | 42,5                          |                      |
| 1,31                                       | 2,53                           | 20,50                              | fehr geringe Spuren. | 38, .                         |                      |
| 1,45                                       | 2,10                           | 45,                                | 0,160                | 33, .                         |                      |
| 1,75                                       | 2,51                           | 55,                                | 0,114                | 33, .                         | Enthalt 45 % Steine  |
| 1,69                                       | 2,23                           | 18,50                              | 0,195                | 30,5                          |                      |
| 1,83                                       | 2,49                           | 12,50                              | geringe Eburen.      | 20,5                          | Enthielt 52 % Steine |
| 1,25                                       | 2,49                           | 19,                                | bo.                  | 35,.                          |                      |
| 1,50                                       | 2,51                           | 45,                                | fehr geringe Spuren. | 32,.                          |                      |
| 1,33                                       | 2,50                           | 31,                                | Spuren.              | 34,5                          |                      |
| 1,52                                       | 2,50                           | 20,                                | fehr geringe Spuren. | 31,.                          |                      |
| 1,25                                       | 2,46                           | 35,                                | Spuren.              | 37,5                          |                      |
| 1,34                                       | 2,45                           | 47,50                              | geringe Cpuren.      | 42,5                          |                      |
| 1,40                                       | 2,50                           | 25,                                | Spuren.              | 49,5                          |                      |
| 1,43                                       | 2,59                           | 10,                                | bo.                  | 40, .                         | C flamming about     |
| 0,81                                       | 1,95                           | 55                                 | bo.                  | 79,3                          | Chlammboben.         |
| 0,90                                       | 1,98                           | 58,                                | fchit.               | 66, .                         |                      |
| 1,37                                       | 2,24                           | 49,50                              | Spuren.              | 38, .                         |                      |
| 1.54                                       | 2.50                           | 45.50                              | febit.               | 36, .                         |                      |

| Lan-         |                      |               | Untersuchter Roden.                  |
|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| fende        | Rame des Ortes.      | Kreis.        |                                      |
| No.          |                      |               | und bagu gehöriger Unter-<br>grund.) |
| 140.         | Liffa.               | Gorlity.      | Aderfrume } Sobenboden.              |
| 141.         | bo.                  | 00.           |                                      |
| 142.         | 2 oh fa.             | Coperemerba.  | Aderfrume.                           |
| 143.         | bo.<br>bo.           | bo.           | Untergrund                           |
| 144.<br>145. | bo.                  | 00.           | Untergrund.                          |
| 146.         | Meffereborf.         | Lauban.       | Adertrume.                           |
| 147.         | bo.                  | Do.           | Untergrund.                          |
| 148.         | bo.                  | Do.           | Aderfrume.                           |
| 149.         | bo.                  | Do.           | Untergrund.                          |
| 150.         | bo.                  | do.           | Aderfrume.                           |
| 151.         | bo.                  | Do.           | Untergrund.                          |
| 152.         | Mengeleborf.         | Gorlitz.      | Aderfrume.                           |
| 153.         | bo.                  | do.           | Untergrund.                          |
| 154.         | bo.                  | 00.           | Aderfrume.                           |
| 155.         | Do.                  | bo.<br>bo.    | Untergrund.                          |
| 156.         | bo.                  | bo.           | Aderfrume.                           |
| 157.<br>158. | Do.<br>Wortia.       | Soheremerba.  | Aderfrume.                           |
| 159.         | bo.                  | bo.           | Untergrund.                          |
| 160.         | bo.                  | bo.           | Aderfrume.                           |
| 161.         | Do.                  | bo.           | Untergrund.                          |
| 162.         | Ober - Mob8.         | Bortity.      | Mderfrume.                           |
| 163.         | bo.                  | Do.           | Untergrund.                          |
| 164.         | Dudenhain.           | Rothenburg.   | Aderfrume.                           |
| 165.         | bo.                  | bo.           | Untergrund.                          |
| 166.         | bo.                  | bo.           | Wdertrume.                           |
| 167.         | bo.                  | bo.           | Untergrund.                          |
| 168.         | bo.                  | bo.           | Aderfrume.                           |
| 169.<br>170. | bo.<br>bo.           | DO.           | Untergrund.                          |
| 171.         | bo.                  | bo.           | Untergrund.                          |
| 172.         | Reuborf.             | Sohereiverba. | Aderfrume.                           |
| 173.         | bo.                  | bo.           | Untergrund.                          |
| 174.         | bo.                  | bo.           | Aderfrume.                           |
| 175.         | bo.                  | bo.           | Untergrunb.                          |
| 176.         | bo.                  | bo.           | Mderfrume.                           |
| 177.         | bo.                  | bo.           | Untergrund.                          |
| 178.         | bo.                  | bo.           | Obergrund des Forftbodene            |
| 179.         | bo.                  | bo.           | Untergrund deffelben.                |
| 180.         | Riein-Reundorf.      | Gorlitz.      | Aderfrume.                           |
| 181.         | bo.                  | bo.           | Untergrunb.                          |
| 182          | bo.                  | bo.<br>bo.    | Aderfrume.                           |
| 183.<br>184. | bo.<br>bo.           | bo.           | Untergrund.                          |
| 185.         | bo.                  | ho.           | Untergrund.                          |
| 186.         | Dber - Ricolausborf. | Lauban.       | Aderfrume.                           |
| 187.         | bo.                  | bo.           | Untergrund.                          |
| 188.         | ₩ o ë 8.             | Rothenburg.   | Aderfrume.                           |
| 189.         | Oftrichen.           | Lauban.       | Adertrume.                           |

| Gewicht<br>eines<br>Anbit-<br>Zolles<br>in<br>Loth.                          | Spezifi<br>fco<br>Gewicht.                                                   | Ab-<br>fctamm-<br>bare<br>Theile.                               | Rall-Othalt.                                                                                                    | Waffers<br>haltende<br>Kraft.                                                    | Bemerkungen.                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2011).                                                                       |                                                                              | pCt.                                                            | ⊅€t.                                                                                                            | pCt.                                                                             |                                                                                                                           |  |
| 1,65<br>1,84<br>1,50<br>1,73<br>1,66<br>1,75<br>1,16<br>1,38<br>1,           | 2,50<br>2,60<br>2,53<br>2,59<br>2,66<br>2,60<br>2,50<br>2,59<br>2,22         | 15, 20,                                                         | Spuren. fehft. geringe Spuren. febtt. geringe Spuren. febt geringe Spuren. (0,456) febr geringe Spuren. (3,320) | 26, .<br>22,5<br>32, .<br>21, .<br>27,5<br>24,5<br>45, .<br>38, .<br>66,5        | Enthatt 11 % Steine. 8 % Enthatt biet Erganifiches.                                                                       |  |
| 1,37<br>1,16<br>1,25<br>1,25<br>1,29<br>1,33<br>1,33<br>1,16                 | 2,50<br>2,50<br>2,48<br>2,27<br>2,33<br>2,41<br>2,47<br>2,35                 | 40,50<br>37,50<br>40,<br>25,50<br>25,<br>22,50<br>40,<br>60,    | fehr geringe Spuren. Spuren. bo. 0,413 0,456 fehr geringe Spuren. bo. geringe Spuren.                           | 33,5<br>48, .<br>42, .<br>47,5<br>42,5<br>45, .<br>41, .<br>50, .                |                                                                                                                           |  |
| 1,25<br>1,63<br>2,<br>1,75<br>1,92<br>1,39<br>1,37<br>1,37<br>1,25           | 2,49<br>2,50<br>2,66<br>2,56<br>2,77<br>2,19<br>2,18<br>2,50<br>2,53<br>2,50 | 45,                                                             | fehr geringe Spuren. fehlt. bo. bo. bo. spuren. geringe Spuren. 0,250 Spuren. bo.                               | 48,5<br>30,5<br>20,5<br>25, .<br>20, .<br>42,5<br>45,5<br>48, .<br>40, .<br>38,5 | Woorboden.                                                                                                                |  |
| 1,37<br>1,25<br>1,41<br>1,<br>1,87<br>1,33<br>1,62<br>1,45<br>1,50<br>1,45   | 2,50<br>2,59<br>2,60<br>2,35<br>2,66<br>2,41<br>2,50<br>2,38<br>2,34<br>2,52 | 16,50<br>8,50<br>4,10<br>9,<br>2,30<br>20,<br>10,<br>7,50<br>7, | bo. fehit. bo. bo. feh geringe Spuren. geringe Spuren. fehlt. Spuren. (1212 fehr geringe Spuren. feblt.         | 38, .<br>22,5<br>34, .<br>30, .                                                  | Moorboben, 14 % Stein<br>13 % Steine.<br>Moorboben, 20 % Stein<br>45 % Steine.                                            |  |
| 1,62<br>0,47<br>0,42<br>1,33                                                 | 2,61<br>1,43<br>1,33<br>2,30                                                 | 28,                                                             | geringe Spuren.                                                                                                 | 175,5<br>220, .<br>36, .                                                         | 11 % an größeren Pflan<br>zeuresten, überhaupt vie<br>organische Bestandtheit<br>Bestandtheile größtenthelt<br>organisch. |  |
| 1,33<br>1,42<br>1,42<br>1,50<br>1,52<br>1,55<br>1,25<br>1,33<br>1,75<br>1,25 | 2,56<br>2,52<br>2,59<br>2,63<br>2,59<br>2,38<br>2,50<br>2,50<br>2,35         | 42,50<br>35,<br>35,<br>17,20<br>30,<br>19,20<br>25,30<br>3,78   | 0,195<br>0,247<br>geringe @buren.<br>0,093<br>0,082<br>febil.<br>bo.<br>0,032<br>0,080                          | 37, .<br>36,5<br>28, .<br>27,5<br>25,8<br>38, .<br>37,5<br>23,6<br>41,5          | 10 % Etclut. 15 % " 11 % " 11 % "                                                                                         |  |

| Lau-<br>fende<br>No. | Rame des Orles.           | Жгеіб.       | Untersuchter Koden.<br>(Obere Schlicht<br>und dazu gehöriger Unter-<br>grund.)   |
|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 190.                 | Oftricen.                 | Lauban.      | Untergrund.                                                                      |
| 191.                 | bo.                       | bo.          | Aderfrume.                                                                       |
| 192.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 193.                 | Groß - Barttoit.          | Soheremerba. | Aderfrume.                                                                       |
| 194.                 | bo.                       | bo.<br>bo.   | Untergrund.                                                                      |
| 195.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 196.<br>197.         | Do. Bengig.               | Gorita.      | Adertrume.                                                                       |
| 198.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 199.                 | Dber Bfaffenborf.         | bo.          | Aderfrume.                                                                       |
| 200.                 | DO.                       | bo.          | Untergrund,                                                                      |
| 201.                 | DO.                       | bo.          | Adertrume.                                                                       |
| 202.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 203.                 | bo.                       | bo.          | Aderfrume                                                                        |
| 204.                 | bo.                       | Do.          | Untergrunb.                                                                      |
| 205.                 | Bofottenborf.             | bo.          | Aderfrume.                                                                       |
| 206.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 207.                 | Do.                       | DO.          | Aderfrume.                                                                       |
| 208.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 209.                 | Raufcha.                  | bo.          | Aderfrume.                                                                       |
| 210.<br>211.         | Raufcha (Gorliger Deibe). | bo.          | Untergrung bei 1' Liefe.<br>Balbboben an ber Freiwalbaue<br>Grenze bei 9" Tiefe. |
| 212.                 | bo.                       | bo.          | brêgt.                                                                           |
| 213.                 | Raufda.                   | bo.          | Aderfrume bei 8' Tiefe.                                                          |
| 214.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund bei I' Tiefe.                                                         |
| 215.                 | Raufcha (Bortiger Deibe). | bo.          | Aderfrume b. b. Freiwald. Grenge                                                 |
| 216.                 | Rieber - Reichenbach.     | bo.          | Aderfrume bei 6" Tiefe.                                                          |
| 217.<br>218.         | bo.                       | Do.          | Untergrund bei 12" Tiefe.                                                        |
| 219.                 | bo.                       | bo.          | beegt. " 18" "                                                                   |
| 220.                 | Dber-Reichenbach.         | DO.          | Aderfrume bei 6" Tiefe.                                                          |
| 221.                 | bo.                       | Do.          | beegt. " 12" "                                                                   |
| 222.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund bei 18" Tiefe.                                                        |
| 223.                 | Reich marbe.              | Rothenburg.  | Aderfrume.                                                                       |
| 224.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 225.                 | bo.                       | bo.          | Aderfrume.                                                                       |
| 226.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 227.                 | Rieber - Rubelsborf.      | Lanban.      | Aderfrume.                                                                       |
| 228.                 | bo.                       | bo.          | Untergrunb.                                                                      |
| 229.                 | bo.<br>Sacricen.          | Bothenburg.  | Aderfrume.                                                                       |
| 230.<br>231.         | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 231.                 | bo.                       | bo.          | Aderfrume.                                                                       |
| 233.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 234.                 | bo.                       | bo.          | Aderfrume.                                                                       |
| 235.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 236.                 | Schlauroth.               | Gorlitg.     | Aderfrume.                                                                       |
| 237.                 | bo.                       | bo.          | Untergrund.                                                                      |
| 238.                 | Schoenbrunn.              | Lauban.      | Aderfrume.                                                                       |
| 239.                 | bo.                       | bo.          | Untergrunb.                                                                      |
| 240.                 | bo.                       | bo.          | Mderfrume.                                                                       |

| Rubil-<br>3 offee<br>in<br>2 otts.         fdyce<br>(newight.         bare<br>2 brite           1,29         2,44         50,50           1,37         2,22         0,37           1,42         2,36         15           1,42         2,36         15           1,58         2,39         17.50           1,23         2,22         15           1,42         2,26         15           1,190         2,60         13.50           1,25         2,41         55           1,25         2,41         55           1,25         2,47         50           1,25         2,47         50           1,25         2,47         50           1,25         2,47         50           1,25         2,47         50           1,38         2,50         36,20           1,50         2,52         42,50           1,50         2,53         30,50           2,50         2,50         0,74           2,15         2,50         0,84           1,57         2,28         1,41           2,16         2,50         0,84           1,66 |                                                                                                               | fchtamm-<br>bare<br>Theite.                                                                                                                                                          | chidmm-<br>bare Raif-Gehalt. hall<br>Theile. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | Bemeckungen.                                                                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               | 50,50<br>9,37<br>15,<br>17,50<br>13,50<br>15,51<br>13,50<br>15,5<br>13,50<br>55,<br>45,<br>60,<br>60,50<br>20,50<br>20,50<br>0,78<br>0,23<br>19,43<br>8,49<br>1,08<br>11,08<br>11,08 | geringe Spuren.  0,3000 0,9073 febr geringe Spuren. bo. bo. geringe Spuren. geringe Spuren. geringe Spuren. febr geringe Spuren. bo. bo. bo. bo. bo. geringe Spuren. geringe Spuren. febr geringe Spuren. febr geringe Spuren. febr geringe Spuren. febr geringe Spur. | bct.  35,5 41,5 35,7 26,27,5 440,5 35, 48,5 48,5 48,5 48,6 38,6 38,6 39,6 32,3 18,3 18,3 17,4 33, 29, 22,2 42, 45,5                  | } auf Basaitgerölle llegenb<br>} auf Lehm llegenb.<br>} auf Grauitgrus ilegenb.       |  |  |
| 1,38<br>1,52<br>1,29<br>1,38<br>1,47<br>1,58<br>2,<br>1,37<br>1,25<br>1,25<br>1,33<br>1,79<br>1,83<br>1,42<br>1,31<br>1,42<br>1,31<br>1,42<br>1,43<br>1,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.54<br>49.1<br>2.24<br>2.35<br>66.66<br>6.88<br>2.24<br>2.55<br>2.55<br>2.55<br>2.55<br>2.55<br>2.55<br>2.55 | 54, 70, 50, 49, 45, 13,50 15, 0,75 nid)18 22,50 50, 54,50 5,50 13,20 70, 62, 47,50 45,                                                                                               | bo. 0,120 geringe Spuren. febr geringe Spuren. febr geringe Spuren. febit. be. bo. 0,160 geringe Spure. 0,256 0,218 Spuren. bo. bo. 0,082 geringe Spuren. bo. 0,082 geringe Spuren. bo. 0,082 febr geringe Spuren.                                                                                                                                                                       | 39,5<br>48,5<br>46,5<br>45,6<br>35,2<br>28,5<br>20,5<br>18,5<br>36,5<br>42,5<br>35,5<br>29,5<br>19,5<br>29,5<br>39,5<br>39,5<br>38,5 | Thonichieferstüdchen im Ai<br>fange der Berwitterung.<br>10 % Steine.<br>11 %<br>30 % |  |  |

| Lau=<br>fende | Name des Ortes.   | Name des Ortes. Rreis. |                                   |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 241.          | Shonbrunn.        | Lauban.                | Untergrund.                       |
| 242.          | bo.               | bo.                    | Aderfrume.                        |
| 243.          | bo.               | Do.                    | Untergrund.                       |
| 244.          | Chwerta.          | bo.                    | Mderfrume } bon ber Abenbfeite    |
| 245.          | bo.               | bo.                    | Untergrund f bon bet dottiefent   |
| 246.          | bo.               | bo.                    | Aderfrume   bon ber Morgenfeite   |
| 247.          | bo.               | do.                    | Untergrund !                      |
| 24%           | bo.               | do.                    | Aderfrume   bon Mumann Gorge      |
| 249.          | bo.               | bo.                    | Untergrund   3. Etud.             |
| 250.          | bo.               | bo.                    | Untergrund beffeiben.             |
| 251.          | bo.               | bo.                    | Refterweife b. Drainiren gefunden |
| 252.          | ho no             | bo.                    | Mderfrume.                        |
| 253.<br>254.  | Alt : Selbenberg. | bo.                    | Untergrund.                       |
| 255.          | bo.               | bo.                    | Adertiume.                        |
| 256.          | bo.               | bo.                    | Untergrund.                       |
| 257.          | Clebenbufen.      | Øörlit.                | Aderfrume.                        |
| 258.          | bo.               | bo.                    | Untergrund.                       |
| 259.          | bo.               | bo.                    | Aderfrume.                        |
| 260.          | bo.               | Do.                    | Untergrund.                       |
| 261.          | Elegereborf.      | Bunglau.               | Mderfrume.                        |
| 262.          | bo.               | bo.                    | Untergrund.                       |
| 263.          | Sterbereborf.     | Rothenburg.            | Adertrume.                        |
| 264.          | bo.               | bo.                    | Untergrund.                       |
| 265.          | bo.               | bo.                    | Aderfrume.                        |
| 266.          | bo.               | bo.                    | Untergrund.                       |
| 267.          | Rieber = Sohra.   | Gorlit.                | Aderfrume.                        |
| 268.          | bo.               | bo.                    | Untergrund.                       |
| 269.          | bo.               | bo.                    | llntergrund.                      |
| 270.          | bo.               | bo.                    | Adertrume.                        |
| 271.<br>272.  | Dber . Cohra.     | bo.                    | Untergrund.                       |
| 273.          | Spohla.           | Soneremerba.           | Aderfrume.                        |
| 274.          | bo.               | bo.                    | Untergrund.                       |
| 275.          | bo.               | bo.                    | Aderfrume.                        |
| 276           | ho.               | bo.                    | Untergrund.                       |
| 277.          | Steinbach.        | Rothenburg.            |                                   |
| 27N.          | DO.               | bo.                    | Aderfrume   aus ber Reifaue.      |
| 279.          | bo.               | bo.                    | Aderfrume } aus b. Borderteiche   |
| 280.          | bo.               | do.                    | Untergrund   une b. Botottitian   |
| 281.          | bo.               | bo.                    | McGerfrume ]                      |
| 282           | bo.               | bo.                    | Untergrund bom Reigufer.          |
| 283.          | bo.               | bo.                    | brogt.                            |
| 284.          | bo.               | bo.                    | Aderfrume } bon ber Gobe.         |
| 285.          | do.               | bo.                    | Untergrund !                      |
| 286.          | bo.               | bo.                    | Aderfrume aus bem Sinterteich     |
| 287.          | Trebue.           | bo.                    | Aderfrume.                        |
| 288.          | bo.               | bo.                    | Untergrund.                       |
| 289.          | bo.               | bo.                    | Aderfrume.                        |
| 290.          | bo.               | bo.                    | Untergrund.                       |
| 291.<br>292   | Troitschendorf.   | Görlitz.               | Aderfrume.<br>Untergrund.         |

| Gewicht eineb Spezifis fchiamms bare 30lleb in Gewicht. |                              | Ralf-Gehalt,                     | Wasser-<br>haltende<br>Kraft.            | Bemerkungen.                   |                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Loth.                                                   |                              | ₽Œt.                             | pCt.                                     | pCt.                           |                                                     |
| 1,60<br>1,37<br>1,25<br>1,30                            | 2,60<br>2,56<br>2,56<br>2,50 | 25,50<br>36,50<br>24,50<br>36,20 | geringe Spur.<br>0,620<br>Spuren.<br>bo. | 32,6<br>44, .<br>33,5<br>38, . | Der Ralfgehalt fchien bon<br>einer Ralfbungung her- |
| 1,55                                                    | 2,66                         | 25,50                            | geringe Spureu.                          | 26, .                          | Juniji                                              |
| 1,24                                                    | 2,43                         | 22,50                            | 0,153                                    | 41,5                           |                                                     |
| 1,31                                                    | 2,46                         | 30,                              | Spuren.                                  | 38,5                           |                                                     |
| 1,23                                                    | 2,46<br>2,46                 | 32,50<br>45,20                   | 0,180<br>geringe Spur.<br>Spur.          | 40, .<br>45, .<br>32, .        | Rafen.                                              |
| 1,30<br>1,33<br>1,41                                    | 2,56<br>2,42<br>2,50         | 62,<br>22,50<br>48,              | 0,250<br>Spiren.                         | 24,5<br>43, .                  | Glimmerichiefer im Anfange<br>ber Berwitterung.     |
| 1,50                                                    | 2,22                         | 23,50                            | geringe Spuren.                          | 24,5                           | 8 % Steine.                                         |
| 1,56                                                    | 2,43                         | 35,50                            | 0,070                                    | 43, .                          |                                                     |
| 1,37                                                    | 2,43                         | 40,                              | 0,489                                    | 41,5                           |                                                     |
| 1,33                                                    | 2,55                         | 32,30                            | 0,326                                    | 32,3                           | 12,5 % "                                            |
| 1,25                                                    | 2,50                         | 28,30                            | 0,424                                    | 33,5                           | 17,5 % "                                            |
| 1,50                                                    | 2,59                         | 24,                              | geringe Spuren.                          | 34,3                           | 55 % "                                              |
| 1,14                                                    | 2,32                         | 32,70                            | 1,150                                    | 33,2                           |                                                     |
| 1,14                                                    | 2,34                         | 30,80                            | 0,326                                    | 31,5                           |                                                     |
| 1,50                                                    | 2,22                         | 10,                              | febit.                                   | 33, .                          |                                                     |
| 1,53                                                    | 2,30                         | 18,20                            | bo.                                      | 34, .                          |                                                     |
| 1,25                                                    | 2,35                         | 22,50                            | bo.                                      | 33, .                          |                                                     |
| 1,51                                                    | 2,35                         | 17,50                            | geringe Spur.                            | 30, .                          |                                                     |
| 1,28                                                    | 2,50                         | 25,30                            | 0,375                                    | 38, .                          |                                                     |
| 1,58                                                    | 2,58                         | 35,                              | Spuren.                                  | 29, .                          |                                                     |
| 1,50                                                    | 2,53                         | 21,50                            | 1,076                                    | 33,3                           |                                                     |
| 1,66                                                    | 2,39                         | 20,                              | 0,391                                    | 29,6                           |                                                     |
| 1,33                                                    | 2,38                         | 11,20                            | 0,100                                    | 32,7                           |                                                     |
| 1,50                                                    | 2,43                         | 10,                              | geringe Spur.                            | 19,8                           |                                                     |
| 1,42                                                    | 2,32                         | 0,33                             | febr geringe Cpur.                       | 19,2                           |                                                     |
| 1,90                                                    | 2,56                         | 1,20                             | bo.                                      | 18,3                           |                                                     |
| 1,75                                                    | 2,36                         | 6,90                             | bo.                                      | 21,3                           |                                                     |
| 2,                                                      | 2,56                         | nid)to                           | fehit.                                   | 18, .                          |                                                     |
| 1,38                                                    | 2,35                         | 7,80                             | Spur.                                    | 33,7                           |                                                     |
| 1,56                                                    | 2,50                         | 36,40                            | 0,088                                    | 39,8                           |                                                     |
| 1,23                                                    | 2,22                         | 11,07                            | fehr geringe Spuren.                     | 31, .                          |                                                     |
| 1,75                                                    | 2,52                         | 7,80                             | Spuren.                                  | 33,7                           |                                                     |
| 1,50                                                    | 2,48                         | 24,50                            | 0,270                                    | 39, .                          |                                                     |
| 1,56                                                    | 2,50                         | 23,80                            | 1,813                                    | 27,9                           |                                                     |
| 1,75                                                    | 2,50                         | 14,34                            | 0,040                                    | 28,8                           |                                                     |
| 2,05                                                    | 2,52                         | 2,73                             | geringe Spur.                            | 15,5                           |                                                     |
| 0,99<br>1,75<br>1,46                                    | 1,81<br>2,43<br>2,50         | 24,28<br>7,78<br>8,50            | bo, fehr geringe Cpur.                   | 73,4<br>27,1<br>35, .          | 8 % Steine.                                         |
| 1,63<br>1,63<br>1,75                                    | 2,59<br>2,56<br>2,56         | 14,<br>9,<br>1,50                | 0,035 febr geringe Cpur. febit.          | 20, .<br>26,5<br>23,3          | 8 % Steine. 12 % " 28,1 % " 42,1 % "                |
| 1,29<br>1.48                                            | 2,12                         | 46,<br>32.50                     | Epuren.<br>0.403                         | 56,5<br>38.                    |                                                     |

| Lau-<br>fenbe l<br>Ro. | Rame des Ortes.                | Kreis.      | Untersuchter Koden.<br>(Obere Schicht<br>und dazu gehöriger Untergrund.) |  |  |  |
|------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 293.                   | Beigereborf.                   | Rothenburg. | Aderfrume.                                                               |  |  |  |
| 294.                   | bo.                            | bo.         | Untergrund.                                                              |  |  |  |
| 295.                   | Bieganbethal.                  | Lauban.     | Aderfrume.                                                               |  |  |  |
| 296.                   | bo.                            | bo.         | Untergrund.                                                              |  |  |  |
| 297.                   | bo.                            | bo          | Aderfrume.                                                               |  |  |  |
| 298.                   | bo.                            | bo.         | Untergrund.                                                              |  |  |  |
| 299.                   | Bilta.                         | bo.         | Aderfrume.                                                               |  |  |  |
| 300.                   | bo.                            | bo.         | Untergrund.                                                              |  |  |  |
| 301.                   | bo.                            | bo.         | Aderfrume.                                                               |  |  |  |
| 302.                   | bo.                            | bo.         | Untergrund.                                                              |  |  |  |
| 303.                   | Bunfchenborf.                  | bo.         | Aderfrume,                                                               |  |  |  |
| 304.                   | bo.                            | bo.         | Untergrund.                                                              |  |  |  |
| 305.                   | bo.                            | bo.         | Aderfrume.                                                               |  |  |  |
| 306.                   | bo.                            | bo.         | Untergrunb.                                                              |  |  |  |
| 307.                   | Bentenborf.                    | Goritz.     | Muenboden.                                                               |  |  |  |
| 308.                   | bo.                            | bo.         | Sobeuboben.                                                              |  |  |  |
| 309.                   | bo.                            | bo.         | Aderfrume.                                                               |  |  |  |
| 310.                   | bo.                            | bo.         | Untergrunb.                                                              |  |  |  |
| 311.                   | bo.                            | bo.         | Aderfrume.                                                               |  |  |  |
| 312.                   | bo.                            | bo.         | Untergrund.                                                              |  |  |  |
| 313.                   | Mittel - und Rieber - Bibelle. | Rothenburg. | Aderfrume.                                                               |  |  |  |
| 314.                   | bo.                            | DO.         | beagl.                                                                   |  |  |  |
| 313.                   | bo.                            | bo.         | beegl.                                                                   |  |  |  |
| 316.                   | bo.                            | bo.         | beegt.                                                                   |  |  |  |
| 317.                   | Rieber - Bobel.                | Gorlitz.    | Aderfrume } bes Rieberftriches                                           |  |  |  |
| 318.                   | bo.                            | bo.         | Lintergrund ,                                                            |  |  |  |
| 319.                   | bo.                            | bo.         | Aderfrume } bee Oberftriches.                                            |  |  |  |
| 320.                   | bo.                            | bo.         | tintergrund ,                                                            |  |  |  |
| 321.                   | bo.                            | bo.         | Aderfrume } aus ber Reifane                                              |  |  |  |
| 322                    | bo.                            | bo.         | Untergrund aus ber stelgan                                               |  |  |  |

| Bemerkungen.                        |       | Baffer-<br>haltende<br>Kraft. | Ralf-Gehalf.         | Ab-<br>fclamm-<br>bare<br>Theile. | Spezifi,<br>fces<br>Gewicht. | Gewicht<br>eines<br>Kubit-<br>Zolles<br>in |  |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--|
|                                     |       | pCt.                          | þ€t.                 | þCt.                              | goth.                        |                                            |  |
|                                     | 1     | 28, .                         | 0,831                | 10,60                             | 2,23                         | 1,48                                       |  |
|                                     |       | 31.3                          | 0,634                | 13,70                             | 2,43                         | 1,45                                       |  |
| % Steine.                           | 31.5  | 57.2                          | 0,163                | 30,                               | 2,30                         | 1,08                                       |  |
| 6/2                                 | 57.5  | 56                            | geringe Chur.        | 15,                               | 2,56                         | 1,16                                       |  |
| % Steine, ber Rechalt ichien bon ei | 9.0   | 65, .                         | 0,424                | 15,                               | 2,32                         | 1,                                         |  |
| alfbungung herzurühi                | 50 0  | 52, .                         | Churen.              | 26,                               | 2,38                         | 1,10                                       |  |
| 70 -11111.                          | 1,70  | 43, .                         | 0.412                | 35                                | 2,49                         | 1,23                                       |  |
|                                     |       | 42,5                          | 0,080                | 45,                               | 2,50                         | 1,25                                       |  |
|                                     |       | 38, .                         | 0.210                | 25,50                             | 2,50                         | 1,33                                       |  |
|                                     |       | 43, .                         | 0,075                | 25,                               | 2,48                         | 1,16                                       |  |
|                                     |       | 34.5                          | 0.163                | 35,50                             | 2,50                         | 1,44                                       |  |
|                                     |       | 30, .                         | geringe Spuren.      | 31,                               | 2,59                         | 1,50                                       |  |
|                                     |       | 37                            | 0,228                | 25,                               | 2,53                         | 1,30                                       |  |
|                                     |       | 33                            | fehr geringe Churen. | 24,50                             | 2,56                         | 1,41                                       |  |
|                                     | 1     | 35, .                         | fehlt.               | 14,50                             | 1,74                         | 1,10                                       |  |
|                                     |       | 27, .                         | bo.                  | 10,50                             | 2,50                         | 1,71                                       |  |
|                                     |       | 20, .                         | bo.                  | 5,61                              | 2,50                         | 1,65                                       |  |
|                                     |       | 15.5                          | bo                   | 1,30                              | 2,50                         | 2,10                                       |  |
|                                     |       | 22,5                          | bo.                  | 3,42                              | 2,50                         | 2,                                         |  |
|                                     |       | 18, .                         | bo.                  | 3,32                              | 2,56                         | 2,20                                       |  |
|                                     | 100   | 35,2                          | fehr geringe Churen. | 12,50                             | 2,43                         | 1,34                                       |  |
|                                     |       | 48,5                          | bo.                  | 17,50                             | 2,27                         | 1,08                                       |  |
|                                     |       | 38, .                         | bo.                  | 14,                               | 2,50                         | 1,27                                       |  |
|                                     |       | 31,.                          | bo.                  | 9,                                | 2,56                         | 1,46                                       |  |
|                                     |       | 26, .                         | geringe Spuren.      | 20,                               | 2,50                         | 1,62                                       |  |
| 0 "                                 | 28 °/ | 31,.                          | bo.                  | 10,                               | 2,59                         | 1,87                                       |  |
| 9 "                                 | 33 %  | 33,5                          | bo.                  | 30,50                             | 2,50                         | 1,50                                       |  |
| 9 "                                 | 33 %  | 19,5                          | Spuren.              | 8,50                              | 2,59                         | 1,73                                       |  |
| 0 "                                 | 1 "   | 39, .                         | bo.                  | 35,                               | 2,50                         | 1.26                                       |  |
|                                     |       | 41, .                         | 0,090                | 29,                               | 2,50                         | 1,39                                       |  |

Die Bobenfarte (II) ift früher angesertigt worben, als die Bobenuntersuchungen beendigt werden fonnten. Bergleicht man beide mit einander, so ergiebt sich in der großen Mehrzahl ber Fälle eine völlige Uebereinstimmung; einzelne Abweichungen, welche vorfommen, mögen darin ihren Grund haben, daß wir zuerst von den Grundbesigern Proben von ihrem Mittelboden einforderten, und daß bei deren Entnahme vom Felde mehr auf die mittlere Ertragsfähigfeit, als auf die mittlere mineralische Beschaffenheit der Felder Rüchscht genommen worden ist, oder daß man das Flächenverhältniß der einzelnen Bodenfassen zu ber Gesammtstäche der betreffenden Feldsstrungen ind Luge saßte. Diese geringen Abweichungen abgerechnet, stimmen Bodenfarte und Bodennutersinchungen überein.

Es wurde die vorstehende Tabelle über bie Beschaffenheit ber Bodenarten benutt, um die durchschnittliche Beschaffenheit berjenigen Bodenarten zu bestimmen, welche als zu einer Rlasse gehörig betrachtet werden. Die Resultate find in der nachstehenden Tabelle anfgestellt:

| Littr.                     |            | Ackerkrume.                          |                                      |                                        | Untergrund.                                |                      |                              |                                 |                                  |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                            | Rabelle 3. | Absolutes Gen                        | ipcyifilides t.                      | Abichlamm- & bare Thelie.              | Halfer-<br>haltende S<br>Kraft.            | Abfolutes Gette      | ,                            | Abschlämm. S                    | halferde &.                      |
| a.<br>b.<br>c.<br>d.<br>e. | Thonboden  | 1,25<br>1,33<br>1,39<br>0,68<br>1,60 | 2,37<br>2,40<br>2,38<br>1,52<br>2,46 | 60,<br>38,79<br>18,38<br>26,78<br>5,69 | 47,81<br>40,77<br>35,30<br>136,83<br>28,68 | 1,38<br>1,42<br>1,47 | 2,44<br>2,48<br>2,47<br>2,54 | 57,63<br>40,30<br>20,30<br>5,27 | 42,52<br>37,10<br>40,40<br>23,43 |

Das Gewicht eines bestimmten Bolumens Boben, sowohl Aderfrume als Untergrund, nimmt mit einem größeren Gehalte an Cand zu; nimmt bagegen ab, jemehr organische Stoffe ber Boben enthält. Es stellt sich aber auch heraus, baß die Ackreume stells leichter ift als ber bazu gehörige Untergrund, und bies möchte barin seinen Grund haben, baß die Berwitterung bes Untergrundes wegen bes mangelnben Luftzutittes noch nicht so weit, als bei ber Ackreume vorgeschritten ift, baß ferner in Ersterem gewöhnlich alle organischen Stoffe mangeln und baß ihm auch die bei der Ackreume durch die Bearbeitung beswirfte Loderheit sehlt.

Die wafferhaltende Rraft ift am größten beim Torf- und Moorboben,

was die im llebermaß vorhandenen organischen Stoffe bewirfen. Dann folgt ber Thonboben und nun vermindert fie fich mit Junahme des Sandgehaltes. Der Untergrund der entsprechenden Acertrume hat stets eine geringere wasser, haltende Kraft, was sich durch die bei dem Gewichte angegebenen Grunde ertstärt; in dieser Beziehung sommt nur eine Ausnahme bei dem Untergrunde des sandigen Lehmbodens vor. Letterer liegt in dem sandigen Theile der Oberlausig meist in Bertiefungen, und es mogen ihm daher hin und wieder mehr organische Stoffe beigemengt sein, woraus sich seine größere wasserbaltende Kraft ertsatt.

Der französische Gelehrte Cabet de Gassicourt\*) hat es versucht, auf die wasserhaltende Kraft des Bodens eine Methode zu begründen, um die Fruchtbarfeit und die Bestandtheile eines Bodens mit Wahrscheinlichkeit zu ermitteln. Für die Festiellung der Bodenbestandtheile eignet sich diese Methode jedenfalls nicht, weil eine wasserhaltende Kraft von 15—25 pCt. sowohl dem Sande als dem reinen Kalke zusommt, eine solche von 40—60 pCt. zwar einem fruchtbaren Boden entspricht, jedoch auch bei dem unfruchtbaren Letten gefunden wird, und weil eine wasserhaltende Kraft von 80—90 pCt. eben so gut einem sehr humusreichen Thondoden als dem Töpserthone und den sandigmoorigen Wiesen zusommen kann.

Dagegen icheint die mafferhaltende Rraft bes Bobens einen Anhaltspunft fur die Beurtheilung feiner Ertragefähigfeit bieten zu tonnen.

Es ift anzunehmen, daß in der Oberlaufis Diefelbe Bobenklaffe unter gleichen Rulturverhaltniffen an verschiedenen Orten große Unterschiede in der Ertragsfähigkeit zeigt, daß aber diefe Unterschiede bei den verschiedenen Boden-klaffen ftets bedeutender sind. Der Thonboden wird überall ertragsreicher sein als der Lehmboden, diefer ertragsreicher als der sandige Lehmboden, und letterer wieder ertragsreicher als der Sandboden. Die wasserhaltende Kraft ift beim Thonboden am größten, beim Lehmboden geringer, beim sandigen Lehm noch geringer und beim Sandboden am geringsten.

Siernach ftande bie mafferhaltende Rraft bei ben verschiebenen Bobenflaffen in einem solden Berhaltniß zu einander wie die Ertragsfähigfeit berfelben. Bei jeder einzelnen Bodenklaffe haben wir aber nicht nur eine verschiebene Ertragofahigfeit, sondern auch eine verschiedene mafferhaltende Rraft. Dieselbe variirt nach der Tabelle 2.:

<sup>\*)</sup> Bibliothèque universelle. Section agriculture, Tom 1. pag. 97. Gen. 1816.

|    |      |                    | Aderfrume. |            |            |     | Untergrund. |      |  |
|----|------|--------------------|------------|------------|------------|-----|-------------|------|--|
| a. | Beim | Thonboden          | von        | 37,5-79,5  | pCt.       | von | 30,5-66,.   | pCt. |  |
| b. | "    | Lehmboben          | ,,         | 26,6-66,5  | ,,         | "   | 25,8-60,.   | ,,   |  |
| c. | "    | fandigen Lehmboben | "          | 24,5-65,.  | ,,         | ,,  | 20,42,5     | "    |  |
| d. | "    | Sandboden          | "          | 15,5-40, . | <i>,</i> , | "   | 15,5-40, .  | ,,   |  |

Es fragt fich nun, ob bei berfelben Bobenflaffe bie Ertrage ; fabigfeit gleichen Schritt halt mit ber mafferhaltenben Rraft?

Diefe wichtige Frage ift noch nicht geloft, und wir nehmen beshalb Beranlaffung, jur Unftellung vergleichenber Berfuche anfzuforbern.

Eine andere Frage, die bei diesen Bersuchen geloft werden faun, ift die: bei welcher wasserhaltenden Kraft bes Bobens gedeihen bie einzelnen Rulturpflanzen am besten?

Hierbei werben bann anch Beobachtungen über die Temperatur und die Regenmenge eines Ortes anzustellen sein, indem diese von wesentlichem Einflusse sein werden, benn in einer höheren Temperatur mit geringer Regenmenge werden die Bodenarten von gleicher Zusammensehung und Lage mit einer größeren wasserhaltenden Kraft ertragsreicher sein, als mit einer geringeren wasserbaltenden Kraft. Temperatur- und Regenwerhaltnisse sind aber, wie die wenigen die jest angestellten Beobachtungen ergaben, in der Oberlausse ungemein verschieden; wir deuteten schon die außerordentlichen Höhenunterschiede an, und machen nur noch auf die unsern Landstrich möhen under Besten begrenzenden Bergtetten aussmertsam. Diese bringen die verschiedenartigsten Lustströmungen hervor, welche wieder auf Temperatur und Regenfall den entschiedensten Einfluß bei den einzellen Ortschaften ausüben.

Was endlich noch ben Kalfgehalt bes oberlausibischen Bobens betrifft, fo ift berfelbe, wie die Tabelle 2. ergiebt, nur sehr gering, woraus sich die außersorbentliche Wirfung einer Kalfdungung auf unseren Aedern erklärt. Zu erwähnen ist hier noch, daß biejenigen Feldsturen, auf welchen oder in deren Rate Kaltsteinlager gesunden werden, auch als Bobenbestandtheil Kalf enthalten, wie g. B. Obers und Rieder-Sohra, und daß Bobenbestandtheil Kalf enthalten, wie z. B. Obers und Rieder-Sohra, und daß außerdem der Kalf noch da vorhanden ift, wo sich Basaltberge in der Rahe befinden. Es ist wahrscheinlich, daß diese Boben mehr ober weniger Berwitterungsproduste des Basalts sind; der Basalt hat aber Kalf in seinen Gemengtheilen.

# 'a c.co indentit desperante Rem anomenator Sadelle ; premish daich, erbanen - Ar er defense chipus Considera Barat Da R er daher ait er

## mil 85 mil. Granit.

Bu Seite 30. In bem Granit gwifden Bieduig und Runnerwig eine Stunde von Gorlig hat herr Apothefer Bed einen Ralffpathgang von einem Boll Starte beobachtet.

Bu Seite 31. In Rüften bes Granits im Alt. Seidenberger Grunde fommen wasserbelle Bergfrustalle und gemeine Quargfrustalle als Drusen por, Die Arwstalle von einigen Linien Lange.

Bu Seite 33. In einem Quarygange im Granit bes Dr. Schulge'ichen Steinbruchs am Birfenbufchen am rechten Ufer ber Reiffe gang nahe bei Gorlib ift eingesprengter Rupferfies in Begleitung kleiner Parthieen von Malachit aufgefunden worden.

## Quarafels.

alucas wish

Bu Seite 49. Rahe bei Bunfchendorf ungefahr 1/2 Stunde nörblich von Lauban ift auf dem linken Ufer bes Queis an einer langlichen hügligen Unhöhe Quarzfels anstehend und erst feit Rurzem durch zwei kleine neben einander liegende Brüche aufgededt worden. Derfelbe ragt in einigen unregelmäßigen kahlen Felsen mit grauer Oberfläche aus der Erbe hervor und ift seinem größten Theile nach mit Dammerde bededt. Die Quarzmaffen, welche er darstellt, sind groß und fest, mit schmalen Rtuften durchzogen, welche schief einfallen, wodurch beim Brechen start geneigte und fast senkrechte ebene Wande zum Borschein fommen. Er erscheint theils in zusammenhangenden dichten Massen, theils die plattenförmig abgesondert, die plattenförmigen Stude zum Theil schwach gebogen. In seiner größern Ausbehnung ist er theils bicht von

unebenem Bruche, theils sehr feinfornig und nur schimmernd bis matt und von unreinem Ansehen; stellenweise jedoch besteht er auch aus reinem glanzendem halburchsichtigem Duarz mit kleinmuschligem Bruche. Auch seine Farbe ist verschieden, grantichweiß, gelblichweiß, blaß gelblichgrau bis blaß gruntichgrau. hin und wieder schließt er abgesonderte fleine Parthien von blaßgraulichgrünem seinsfornigem Quarz ein, welcher ein etwas grunteinartiges Ansehen hat, aber feine fremden Einmengungen erkennen läßt. An machen Stellen ist dieser Quarzsels auch undeutlich breccienartig. Bein eingesprengter Schweselsties ist in ihm ziemlich häusig vorhanden. — An der Wesselte schweselstieß sind an diesen Quarzsfels unmittelbar Thonsscher an, er ist daher als aus dem Thonsschieser hervorragend anzusehen und gehört ohne Zweisel der Grauwackensormation au.

Da fich bas Berhalten bes Duarzselfes bei Floreborf zu bem in seiner Rabe auflebenden Zechstein nicht unmittelbar beobachten ließ, so ist and über die Formation, welcher er angehört, S. 49. nichts angegeben worden. Es ift jedoch zu vermuthen, daß er ins Gebiet der Tertiärformation gehört.

## Diorit.

3n Seite 62. Diorit von mittlerem Korn und fleinfornig, aus schwärzlichgruner blattriger hornblende und graulichweißem bichtem oder feinförnigem Albit bestehend, bildet eine Maffe von unregelmäßigem Umriße in dem grobförnigen Granit eines Bruches in einer Seitenschlucht des Biedniger Thals
nahe bei Groß-Biesnis in der Richtung gegen Kunnerwis zu eine Stunde
von Görlis. Er enthält eingespreugten Schwesellies.

3n Seite 62. Kleinförniger bioritischer Grunftein, ein undeutlich fleinförniges Gemenge von graulichgenen Hohit, zwar fichtlich gemengt, aber in Grunftein mit splittrigem Bruche übergebend, zeigt sich au einer Auhöhe bei hennersborf in der Rahe ber Giscubahu anstehend. Er ist mit Gangen und Trummern vom weißem blattrigem Kalfspath durchzogen und enthalt nach herrn Dr. Kleefeld auch Nalachtt.

## Doleritmade.

Bu Seite 77. Unhang jum Dolerit. Gine fehr feinfornige Dolerits wade, welche als gange Maffe bell afchgrau und gelblichgrau, aber aus weißlichen, weißlichgrauen und schwärzlichen feinen Körnchen jufammengefest ift

und Ralfipathharte befit, ift von Grn. Bed am fubofilichen Jufe bes Jauernider-Rreugberge in ber Richtung gegen Radmerit ju anftehend gefunden worden. Diefe Bade enthalt auch zerftreute feine Rorner von gelblichbraunem fettglanzendem Bolus, welcher zugleich einen dunnen Ueberzug auf Ablofungsflachen bilbet.

## Bafalt.

Bu Geite 92. Rothlichbrauner und gelblichtrauner Bolus, welchen fcon Leste ermant hat, findet fich wirflich in Rinften gwifden Bafaltfaulen im hintergrunde bes Bafaltbruches auf bem Steinberge bei Lauban.

## Thenichiefer ber Granmadenformation.

Bu Seite 143. 'In bem Thonschiefer am rechten Ufer ber Reiffe bei Gortib ift in einem Brunnen ziemlich viel Schwefelties als Ueberzug auf Rlufistachen augetroffen worben.

Bu Seite 146. Der Thonf diefer, welcher fublich vom Ronnenbusch unweit Lanban aufteht und nicht überall diefelbe aschgraue, sondern stellenweise auch eine dunfel blaulichgraue Farbe hat, ift hin und wieder mit vielen seine eingesprengten glanzenden fleinblattrigen Kaltspaththeilchen angefullt und außerdem auch mit schmalen Trummern von ebensolchem Kaltspath burchzogen. Außer dem sohlensauren Kalt enthält dieser Thonschiefer nach herrn Bed auch ungefahr ein Prozent toblensaure Tallerbe.

## Bechftein.

Bu Seite 178. Beim Abtenfen eines tiefen Brunnes burch eine Lage Bechftein, bei Bunfdendorf, am linfen Ufer bes Queis, nörblich von Lauban, find Schaalen von Productus horridus angetroffen worden. Der bortige Bechftein fleht ohne Zweifel in Berbindung mit dem Zechstein auf dem rechten Ufer des Queis bei Logau.

## Mufdelfalfftein.

Bu Seite 190. In Rluften bes Muschelfalffteins bei Behrau fommen Drufen von Ralffpathfroftallen in ziemlich großen sechsseitigen Saulen mit ftumpf-rhomboedrischer Endzuspigung von 1/2 R. vor.

3u Scite 192. Bu ben Petrefacten bes Mufchelfalffteins bei Wehrau ift nach Dr. Mudel noch Avicula socialis bingugufügen.

## Quaberfanbftein.

Bu Seite 201. Der gelbe Thon von Bengighammer, welcher als untergeordnetes Lager im Duadersandstein vorsommt und für Gelberbe gehalten wurde, ift durch folgende Merkmale charafteristrt: Er ift fehr weich, leicht zwischen den Bengern gerreiblich, im Bruche loder-feinerdig, so daß bei der geringften Berührung Theilden sich lostöfen und in Menge am Finger hangen bleiben, daher außerordentlich ftarf abfarbend; ziemlich deutschie fichtig, sindt fetzig, sondern mager und selbst etwas rauh anzusüblen, was von einer innigen Durchdringung mit Gelbeisenocher herzunühren scheint, blaß grautichgeld und matt. — Die Gelberde bagegen ift nicht so weich, beträchtlich fester und merklich schwerer, hat zwar auch einen sicht seinerbigen Bruch, aber dabei eine ziemslich starte Consistenz, daber die Bruchsiche fast eben erscheint und nur schwach abfarbt, indem man schon einigen Druck ausüben muß, bis seine Theilden von ihr am Finger hangen bleiben; sie schreibt wenig, fühlt sich sein und ein wenig settig an und ist unvollsommen schieftig, lichte ochergelb und matt.

Die größere Bestigfeit, Consistens, Schwere, ber unvolltommen ichiefrige Bruch, bas etwas settige Anfühlen, bas geringe Abfarben und Die lichte ochergelbe Farbe unterscheiben bie Gelberbe gang beutlich und bestimmt von bem viel weicheren gelben Thon.

Bu Seite 203. Bu ben Betrefacten bes Quadersandsteins find noch hingugufügen: Nerinea bicincta, nach Dr. Mückel im Quadersandstein bei Thammendorf; am Queis sublich von Behrau, und Spatangus granulosus im Quadersandstein bei Hochfirch.

## Tertiarformation.

31 Seite 259. Ein 1 1/4 Boll langes und 1/4 Boll bides Stud von gelbem Bernstein ift nach einer Mittheilung von herrn von Möllendorff in dem Rohlenletten, welcher die Unterlage eines erft vor Aurzem durch einen Schacht eröffneten 8-10 Fuß machtigen Braunfohlenfloges bei Raufchwalde bilbet, entbedt worben.

Bu Ceite 310. Die früher mitgetheilte Nachricht, bag beim Graben eines Brunnen unweilt Dichalfen in 30 Fuß Tiefe ein Braunfohlenlager entbedt worben fei, hat fich nach einem neuern Berichte als unzuverläßig gezeigt; es sollen bort nur Nester von Braunfohle vorsommen.

## Diluvifder Canb.

Bu Geite 335. In einer Sandgrube bei Dber Ranna unweit Bauten ift eine Daffe von Meteoreifen entbedt worben. Es ift ein reines Meteoreifen von langlich vierediger Form, an ben Ranten etwas abgerundet, über 3 par. Boll lang, uber 2 Boll bid, im Bruche uneben, ftablgrau und metallifc glangend, außen aber matt, graulichichmarg und ftellenweise mit gelblichbraunem Eifenorybhydrat überzogen; volltommen geschmeidig und ungemein gabe, fo baß es fich mit bem Sammer nicht gerichlagen, auch nur fdwierig fagen und noch fdwieriger fcneiben lagt. Un feiner Dberflache ift es voll fleiner abgerundeter Bertiefungen und Erhöhungen und an etlichen Stellen mit einzelnen bervorragenden fcmargen Rugelden ober Tranbden bebedt, Die fich mit bem Deffer leicht rigen laffen und einen gelblichbraunen Strich haben, alfo traubiges Eifenorubhydrat find. Diefes Metcoreifen lag 5 1/2 Buß tief in Dem Canbe, es hatte ben Sand burch feinen gall burchbrochen und Die Santichichten gerriffen, man fab beutlich feine Cour und ben Gindrud, ben es gemacht batte, Es batte einen etwas rothlichbraunen fcmalen Streifen binterlaffen und in ber Tiefe mar Die Stelle, wo es lag, ebenfalls rothlichbraun gefarbt. Die gange Art bes Borfommens geigt alfo, bag bas Gifen berabgefallen mar. herr von Berebeim in Baugen hat biefen merfmurbigen Fund vor einigen Jahren gemacht.

## Sachregister

## QC.

Acanthocladia anceps. 179. Achatgefdiebe. 350. Mlaunerbe. 240-244. Mlaunfalge, 257. Mlaunichiefer. 142 Alluvium. 364. Aiveolites producti. 479. Umethoft im Granit. 31. Amethuftgefchiebe. 344. Ammonites Orbignyanus 202. Ammonalaun, 237. Amphibolifche Befteine. 60-64. Unamefit 76. Ananchytes ovatus. 339 Unthracit in ber Grautvade. 134. Aphanit. 63. Aragonit im Bafatt, 92 98. Arca glabra. 203. Mobefth im Brunftein 68. Astarte Vallisneriana. 479. Mugit im Bafalt, 91, 98, 117, 120. Angitifche Wefteine, 74-123. Avicula speluncaria. 180.

## 8.

Bafatt. 81—123.
Bafattenglomerat. [21, 252.
Bafatterbe. 121.
Bafattafchiche. 353.
Bafattunf. [21, 252.
Bafattunf. [21, 252.
Bafattundr. 120.
Bergfryfiall im Grant. 31.
Bergfryfiall im Gnait. 34.
Bergfryfiall im Cuaderfaubstein. 202.
Bernattel im Cuaderfaubstein. 202.
Bernattel. 261.
Berustein. 258—260.

Bernftein in ber Ditubiatfor- ; mation, 361. Bernftein im Quaberfanbfiein. 202 Blauelfenerbe. 391 Bleigtang im Gianit, 33. Bobnerg in Der Ditubiatformat. 360. Botus im Bafalt, 92 Brandfchiefer. 169. 171, 201. Brauneifenftein. 143. Brauneifenftein in Der Ditubial. formation, 363. Branneifenftein in ber Braumade. 133 Brauneifenftein im Grauwaden. fchlefer, 138. Branneifenftein im Granftein. Brauneifenftein im Quarg. 46. Brauneifenftein Im Quargeonglomeiat, 52 Brauneifenftein in ber Tertiarformation, 232-234. Branneifenftein im Bechftein. 177. 18L Brannfohle, 228-240. Brauntoble in ber Dilubialformation, 360. Brauntoble, Bilbung berfeiben. 272 - 277Brauntohtenformat. 200 - 326. Buntfanoftein, 186-188.

### Œ.

Calamites spinosus. 289.

Callali im Ricfelfülefer. 131.

Camerophoria Schlottheimi.

Carneolgefülebe. 343.

Chalcebongefchiebe, 345, Chlorit im Granit 32 Cidaris Keyserlingi, 180, Cyathocrinus ramosus, 179,

## 20

Dachschefer. 142.
Dammerbe. 393.
Diawis 65.
Diawisatormation. 326—364.
Doritle fil—63.
Dioritleficito. 352.
Dioritleficito. 352.
Dioritleficito. 352.
Dioritleficito. 352.
Dioritleficit. 352.
Dioritleficit. 354.
Dioritl. 74—81.
Doirrit, gemeiner. 73—77.
Doirrit, gemeiner. 73—77.

### -

Gifengianz im Gimmerschiefer.

43.
Gifengianz im Granit. 33.
Gifengianz im Granit. 36.
Gifengianz im Quarz. 46.
Gifengianz im Luarz. 46.
Gifengianz im Univolidiefer. 44.
Gifengiamer in ber Granubade.
134.
Gifengiamer im Quarzeongiomerat. 52.
Gifenoder in Belgit. 92.
Gifenoder in Belgit. 92.
Gifenoder in Bengiat. 133.
Gifenoder in Bengiat. 133.

138. Eifenocher im Grünstein. 68. Eifenocher im Zechstein. 177. Eifenquarzgeschiebe. 344. Eifenvitriot. 237. Encrintes illiformis. 492. Epibot im Grantl. 32. Erbol. 389. Erbped. 262 Erbichlade. 250. Grratifche Blode. 354.

Fasciculites Hartigii. 287. Saferfohle. 263. Feibfpath, breecienartiger. 58. Feibfpath, gemeiner. 54-57. Relbfpathgefchiebe. 313. Relbfpath, glafiger, im Bhonotith. 59. Reibipath im Granit. 31. Reibipathporphyr. 54 -5%. Reibipathige Befteine, 54-60. Renerthon. 250. Finggebilbe (Allubium). 363. Finggefchiebe. 367. Rinfiehm u. Flufichlamm. 367. Stugfand. 366.

Mahhro, 122 Mabbrogefdiebe, 353. Belberbe. 222. Betbeifenocher im Glimmerfchiefer. 43. Beibeifenocher im Quarg. 46 Belbeifenocher im Quargeonglomerat, 52 Belbeifenocher im Urthonichiefer. Gervillia socialis 491. Beichiebe ber Dilubiatformation. 337. Blabquars. 256. Giauconit im Quaberfanbftein. Gianconit in ber Tertiarformation. 216. Miauconit im Bechftein. 177. Blimmer im Diorit. 62 Blimmer im Granit. 31. Blimmer im Braumadenfchiefer. Glimmer im Phonolith. 53. Blimmer in ber Tertiarformation. 255 Blimmer im Tertiarfand. 216. Mlimmerige Gefteine. 40-44. Blimmerfanbftein, 137. Blimmerfchiefer. 41-43. Bneif. 34-40. Gneifigefchiebe. 352. Oneif im Granit, 30. Oneifigranit. 37. Gold in ber Dilubialformation. 363.

fer. 43 Granit. 9-33 Granit im Bafatt, 90, 91, 98, 107, 117, Granitgang. 29 Granitgang im Braulpaden. fchiefer. 139. Granitgefchiebe. 351 Granitgneiß. 37. Granit, gneifartiger. 15. Granit, gemeiner. 12. Granit, Oligocias -. 13. Branit, porphyrartiger. 13. Granit, Edrift-. Li Granitifche Gefteine. 8-40. (Branitit. 13, 30,

Grabbit im Granit, 33. Graptotithen im Riefetichiefer. 149, 15, Wraumade. 132-136. Graumade, großfornige. 135. Graumadenformation. 127. Grauwadenfattftein. 161-166. Graumadenichiefer. 136-141. Graumadenthoufdiefer. 141-142 Grunfanbftein. 198 Grünftein, 66-73. Grunfteingange im Granit. 30. Brunfteingefchiebe. 352

Granutit. 33.

Grunfteinfugeln. 66-67. 72 Grunftein . manbelfteinartiger. Grunfteinporphhr. 67. 72 Brunfteinichiefer. 73. 74. Grunftein, bariolitifcher. 67. Grunfteinwade. fis.

Holacanthodes gracilis. 474. Solafteingeschiebe. 347. Sonigftein. 260. Sornblende im Bafalt. 91. 117. Bornblenbe im Granit, 32 Cornbtenbe im Chonolith. 59 Dornfteingeschiebe. 347.

Rabpisgefchiebe. 350. 3abpoid. 251 Inoceramus Lamarkii. 203

Rainogoifche Formationen, 208 -395.Ratialaun, 257. Ratfglimmerfchiefer, 124.

Granat, ebler, im Glimmerfchie- | Rallige petrefactenicere Befleine. 123 - 125Rattfbath im Bafatt, 92 Rattipath im Grunftein. Ralffpath im Phonolith. 60 Raifftein, forniger. 123 Rattftein im Blimmerichiefer. 42. Ratifteln, bichter. 169. Ratifteinichiefer. 124, 169. Raifftein, Uebergange . 161-166. Ralt, Gugwaffer . 245. Raifthonfchiefer. 162 Riefelmeht. 247 Riefeifchiefer. 147-153. Riefelichiefer, ebter. 148, 152. Riefelfchiefergefchiebe. 348. Robatt-Manganers, bichtes, im Quarg. 40. Rupferfies im Glimmerichiefer. Rupferfies im Brunftein, 68.

## æ.

Labrabor im Bafait. 91. Lanbicengebitbe. 368. Leda Vinti, 478. Behm ber Ditubialformation. Lima lineata. 492, 493. Lima striata, 491. 20g. 330. Loxonema Geinitziana, 479. Lhbifcher Stein. 148, 152 Shbit, 148, 152

## 200

Magneteifeners im Bafait, 82 91, 118, 120, Magneteifeners in ber Dilubialformation. 363. Magneteifeners im Granit. 33. Dlagneteifenerg im Grunftein. 68. Magneteifeners im Phonolith. Dagnetfies im Glimmerfchiefer. 43 Magnetfies im Granit. 33. Malachit im Quargichiefer. 156. Matthacit im Bafatt. 92 99. Manganers in ber Grantvade. 134 Merget ber Ditubiatformation. 334. Merget im Quaberfanbftein, 201. Merget in ber Teitiarformation. Prefeositife Formationen. 1941 Cuarz im Gofatt. 91. — 207.

Monograpsus Becki. 142. 452.

Monograpsus Horschensis.

149. 452.

Mytlus eduliformis. 191. 423.

Mytlus Hausmanni. 175. 179.

Plufchettafflein. 188—194.

Cuarz im Grauft. 32.

Cuarz im Grauft. 32.

Cuarz im Grauft. 32.

Cuarz im Grauft. 33.

Cuarz im Grauft. 34.

Cuarz im Grauft. 34.

Cuarz im Grauft. 34.

Cuarz im Grauft. 34.

### M.

Ratrolith im Bafalt. 92 Rephelinboterit. 77-81.

### 0.

Oligociae im Granit. 31. Olivin im Bafalt. 82, 91, 98, 117, 119, 120. Orthacanthus Decheni. 471.

## P.

Baldogoliche Formationen. 127 -184Panopaea plicata. 203. Paraffin. 302. Bechfobte Im Quaberfaubffein. 202 Pecten asper. 203 Pecten discites. 491. Pectunculus sublaevis. 203 Betrefactenführenbe Befteine. 125 - 395Betrefactenteere Befieine, 8-125. Pholadomya caudata. 203 Pholadomya nodulifera. 203. Phonotith 38-60. Phoephorit. 249. Photogen. 392 Physematopitys salisburcoides. 288 Bitg im bitubifden gehm. 330. Binit im Granit. 32 Pinna im Quaberfanbftein, 204. Pinus platylepis 270. 296. Biftacit im Diorit. 62 Biffacit im Granit. 32 Botierichiefer. 247. Borbhyr, Beibibath., Quarg. 34. 37. Borbhhreongiomerat. 169. Borphnibreccie 169 Borbhhrgeichiebe. 332 Borgellanerde, 246. Brobierftein. 148, 152

## Productus horridus. 178.

Quaderfandfteinformation. 194.

Quarg im Glimmerfchiefer. 42. Quary im Gneif. 38. Quary im Granit, 30 Quary in ber Grautvade. 133. Quary im Grautvadenfchiefer. 138, Onara im Grunftein, 68 Quaraconglomerat, 52, 133, 224 Quargeonglomerat im Quaberfanbftein, 200. Quargeonglomeratfele. 45 Quarzeonglomeratgefchiebe, 341. Quaraconalomeratlager L. Glimmerfchiefer. 42 Quargeonglomeratiager im Ilrthonfchlefer. 44. Quarzeongtomeratichiefer. -161. Quaraconalomerat, Cufimaffer .. Quellenabfate. 374.

## en.

Rafeneifeners. 368-374.

Ranchtopas im Granit. 31. Retinit im Quaberfanbftein, 202 Retlnit in ber Tertiarformation. 260. Rothel, 170. Rothelfeners im Rothfanbflein. Rothelfenocher in ber Grautvade. Rotheifenocher im Quargconglomerat, 52. Rotheifenrahm in ber Brautvade, Rothelfenrahm im Binnftein, 68. Rotheifenrabm im Quaracon. gtomerat. 32. Rothelienftein im Graumadenfaifftein. 163. Rotheifenflein im Quarg. 46. Rotheifenfteln im Quargeouglomerat. 32 Rothliegenbee. 167-171. Rothfanbftein 167-171.

### œ.

Sand der Offuvialformation.
334.
Sand der Tertiärformation.
215.
218.
Sandftein der Tertiärformation.
222.
224.
Sandftein der Tertiärformation.
222.
234.
Sandfteinackfiche. 333.
Sandfteinfalefer. 137.
Scaphites. 203.
Scapites. 403.

Edieferthon. 169, Edieferthon im Quaberfanbftein. 201. Echiefeithon ber Tertiarformation, 225 Schizodus Schlotheimi, 175. 179. Echivefel in ber Tertiarformation, 25%, Echwefelties im Bafatt. 92 Schweseltles im Diluvium. 363. Echwefeltico im Diorit, 62 Schwefellieb im Bilmmericiefer. Schwefeltich im Granit. 32 33. Echivefeltles im Granwaden: ichiefer, 138. Echwefelties im Grunftein, 68, Echwefeltice in ber Tertiarformation. 234. Schwefelfied im Urthonichtefer. 44. Erbtarienthon, 220. Spatangus granulosus. 201 Spedftein im Bafatt. 92. 118. Spongia saxonica 201. Eteinfohle, 2011, 205. Eteinmart. 46. Steinmart im Grunftein, GN. Steinfalg. 24%. Stintftein. 170 Gugmafferfalt. 244 Bugivafferquarg. 245

## 2.

Guftvafferfandftein, 245.

Enenitgeichtebe. 332

Eatf Im Granit, 31.

Taxites Avkii, 287.

Taxites ponderosus. 287.
Zertiärfant. 229. – 326.
Zertiärfant. 213. – 218.
Zertiärfant. 214. – 218.
Zertiärfant. 214. – 218.
Zertiärfant. 219.
Zhon im Plinplum. 328. 331.
Zhon, plaffider. 219.
Zhon im Quaderfandstein. 2011.
Zhoneifenstein im Quaderiandstein. 2011.
Zhoneifenstein im Quaderiandstein. 2011.
Zhoneifenstein, stengitger. 221.
Zhoneifenstein, stengitger. 221.
Zhonidiefer, oltumindier. 132.
Zhonidiefer der Grauwade. 141. – 147.

Ehonschiefer, mandetsteinartiger. 142. Ehonschiefer, quarziger. 142. Ehonstein, 169.

Thouschiefer, falliger. 140

Thoufdiefer, tohilger. 142

| Thonfteinborphbr. 55.            |
|----------------------------------|
| Titanit im Chonolith, 59.        |
| Torf. 376-393.                   |
| Triabformation. 185,             |
| Tripel. 201.                     |
| Zurfie im Riefelichiefer. 131.   |
| Turbo Taylorianus. 479.          |
| Turmalin im Glimmerfchiefer. 43. |
| Turmalin im Granit. 32 140.      |
| Turrilites polyplocus. 203.      |
| Turritella scalata 494 493       |

Uebergangstalfstein. 161—166. Uebergangsthonschiefer. 141— 147. Urthonfchiefer. 43. 44.

204.

Venus im Quaberfanbftein.

Walchia piniformis. 474. Betgichiefer. 142.

Bechstein und Bechsteinbolomit. 171—184.
Bechsteinformation. 166—184.
Beolith im Bafalt. 92.
Beolith im Phonolith. 60.

## Ortsnamenregister.

.

Gr.-Allmerobe, Heffen, 265. Allrott, Rhein-Proving, 2711. Arnsborf, Ar. Volhenburg, 4102. Kichitgan, Ar. Bunglan, 205. 206. Altenborf, Ar. Rothenburg, D. 390. Kviern, Thüringen, 258. 260.

## 8.

Baruth, fachf. Db. Laufit, 89. Bauten, fachf. Db.-Laufit, 6. 32 34 68 71. 230. 329. 330. 344. Bellgern, fachf. Db.-Laufit, 50. Bellmanneborf, Rr. Lauban, 34, 362, 402. Beimeborf, fachf. Db.-Laufit, 390. Berg, Rr. Rothenburg, 221, 232, 236, 261. 291, 292, 299, 352 Berneborf, Rr. Soberemerba, 340. 345. 372. 389. 394. Bertheisborf, Rr. Lauban, 120. 121. 130. Bihain, Rr. Rothenburg, 390. 91. Bieiau, Rr. Gorlin, 197. 200. 204. 207. 330, 390 Bienin, Rr. Bungtau, 225, 253, 287, 320. Biefig, Rr. Gorlin, 402. Rt.-Bironit, Rr. Gortit, 25. 71. Birfenlache, Rr. Cagan, 5. Bohra, Rr. Lauban, 107. 108. Bonn, Rhein Brobing, 245. Bornflat, Thuringen, 242, 243, 261, 283, Bobfowig, Mahren, 201, Brauneborf, Art. Mothenburg, 340, 353, 356, 393, 402, Brothen, Ar. Hotherburgha, 310, Budom, Dirt. Branbenburg, 248. 253. 270. 278, 279, Bunglau, Rr. Bungiau, 204. 206. Bufdwig, fachf. Db. Laufig, 326.

Caminau, Rr. Coherewerba, 50, 342, 358. Carleborf, Rr. Gortin, 402 Caffel, Seffen, 245. Canba, Rr. Gorita, 130, 134. Charlottenhof, Rr. Gorlin, 402 Chrubichean, Dlabren, 202 Cobieng, Rr. Coperemerba, 371. Collm, Rr. Rothenburg, 130, 131, 136, 155. 156, 157, 158, 358, Commerau, fachf. Ob .- Laufit, 51. Condorf, Rieb. Laufit, 347. Cunnereborf, Rr. Rothenburg, 10, 53, 1136. 143, 144, 147, 163, 164, 359, 402, 5, Ob. Cunneredorf, fachf. Ob. Lanfit, 89, 93, Db. Cunnetvalde, fachf. Db. Laufit, 332 Cunnermin, Rr. Gorlin, 402. Czeitich, Dlabren, 261.

Daubig, Ar. Mothenburg, 394.

Talowig, iadn. Ob. Leaufig, 230.

Deldyla, Ar. Görlig, 330.

Deutschoffig, Ar. Görlig, 330.

Deutschoffig, Ar. Görlig, 330.

Ditterbort, iadn. Ob. Leaufig, 91.

117.

Dobreant, iadn. Ob. Leaufig, 99.

Dobre, Ar. Woltenburg, 373, 390.

Dobredinig, Ar. Mothenburg, 9.

Dörle, fadn. Ob. Leaufig, 121, 390.

Dobme, Ar. Sagan, 3.

Dolgowig, iadn. Ob. Leaufig, 12, 14, 26, 30.

37, 113, 390, 361.

Draugenbort, iadn. Ob. Leaufig, 239, 325.

Dubrau, Ar. Woltenburg, 371.

Dubring, Rr. Soberemerba, 11. 16. 32. 130.

134, 137, 138, 139, 140, 358, 389,

## Œ.

Sberebach, Ar. Görlig, 138 163, 160. Sberebach, fächt. D.-Laufig, 63, 89. Sberebach, Abhmen, 311, 364. Edereberg, Ar. Mothenburg, ST. Sibau, fächt. D.-Laufig, 246. Engeleborf, Ar. Bunglau, 117.

## 2

B. Reu-Gabieng, Rr. Lanban, 108. Gebharbeborf, gr. Lauban, 42, 113, 114. Db.-Bebeigig u. Rieb. Bebeigig, Rr. Rothen-Berftewit, fachf. Db. Laufit, 237, 341, Beheremalde, Rr. Soheremerba, 404. Gicemannedorf, fanf. Db. Laufit, 390. DR. Giebmanneborf, Rr. Lowenberg, 180, 181. Girbigeborf, Rr. Görlig, U. 404. Gleißen, Neumart, 243, 244, 248. Goba, fachf. Ob.-Laufin, 325. Gorlin mit Landefrone, Rr. Gorlin, 6. 9. 12 16. 19. 25. 26. 27. 29. 30. 32. 35. 68. 69. 82. 84. 91. 94. 95. 96. 97. 121. 122. 129, 137, 138, 142, 143, 144, 164, 255, 267, 320, 330, 331, 336, 361, 362, 366, Bolbentranm, Rr. Lauban, 29, 35, 36, 41, 42, 44. 95. 113. 124. 95. 35. 36. 41. 42. Gogdorf, fach. Ob.-Laufth, I. S. 9. 91. 94. 95. 120. 121. Bruna, Rr. Gorlit, 89, 101.

## 5. Sanchen ob. Sanichen, Rr. Mothenburg, 314, 404.

Saringen, Throl, 271. Hagendorf, Kr. Lanban, 95, 112, 171. halbau, Rr. Sagan, 1. Rb. Salbenborf, Rr. Lauban, 283. 322. 332 Balle a. b. Caule, Brob. Camfen. 248, 261. hartau, fachf. Ob. Laufin, 250 hartmanneborf, Rr. Lanban, 10. 110. 112. Gr.- hartmannedorf, Rr. Bunglan, 192, 193, 194. Dalel, Ar. Löwenberg, 177. Safel, Ar. Sorau, 5. Schl. Haugeborf, Ar. Lanban, 129. 178. 179. 183, 205 Cachi. Saugeborf, Rr. Lauban, 404. Sawirna, Dlahren, 202 D.-Beibereborf, Rr. Lauban, 34, 35, 89, 105. 131, 144, 145, Rt. - Deibereborf, Rr. Lauban, 95, 105, 129. 144, 145, Beitigenfee, Rr. Gortin, 249, 287, 310. Wlart. Dennereborf, fachf. Db . Laufin, 390. Denneredorf, Rr. Gorlit, 48 49, 67, 69, 120 137. 138. 143. 144. 153. 163. 164. 404. Hennerddorf, Kr. Lauban, 35. 110. 336. Hermiddorf, Kr. Rothenburg, 219. 300. 302. 306, 308, 309 hermeborf, Rr. Gorlit, 9, 44, 99, 142, 143, 231, 234, 283, 321, 352. Bermeborf, Dt. Braubenburg, 264. Dir. Dermebori, fachi. Db. Laufit, 76, 197. Berinbut, fachi, Db. Laufit, 117 herrenwalde, juchf. Db. - Laufit, Z. 77. 94. 120. 390. Bertwigemalbe, fachf. Ch. Laufit, 32 Db.- Bertrigeborf, fachf. Db.- Laufit, 117. Bergogemalbe, Chleffen, 278.

Ģerzigewalte, Echteften, 278.

Öliberisborf, Ar. Wolthenburg, 47. 390. 404.

Ölirföler, flöh, De. Vaufig, 11.

Jonflich, flöh, De. Vaufig, 11.

Jonflich, flöh, De. Vaufig, 11.

Jonflich, Rr. Wörlig, 203. 204. 206.

Öltemborf, Ar. Wörlig, 213. 204. 206.

Öltemborf, Ar. Wolthenburg, 32. 404.

Ölffren, Ar. Sauhenburg, 32. 404.

Dolffon, Ar. Wolthenburg, 128. 130. 148. 149.

130. 131. 136. 139. 160. 226. 332. 338.

Jonfon, St. Wolthenburg, 28. 130. 148. 149.

Solfrenderba, Ar. Dohrefberba, 6. 310. 332.

3

340, 404

3anfenborf, Rr. Rothenburg, 130, 143, 145, 147, 150, 404,

Jannotrit, fachf. Ob. Lauftt, 226. 250. Janurniet, Kr. Görilg, T. U. 10. 11. 14. 16. 26. 28. 47. 71. 73. 82. 88. 92. 94. 95. 97. 98. 117. 122. 332. Jengwit, fachf. Db.-Laufit, 63. Berchwig, fachf. Db. Laufit, 331, 358, 362

Betichbor, fachf. Db. Paufit, 245.

Raitmaffer, Rr. Rothenburg, 319. 390. Rarcha, Rgr. Cachien, 246. Raticher, Db. Chleften, 248. Rauba, fachf. Ob.-Laufin, 245. Db. Ranna, fachf. Db. Laufit, 31. 32. Remnin, fadf. Ob. Laufin, 390. Rerzborf, Rr. Lauban, 404. 406. Reula, Rr. Rothenburg, 347. 351. 378. 380. 387. Riebborf, fachf. Db.-Laufin, 117. Rieblingemalbe, Rr. Borlin, 100. 321, 322, 406. Ririchau, fachf. Db.-Laufit, 35 Rlingewalde, Rr. Gorlin, 156. 161. Rlitfchborf, Rr. Cagan, 192 Rtir, Rr. Cagan, 5. Robereborf, Rr. Rothenburg, 406. Ronigehain, Rr. Go. lit, 7. 11. 13. 15. 19. 21. 23. 24. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 45, 57, Ronigemalba, fachf. Db.-Laufit, 87. Ronigewartha, fachf. Db.-Laufit. 10. 341, 372. Roslin, Rr. Gorlin, 10. Roblfurth, Rr. Gorlit, 330, 394. Rolly, fachf. Ob.-Laufit, 50. Rolm, f. Colm. Roloforud, Bohmen, 217. Rommotau, Bohmen, 258. Br.-Rofchen, Rb.-Laufit, 130, 134, 281. Rofel, Rr. Mothenburg, 406. Krifcha, Kr. Görlit, 39, 40, 395, 406. Krummenots, Schlesten, 287, 324. Rapper, Rr. Laubau, 40%. Ait-Rubna, Rr. Gorlit, 99. 406.

Runnetvalbe, fachf. Ob. Laufit, 51.

Laafan, Chleften, 265, 267, 268. Lanbeberg a. 28, Reumart, 278, 279. DR.- u. Rb.-Langenau, Rr. Gorlit, 197. 200. 201. 200. 330.

Sangrabis, Sr. Sauban, 255, 267, 324.

Sauban, Sr. Yauban, 44. 82. 89, 92. 95. 96.

100. 102. 103. 104. 108. 129. 130. 131.

147, 156, 170, 220. 283, 330. 333, 334. 336, 406, Lauterbach, Rr. Gorlin, 84, 89, 92, 99, 100. 121, 122, 321, 406, Leipa ober Leipe, Rr. Coheremerba, 171, 335. 337, 339, 340, 342, 344, 345, 347, 348, 350, 351, 353, 363, 388, 389, 393, 394,

Propolbehain, Rr. Gerlit, 129, 138, 145. Lefdwin, Rr. Gortin, 10. 71. 144. 332. 336. 406. Lettowit, Mahren, 171, 259. Lichtenberg, Rr. Go:lig, 283. 321. Db. . IL Mb. Lichtenau, Rr. Lauban, 35. 92 100, 104, 230, 251, 259, 322, 374, 390, Liebtar, Rhein-Brobing, 270. Liebenau, Reumart, 279 Liebftein, Rr. Gorlit, y. 33. Liebto, Kr. Hohretwerds, 137, 138, 140. Liegem, Rhein Provins, 265, 270. Ob.-, M.- u. R.-Linds, Kr. Lauban, 44, 87. 104, 103, 323, 324, 406, Lippfchau, Rr. Cagan, 5. Liffa, Rr. Goilla, 406, 408, Lobenau, Rr. Rothenburg, 314.

20bau, fâdfi Ob. Laufit, 6, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 06, 68, 77, 79, 82, 89, 92, 93, 94, 117, 362 Mit-Lobau, fachf. Db.-Laufit, 63.

Land Reich R Lohfa, Rr. Coheremerba, 418. Lomnit, Rr. Gorlit, 107. Ludnit, Rr. Rothenburg, 300. 388.

Ludwigeborf, Rr. Gorin, 68. 71. 133. 133. 163. 164. 165. Lugau, fachl. Db. Laufit, 51. Lufchit, Bohmen, 260

Magbeburg, Brob. Cachfen, 283. Marfereborf, Rr. Gorlin, 62 Martiffa, Rr. Lauban, 10, 15, 29, 35, 36, 37, 38, 47, 88, 89, 93, 95, 96, 104, 105 108, 109, 110, 112, 113, 122, 323, 324, 362

Maufdwig, fachf. Ob.-Laufig, 10. Meffereborf, Rr. Lanban, 114, 4118. Mehitheuer, fachf. Ob.-Laufig, 33, 46, 51. Melaune, Rr. Gorlit, 390. Mengeleborf, Rr. Gortit, 14. 24. 376. 390.

Meufelwit, Rr. Borlit, 9. Michalten, Rr. Soberemerba, 332 342 347. 351, 352, 363, 380, 388,

Wirta, fāddi. Ob.-Saufit, 230. 232. 234. 235. 236. 246. 261. 262. 263. 285. 325. 340. 344. 350. 372

Unter-Dirfa, fachf. Db.-Laufit, 340. 344. 350.

Mittelnborf, fachf. Db.-Laufit, 95. Moholy, Rr. Rothenburg, 122, 155, 159. 234. 238, 251, 315, 316, 332, 343, 344, 341, 346, 347, 348, 350, 352, 353, 358, 389,

Unter-Moletein, Dahren, 201. Mortfa, Rr. Soneremerba, 408. Re. n. Ob. Wope, Ar. Görlitz, 9, 25, 30, 70, 71, 358, 390, 395, 408, Müdenhain, Ar. Rothenburg, 408, Dubibod, Rr. Gorlin, 331. Windbood, 8r. (Wortig, 331.
Windbood, 9R. 9Frankenburg, 270.
278. 279.
Winfoun, 8r. Stothenburg, 58. 122. 215. 216.
217. 218. 219. 224. 223. 229. 230. 231.
232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 241.
233. 234. 235. 236. 237. 238. 231. 232.
233. 235. 236. 237. 238. 236. 237. 238.
234. 235. 236. 237. 238. 236. 237. 238.
236. 235. 236. 237. 238. 236. 237. 276. 277.
278. 286. 255. 257. 257. 288. 229. 298. 291.
232. 232. 233. 234. 293. 207. 298. 298. 201.
233. 234. 235. 236. 237. 238. 237. 247. 248. 301, 302, 303, 304, 309, 343, 347, 349, 351, 352, 353, 356, 357, 371,

## 22.

Rauendorf, Rgr. Cachfen, 198. Reucoim, Rr. Mothenburg, 342. Reudorf, Rr. Coberewerba, 388, 408. Reudorf, Rr. Bunglau, 231, 320. Reuborfel, fachi. Ob. Laufit, N2. Reuborfel, Rr. Bunglau, 310. Reuland, Rr. Lowenberg, 177. 188. RL-Reundorf, Rr. Goring, 408. Rl. Reundorf, Rr. Lowenberg, 171. 9th. Neundorf, Ar. Mothenburg, 390. Ob. Neundorf, Ar. Görlit, 163. 164. 165. Reuftadt, fach. Ob. Lauft, 15, 32, 33, 64, 390. Renda, Rr. Soherowerba, 332, 342, 347, 348, 351, 363 Richa, Rr. Gortit, 9 Ridolfdmiebe, Rr. Ganan, 1 Ricolausborf, Rr. Lanban, 44, 145, 408, Rieba, Rr. Gorlit, 10. 94, 107, 108. Ricofn, Rr. Rothenburg, 115, 150, 298, 335, 339, 340, 343, 344, 345, 346, 340, 358, 370, 373, 389, 381;borf, Rr. Löwenberg, 177, 188,

Roes, Rr. Rothenburg, 366, 408.

## D.

Obera, Dabren, 201. Dbeiforfichen, fachf. Db. Laufit, 224. Dbermit, fachf. Db.-Laufit, 60. 89, 94, 390. Debernit, Rr. Rothenburg, 130, 143, 150. Delfa, fachf. Db.-Laufit, 29. 30. Deningen, Baben, 271. Dertmanneborf, Rr. Yauban, 104. Dibereborf, fachf. Ob.-Laufin, 254. Oreberg, Rheinprobing, 265. Oftrichen, Rr. Lauban, 408, 410. Oftrin, fachf. Cb.=Laufin, 6. 11. 117. Dfling, Rr. Soneremerba, 130. 134. 137, 138. 140, 183, 342, 358, 389, Ottenborf, Rr. Lowenberg, 222

Barichlug, Stehermart, 270. 271. Gr.-Bartwit, Rr. Soperemerba, 410. Batichfau, Echleften, 267. Deutsch-Bauleborf, Rr. Borlit, 7. 9. 87. 91. 93, 94, 95, 98 Bengig, Rr. Gortits, 319. 341. 343. 410. Bengighammer, Rr. Gorlitz, 197, 200, 201, 207. Berleberg, M. Branbenburg, 278 280. Seterebagen, Od. C. Sauffin, 390.
Petershagen, W. Brandenburg, 278, 279.
Petershain, Ar. Arthenburg, 151, 228, 259, 394.
Ob. Plaffendorf, Ar. Görlin, Ss. 97, 98, 410.
Pidan, fådyl. Ob. Laufin, 300. Bilgramercuth, Sichtelgebirge, 262 283. Planit, Agr. Cachfen, 250, Bofottenborf, Ar. Gorlin, 10, 49, 410. Bottlow, Bricgnin, 283. Bradenau, Rr. Mothenburg, 390. Branote a. b. Dubrau, Rr. Rothenburg, 137. 158, 221, 234, 254, 263, 268, 282, 285, 317, 318, Rd. Branete, Rr. Rothenburg, 314. Brettin, Rr. Lauban, 100 110 Bichow, Ob. Schieften, 24%.

 Quabit, fach, Ob. Lanfit, 229 230, 232 233,
 234 235 236, 261 262 263 268 270,
 285 293 296 297 325 Queifferberg, Bohmen, 44. Quigdorf, Rr. Rothenburg, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 95, 96, 115, 130, 155, 156, 159, 349, 390, Quoleborf, Rr. Rothenburg, 300, 302

Radlau, fachf. Db.-Laufit, 371. Benig-Radwit, Chiefien, 2011. Radgenborf, fachf. Db. Laufit, 89.

Gr.-Rabijd, Rr. Rothenburg, 71, 130, 131, 155, 156, 157, 158 282. Rabin, fachf. Ob.-Laufin, 335, 363. Radmerit, Rr. Gorlit, 10.87 89. 91. 93. 106 109, 117, 234, 267, 285, 287, 323, 333 336. Rabobon, Croatien, 270. 271. Rattmin. fachf. Db.-Laufit, 45, 46. 50. Raufcha, Rr. Görlit, 369, 372, 373, 394, 410. Raufshaufs, 8r. 66rits, 82. 92. 97. 144. 234. 259. 267. 287. 320. 321. 395. 259. 267. 287. 320. 321. 395. 321. 395. 321. 335. 363. 322. 300. 410. 321. 331. 336. 362. 390. 410. Reichenberg, Bohmen, 6. Rengereborf, Rr. Lauban, 38, 47, 113. Rb.-Rengereborf, Rr. Rothenburg, 45. 46. 48. 53.56.142.144.164.166.350.352.353. 370, 373, Db. Rengereborf, Rr. Rothenburg, 10, 24. 32. 

Rofenhain, fachf. Ob.-Laufik, 3tt.
Rothenburg, Rr. Rothenburg, 38, 267, 208,
340, 343, 346, 342, 366, 367, 373,
Rothfretidium, Rr. Görlik, 39, 40,
Rott, Meinprobing, 265, 267, 270, 288,
R.-Mudréborf, Ar. Lauban, 410,
Rüdeliotik, fach. Ob.-Laufik, 326,
Rünerborf, 97, Stauban, 410,
Rünerborf, 97, Stauban, 422, 77,
Rumburg, Vöhmen, 4, 29, 77,
Rupproborf, 95bmen, 171,

### 8

Caalau, Rr. Corau, 371. Caats, Rr. Sagan, 372 Canin, Rr. Mothenburg, 373. Garchen, Rr. Corau, 37!. Garichen, Rr. Mothenburg, 410. Cagan, Rr. Zagan, 15. Cagar, Rr. Mothenburg, 30%. 394. RI. Caubernit, fachf. Ob. Laufit, 234, 308. Canpeborf, Rr. Engan, 197. Chabemaibe, Rr. Lauban, 110 Schermeiffel, Dt. Brandenburg, 242 243. 256. 279. Schlauroth, Rr. Gorlit, 410. Schindenau, fachf. Db. Laufits, 33. 50. 60. 63. Schmedwig, fachi. Cb. Laufit, 325 Conellforthet, Rr. Gorlit, 311, 369, 370, 372, Conclifnrth, Rr. Gorlig, 247, 287, 310. Chonan, fachf. Db. Laufin, 60. 91 117, 230. Schönberg, Rr. Lauban, 89, 94, 95, 105, 330 332 390. Chonbiunn, Rr Lauban, 145, 238, 322, 336. 374, 410, 412 Schonborf, Rr. Cagan, 3 Schönbert, Ar. Galdy, 91 10 27 63, 358, Schöfflig, 9, 10 27, 271, Schriebersdorf, Kr. Landan, 35, 100, 104, 336, Conigenhain, Rr. Gorlig, 200, 200, 200, 204, 206. Schivarzbach, Rr. Lauban, 36. 37, 42, 43. Chmargeolim, Rr. hoperemerba, 10, 14, 22 25, 27, 130, 131, 133, 134, 281, 342 386, 388, Chivebt, Dirt. Braubenburg, 278, 279. Schweibnit, fachf. Db. Laufit, 32 72 Comeinit, Rr. Lauban, 5 Schwering, Mr. Zauban, 12.
Schwerta, Mr. Yanban, 15. 28. 36. 38. 42.91.
94. 114. 121. 412.
Sebnitz, fächf. Ob.-Laufitz, 32. 33.
Sec., Mr. Mothenburg, 115. 122. 130. 145. 156, 159, 344, 346, 349, 350, 352, 353, Celbenberg, Rr. Lauban, 9. 11. 25. 28. 30.

31. 34. 35. 36. 48. 76. 89. 94. 95. 106.

33, 35, 36, 64, 74, 76, 82, 95, 106, 323,

Mit-Geidenberg, Rr. Lauban, 11. 25. 30. 31.

330.

412.

121, 233,Ceifhennereborf, fachf. Db. Qaufin, 121, 232. Seitgendorf, fachf Db.-Laufit, 230, 325. Cenftenberg, Rt. Laufit, 300. 310. Siebeneichen, Rr. Löwenberg, 172, 174, 177. Siebenhufen, Rr. Görlitz, 412. Siegersborf, Rr. Bunglan, 197, 201, 202, 203. 206. 412 Cohland a. Rothft., fachf. Cb. Laufit, 7. 33. 77, 82, 89, 93, 94, 11s. Benb.-Cohland, fachi. Db.-Laufit, 63. DR.-Sohra, Rr. Görlitt, 129, 138, 172, 175, 177, 179, 181, 182, 183, 188, 319. Rb.-Cohra, Rr. Gottin, 412 Ob. Cohra, Rr. Gorlit, 412 Cohrneundorf, Rr. Gottin, 177. 181. 182. Conta, Stehermart, 270, 271. Spigeunnereborf, fachf. Db. Vaufit, 60. 109. Chohia, Rr. Coperemerba, 412 Spreewit, fachf. Ob. Laufit, 6. Ebremberg, 9tb.-Laufit, 223, 309, 310. Sproit, Rr. Mothenburg, 87. 93. 96. 113. 122, 130, 136, 142, 144, 145, 156, 343, 344, 341, 346, 310, 312, 313, 318, Spublom, M. Branbenburg, 248, 258, 270. Ctannewift, Rr. Rothenburg, 313. 350. Steinbach, Rr. Rothenburg, 368. 373. 394. 412 Steinolfa, Rr. Mothenburg, 130, 155, 156, 157. Stenfer, Rr. Gortit, 221, 234, 248, 253, 285, 31L 372 Ctibit, fachf. Ob. - Lanfit, 50, 63, 67, 72 80, 224. Stolpen, Cachien, 33. Strafberg, Rr. Lanban, 41.

Seiffereborf, Rr. Lomenberg, 180.

R. Ceifferedorf, Rr. Mothenburg, 9. 390.

Db. - Criffereborf, Rr. Rothenburg, 87. 92

Striefe, Chleffen, 267. Tarnowity, Echleften, 283. Taubenhain, fachf. Ob. Laufit, 300. Teicha, Rr. Rothenburg, 234, 255, 314. Teidnit, fachl. Ob. Laufit, 303. Thielit, Rr. Gorlit, 87, 92, 99, 390. Thiemendorf, Rr. Rothenburg, 19. 46. 47. 48. 246. <u>390</u>. Tiefenborf, fachf. Db. Qunfit, 12 14. 16. 72. Tiefenfurth, Rr. Gorlit, 223. 224. 289. 310. Torga, Rr. Rothenburg, 1. Tormereborf, Rr. Rothenburg, 215. 313. 343. 373. 394. Erante, Rr. Mothenburg, 391) Tiebne, Rr. Rothenburg, 412. Troitichendorf, Rr. Gorlig, 99, 129, 141. 283. 32L 412.

Mahrifdy-Truban, Mahren, 201. 202.

Tichochau, Rr. Lauban, 112.

Taicoppein, Rr. Rothenburg.

Tifchermig, Bohinen, 217. Tifchirne, Rr. Cagan, 221. 283. 310.

Tafchellen, Rr. Mothenburg, 367.

## Ħ.

Illiereborf, Rr. Bunglau, 196, 205, 206. Illiereborf, Rr. Rothenburg, 24. 32. 68. 71. 129. Ullereborf, Bohmen, 108. Uttigeborf, Dabren, 201, 202, 259.

## W. Walbau, Rr. Bunglau, 262, 203, 204, 206.

Babin, fachf. Db.-Laufin, 86. 92, 120.

339, 346, Balbborf, fachf. Db.-Laufit, 60. Reu-Warneborf, Rr. Lauban, 5. Wartha, fachf. Db. Laufit, 371. Mit-Wartha, Rr. Bunglau, 192. 193. 194. Bufferfreifdam, Rr. Görlig, 39.
Bufrau, Rr. Bunglau, 185, 187, 188, 189
194, 192, 190, 197, 201, 202, 203, 206, 222, 231, 253, 287, 298, 319, 320, 336, 344. 345. 346. 350. 351. 394. Beigereborf, Rr. Rothenburg, 318. 414. Beigeborf, fachf. Db. Laufit, 390. Begenberg, fachf. Ob.-Laufitz, 6. 10. 39. 40. 82. 84. 93. 119. 135. 330. Beiffig, Rr. Coperemerba, 10. 130. 152. 338. Weißvaffer, Kr. Rothenburg, 387. 388. Gr.-Weila, jachf. Ob.-Laufit, 326. 390. Bernborf, fachf. Ob.-Laufit, 235. Bieganbethal, Rr. Lauban, 29. 35. 36. 366. 414.

Wiefa, Bohmen, 117. Biefa, Rr. Rothenburg, 9. 19. 38, 47. 48, 390. Bitta, Rr. Lauban, 414. Wingenborf, Rr. Lanban, 5. 120. Bittenberg, Brob. Cachfen 276. 280. Wittgenborf, fachi Ob .- Laufit, 120. Bittidenan, Rr. Coperemeida, 6. 11. 138. 150. 178, 183, 298, 337, 342, 389, Brichen, Dt. Branbenburg, 278. Bunfchendorf, Bohmen, 36. 38. 47. 112. 114. Bunfdendorf, Rr. Lauban, 170. 171. 414. Bariden, fachf. Db. Laufit. 45. 51. Bultow, Dt. Brandenburg, 278. 279.

Behrbentel, Rr. Cagan, 5. Beibler, fachl. Ob. Lanfity, 7. 91. 94. 120. Bentenborf, Rr. Gorlit, 414. Beicha, fachf. Ob. Laufity, 372. Bibelle, Rr. Mothenburg, 300. 361. 414. Bielengig, Ren-Mart, 268, 278, 279. Bilmoborf, Rr. Coran, 3. 3ittau, fachf. Ob. Lanfitt, 225, 230, 239, 249, 250, 251, 256, 261, 264, 266, 285, 287, 292. 325. 3oblit, fachf. Db.-Laufit, 12. 14. 26. 29. 30. 57. 67. 72. 118. 314. 3obel, Rr. Gortit, 227. 319. 414.

## Drudfebler und Berichtigungen.

```
Seite 10. Zeile 2. von oben ift ju lefen: Rieblitz flatt Roullit.
S. 27. 3. 5. b. 0. ift hinter Auffolung einzuschalten: bes Granits.
S. 27. 3. 12. b. 0. feinerolg ft. feinerbig.
S. 29. 3. 3. b. 0. 6. 1. auch zugleich ein etwas schiefeiges Gefüge, flatt: in ein etwas schiefeiges
                                                    Befüge.
 S. 29. 3. 11. b. o. 1. wie ft. w. S. 36. 3. 12. b. u. 1. Glimmerfdiefer ft. Climmerfdimmer. S. 44. 3. 6. v. o. 1. feinförnig ft. feinförnig. S. 122. 3. 2. b. u. 1. Beudert ft. Beuter. S. 127. 3. 13. v. o. ift die Ueberfdrift fo zu feigen:
                                                                                                                                                                                    Grautvadenformation,
Ratt: I. Grauwadenformati

5. 189. 3. 5. b. u. I. fright ft. flets.

6. 190. 3. 16. b. o. I. at8 ft. faits.

6. 191. 3. 17. b. o. I. Turritella ft. Tunitella.

6. 192. 3. 17. b. o. I. Turritella ft. Tunitella.

6. 192. 3. 17. b. o. I. Grubidjorom ft. Glyubidjotan.

6. 202. 3. 17. b. o. I. Grubidjorom ft. Glyubidjotan.

6. 203. 3. b. b. o. I. rocks ft. rocus.

6. 247. 3. 12. b. o. I. Glyubidjotant ft. Gegnetifurth.

6. 276. 3. 13. b. o. I. lacuffrine ft. Pacuffrine.

6. 276. 3. 5. b. u. faith bad Wort Grab tog.

6. 333. 3. 16. b. u. I. Duciflatfaur ft. Duciflafsfaure.

6. 337. 3. b. b. u. firthofatfaur ft. Turbinafylbe.

6. 332. 3. 9. b. u. I. feithafta ft. feithwarts.

70. Manderren Settlen, fo ble auch auf ber liths.
                                                                                                                                    ftatt:
                                                                                                                                                                           I. Graumadenformation.
```

An mehreren Stellen, fo wie auch auf ber lithographifchen Tafei, ift flatt Beuter gu

feten: Beudert.

THE DOR THING WASTER IN MANNE.

## gesellschaftsnachrichten.

Fünfundvierzigster Jahresbericht des General-Secretairs der naturforschenden Gesellschaft über die Wirhsamkeit des Vereins vom Jahre 1854—55.

Meinen Diesjährigen Bericht uber ben Stand und bas leben ber Befellfcaft im abgelaufenen Gefellicaftejahre muß ich mit bem Befenntniffe einleiten, daß mich bei bem erften fluchtigen Ueberblid uber Die Leiftungen unfere Bereins baffelbe Befuhl beichlichen bat, wie bei Abfaffung ber 11 vorangegangenen Berichte, namlich bas, bag bei ben ichonen Rraften, bei icon fruber gelieferten bervorragenden Arbeiten fo vieler Ditglieder im Gangen boch verhaltnigmäßig nur wenig fur ben Fortidritt ber Gefellichaft gefcheben fei. Bang andere gestaltete fich jeboch meine Unficht, ale ich anfing, bas Material gu bem Berichte gu fammeln und ale ich baranging, bas Journal, welches über 200 eingegangene Schriftftude nachweift, genauer angufeben. Das unangenehme, niederbrudenbe Gefühl verwandelte fich in ein freudiges und in Stolg, einer Gefellichaft angugeboren, Die fich burch ihre Leiftungen eine fo chrende Anerkennung nach Augen und burch ihre nugenbringende Birffamfeit ben Dant ber mit ihr in Beruhrung tretenden verdient. Aber ich wollte nicht meine Gefühle und Anfichten über bie Befellichaft bier jum Beften geben, fondern burch die Relation ber Ereigniffe in unferm Bereine ju neuem Streben anregen und Die alte Liebe gur Befellichaft ju neuem leben ermeden. Der Jahresbericht wird Dies, wie ich hoffe, beffer als meine einleitenben Worte bewirfen.

. (.

ben wirflichen Mitgliedern haben ihren Abgang Berr Bremier-Lieutenant v. Bonigf und Gerr Kreisphyficus Dr. Maffalien angezeigt. Werben biefe Mitglieder in Abzug gebracht, fo gablt heute Die Gesellschaft:

13 Chrenmitglieder, 241 correspondirende und

93 wirfliche Mitglieder, jufammen 347 Mitglieder.

Freiwillig erflatten ihren Austritt aus ber Gefellicaft 7 wirfliche Mitglieder, bagegen traten 8, namlich die herren: Weingartner, Gutsbefiger Leichte, Dr. Rleefeld, Maurermeifter Kuftner, Kaufmann Beder, Dr. Luchbardt, Raufmann Himer und Gutsbefiger Flemming ein, und zur Aufnahme meldeten fich herr (Autmann) Gutspachter Semjert, herr Gutsbefiger Sobis, herr Buchbruckreibefiger Kobler und herr Gymnafialbirefter Dr. Schutt.

herr Geh. Mediginalrath Profeffor Dr. Goppert murbe aus ber Bahl

der correspondirenden Mitgliedern jum Chrenmitgliede ernannt.

Daffelbe vorbin ermabnte Bergeichniß ber Mitglieder enthalt in feinem Unhange 79 Befellicaften, welche mit uns in Edriftenaustausch getreten find; ju ihuen fommen noch 4 andere, welche noch nachjutragen waren, da fie bisher blod birect mit ber Defonomie-Gection correspondirt hatten, und außerbem ift noch beantragt, ben beutichen Rational-Berein fur Sandel, Gewerbe und gandwirthschaft in Leipzig und ben biftorifchen Berein fur Steiermart unter Diefe Bereine aufzunehmen. Demnach wurde fich die Bahl ber mit unferer Befellichaft in Berbindung ftebenden Bereine beut auf 85 belaufen. Die meiften Diefer Bereine haben und im Lanfe bes Jahres ihre Schriften jugehen laffen, wodurch Die Bibliothef einen Bumachs erhalten bat, wie er burch fammtliche Gelomittel ber Gesellschaft nicht hatte beschafft werden fonnen. Ramentlich habe ich hier zu erwähnen die Geologische Reichsanftalt in Wien, den zoologisch-botanischen Berein ebendaselbst, die Société des sciences naturelles in Luxemburg, ben Berliner Gartenbauverein, Die Schlefifde Befellichaft fur vaterlandifche Gultur in Breslau, Die Raiferlich Leopoldinifch-Carolinifche Afademie ter Raturforicher, ben Berein beutscher Merate in Baris, Smithsonian Institution in Bafbington, ben phyficalifden Berein in Franffurt am Dain, ben polytechnifden Berein in Burgburg, Die Gefellichaft fur pommeriche Gefdichte in Stettin, ben Berein fur hefijche Geschichte und Landestunde, Die Atabemie Der Wiffenschaften in Manchen, Die naturforschende Gefellschaft zu Danzig, Die zu Emben, Den Berner Berein fur Die geologische Durchforidung Dabrens und viele landwirthschaftliche Bereine, Die alle ju nennen ju viel Beit wegnehmen wurde; welche und im Laufe bes Jahres ihre jum größten Theile fehr werthvollen Schriften eingefandt baben.

Richt minder reichlich ift die Gesellschaft mit Geschenken bedacht worden. Unter viesen nung gang besonders dantbar anerkannt werden die von Einem Johen Ministerium für landwirftschaftliche Angelegendeiten gewährte Unterführung von 100 Thalern jum Druck der Abhandlung des Herrn Dekonomie-Commissar v. Möllendorff "über die Regenverhältnisse Deutschlands". Ferner das Prachtwerf: die tertiare Flora von Schofinis in Schlesen von Göppert, ein Geschen von Herrn Buchhandler Remer; andere Büchergeichenke gingen ein von den herren: Dekonomie-Commissar v. Möllendorff, Kausmann Alocke, Inspector Knobloch, dr. E. Zochmann, Professor. Sandinger in Wien, Prosessor Radbenhopt in Dresden, Rentamtmann Prendker in Größendayn, Dr. Bedtenweber in Prag, dr. Sandberger in Wiesdaden, Wirthschaftstrath Hosse

mann in Bien und Gomnafialbirector Dr. Schutt.

Rabinetogegenftanbe ichenften bie herren: Rammerer hauptmann 3immermann, Apothefer Bed, Brofeffor Dr. Gloder, Defonomie-Commiffar

v. Mollendorff, Gutebefiger Lefchte auf Birbigeborf.

lleber bie Kaffenwerhaltniffe, Die fcmachte Stelle unfrer Gesellichaft, wird herr Sauptrendant Silbe brandt befoidere berichten. Bu bemerfen habe ich nur, baß ein außererdentliches Geschent von zwei Thalern durch herrn Naftor Dr Aursche in Schwarzau bei Lüben eingefaudt worden, wofur ihm auf seinen Bunich ein Mitglieder Verzeichniß ausgehandigt worden ift.

Die Beamten ber Gefellichaft find in Dem abgelaufenen Jahre biefelben

geblieben wie in bem porbergebenben.

lleber das wiffenschaftliche Leben in der Gefellichaft laßt fich nur Erfreuliches berichten. Die Jauptversammlungen, die Wersammlungen ber Defonomies Section, ber arztlichen und ber technologischen Section wurden nach bem bei der vorsährigen Jauptversammlung ausgegebenen Terminfalender regelmäßig abgehalten und waren meift zahlreich beincht. In den Freitagsversammlungen hielten Borträge ber Herr Pkäfibent Geh. Oberjustigrath Starke, herr Viceprafibent Director Romberg, herr Stabtältester Struve, herr Kaussmann Klode und der Secretair. Die an vortragsfresen Abenden gepflogenen Unterhaltungen über natunwissenschaftliche Gegenstände waren ebenso anregend wie lebrreich.

Unter den für die Abhandlungen eingegangenen Arbeiten zeichnet fich die mit großem Beijall aufgenommene und felbst vom Auslande wegen ihres innern Werthes mit Unerfennung gerühmte des Herrn Defonomie-Commissar. Wöllen: dorff "über die Regewerhältnisse Deutschlands", aus. Diese Arbeit, mit einer fleinern von Herrn Alocke: "geognostische und mineralogische Mittbeilungen, betreisend die Umgegend von Görlis", machen den Haupen der Von der Gesellschaft im Juli d. 3. ausgegebenen Abhandlungen aus, welches jest an alle mit und in

Edriften-Mustaufch getretenen Bereine verfandt worben ift.

Auger ben erwahnten Arbeiten baben ber Wirtschaftstrath Utischiel in Brag eine Abhandlung über Kartoffelfrantheit, Sorwiehkrantheiten und über Baigenbrand; herr Dr. Aleeseld eine sehr gediegene Aussafieren und über Bunbrantheit ber Schafe und über Finnen auf eine Anfrage bes Defonomie Inspectors Ludewig in Milfel geliefert. Gin fleineres Referat über die Seiv belbeerfrantheit des Jahres 1854 sandte herr Oberförster Biloty in Ranicha ein und von der im April d. 3. abgehaltenen Hauptversammlung sind noch in frischen Andenken die interesianten mundlichen Mittheilungen bes herrn Prosessor Gloder über Mineralogie, des herrn Lehrer Tobias aus Sador über Drenithologie und des herrn Conservator Tobias über verschiedene naturhistorische Gegenstände.

Indem ich ber hochverehrten Gesellschaft, fur bad mir bewiesene Bertrauen meinen verbindlichften Danf ausspreche, schließe ich mit bem Muniche, bag auf biesen im Gangen fehr erfreulichen Bericht über bie Leifungen ber Gesellschaft bas nachste Jahr einen noch reichbaltigeren bringen möge.

Borlis, ben 28. Ceptember 1855.

Fechner, Dberlehrer.

## Sechsundvierzigster Jahresbericht des General - Secretairs für das Jahr 1855-56.

Es ift fur Ihren Secretair eine in hohem Grabe angenehme Pflicht, Ihnen ben Bericht über bas verfloffene Befellichafte-Jahr hiermit abguftatten, ba baffelbe in feber Begiebung fur bie Befellichaft ein Gegenereiches genannt werben muß.

3d fange mit ber materiellen Geite, mit bem Gelopunfte an, einmal, weil auch die idealften 3mede nicht gebeiben fonnen, wenn die genannte materielle Grundlage fehlt, und bann, weil noch bei Beginn Diefes Jahres jener Bunft unbedingt ber fcmade Bunft unferer Gefellichaft mar. Es war bamals, abgefeben von unfern beiben Bramienfcheinen, nicht nur fein Aftivbeftand vorbanben, wir hatten vielmehr Schulden, mahrend mir heute Ihnen Die erfreuliche Mittheilung machen tonnen, bag bie Gefellichaft ihre Schulden bezahlt hat und fich eines auf ber Sparfaffe liegenben Bermogens von circa 80 Thir. erfrent,

Diefer gunftige Bechfel in unferer Finanglage ift folgenden Umftanden

ju banfen gewejen :

1) find uber 90 Thir. alte Refte eingetricben morben,

2) find im verfloffenen Befchaftejahr ungewöhnlich viel von unfern Abhande lungen abgefest morben fur circa 74 Ehlr.,

3) baben ibre Beamten auf ihre entfprechenden Behalter vergichtet, und endlich

4) bat bie Mitgliedergabl in bodft erfreulicher Beife gugenommen.

Babrent namlich im Laufe bes Jahres 12 wirfliche Mitalieber ausschieben (und von tiefen waren 6 icon feit Jahren außer allem Bufammenhang mit ber Befellichaft), namlich: von Bonigt, Canitaterath Daffalien, Rechte-Unwalt Bilbi, Dr. Ludhardt, Meditund Biedmer, Dr. Tillid, Buchbruder Drege ler, Jachmann, von Sydow, Infpector Lehfeld, Dr. Kallenbach, Apothefer Soffmann, murben 18 mirfliche Mitalieber aufgenommen, und amar:

| 1. Maler Bohme.               | 10. Raufmann Jodifch.                 |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 2. Dr. Born.                  | 11. Bauer.                            |
| 3. Upothefer Scherpe.         | 12. von Lofinsty.                     |
| 4. Drufchfi.                  | 13, Banquier Brauenis.                |
| 5. Reftaurateur Debes.        | 14. Poftjecretair Rirdner.            |
| 6. Raufmann Thorer.           | 15. Bartifulier Bulfe.                |
| 7. Sahmann.                   | 16. Raufmann Rollmann.                |
| 8. s' Salberftabt.            | 17. Freiherr von Bog.                 |
| 9. spenneberg.                | 18. von Wittenburg.                   |
| Die Befellicaft ift alfo um 6 | wirfliche Mitglieder ftarfer geworben |

heute liegen und 19 neue Anmelbungen vor.

Dagegen hat bas Regifter ber correspondirenden Mitglieder bedeutenbe Einbuße erlitten, indem es fich burch bie Ermittelungen bes Prafibil herausgestellt hat, bag ein fehr großer Theil ber bis jest unter Diefer Rubrit aufgeführten Mitglieder theils gestorben theils verschollen ift. Da indeffen biefer Umftand fein Berluft fur Die Befellichaft, fondern nur fur bas Regifter ift, fo burfen wir auch ibn nicht als ein ungunftiges Greignig anfeben.

112 ... Sufn leif. bud

3n Chrenmitgliebern ernannte bie Befellicaft: wirde bis Tulet don 100 ..... (1000 ) ben Sanitaterath Daffallen, bi die mist worner were

2) ben Grafen pon Loeben.

Bu ben 82 auswartigen Bereinen, mit welchen Die Gefellichaft in Schriftenaustaufch fteht, famen im verfloffenen Jahre mendaumin bat all att

1) ber landwirthichaftliche Gentralverein fur Litthauen, 1 1921 bis en comingle mos ne. 7

2) Braftifche Gartenbaugefellichaft in Baiern,

3) Société impériale des sciences naturelles de Cherbourg, de la sain

4) l'Académie impériale des sciences, arts et belles lettres de Dijon.

Da Diefe Bereine ihre gesammten jum Theil fehr werthvollen Schriften eingefandt haben, fo ift unferer Bibliothet baburch ein ungewöhnlich reicher

Bumache geworben.

Un Beichenfen gingen im Laufe bes Jahres außer verschiedenen Rabis netegegenstanden von unferm Mitgliede Berrn Bed eine febr merthvolle Cammlung von Eroptogamen zwei fehr fcone Eremplare von alcedo ispida burch herrn Bartich aus Soltenborf, fo wie eine gu Ehren bes Gectionerathe Baibinger in Bien gepragte Debaille und burch herrn von Bittenburg ein febr icones Debaillon unfere großen gandmannes Alexander von Sums boldt ein, von welchem letteren wir und auch eines febr intereffanten eigenbandigen Schreibens ju erfreuen batten, bas unter Glas im Rabinete auf gehangt worben ift.

Die bebeutend überhaupt ber Berfehr ber Befellichaft nach Auffen bin gemejen, bafur ift ber ichlagenbfte Beweis, bag bas Sauptiournal 530 Rums

mern aufweift.

Aber auch bas miffenichaftliche Leben ift in bem verfloffenen Sabre in hobem Grabe rege gewesen. Richt eine Freitagoversammlung mar ohne einen miffenschaftlichen Bortrag, und Die Theilnahme an benfelben von Geiten ber Mitglieder mar jumeilen jo ftart, bag fich bas lofal ju flein erwies, und baher burd Entfernung ber Aften-Repositorien mehr Raum geschafft werden mußte. Folgende 14. Mitalieder bielten Bortrage : THE HEALT STORY

von Möllendorff, Romberg, Starte, Gloder, Moris, Goinbler, Schunfchera, Gimer, Bage, Gunfchera,

Bed, Tobias, Rleefelb.

Much murbe einmal im vergangenen Jahre ein hochft intereffanter wiffenfchaftlicher Ausflug in Die Borliger Saide von einer betrachtlichen Angabl unferer Mitglieder unternommen, wo die von Ceiten ber Stadt unternommenen Bobrverfuche auf Brauntoblen befichtigt murben, und herr Profeffor Gloder einen ebenfo angiebenden ale ericopfenden und grundlichen Bortrag über Die Braunfohlenformation hielt. Bewiß wird fich jedes Ditglieb, bas fich bei biefem Anoflug betheiligte, noch lange mit Bergnugen an ben genugreichen Tag erinnern.

Die Angelegenheit ber Bereinigung unferer Wefellichaft mit ber Dberlaufiter Befellicaft ber Biffenicaften bat im vergangenen Jahre feis

nen mefentlichen Fortidritt gemacht.

Das wichtigfte Ereigniß bes vorigen Jahres ift jeboch ohne 3meifel bie Unternehmung, Die preußische Dberlaufit geognoftisch burchforfchen ju laffen und bas Refultat als nenes Seft unferer Abhandlungen berauszugeben, zugleich mit einer geognoftischen und einer Bobenlarte ber Dber Laufin. Go ift bies fcone Unternehmen, wie jeder Cachverftandige fofort einraumen wird, ein fo bebeutenbes und foftspieliges, bag es einen gewiffen Grad von Ruhnheit voraussente. es bei ben geringen Gelbmitteln ber Gefellichaft ju verfinden. Dennoch, obgleich bie gange Angelegenheit erft vor 6 Monaten in Ungriff genommen murbe, lagt fich fcon beute nach bem bieberigen Erfolge vorausfeben, bag bas Biel gludlich erreicht werben wirb.

Unter bem 1. April Diefes Jahres wurden Ginladungen gur Gubfcription fur bas Unternehmen an Die Gutebefiger ber Dberlaufit gefchiat, und bas

Refultat ift bis jest eine Summe von 661 Thir.

Diefes überrafchende Refultat ift porguglich folgenden Rorporationen und einzelnen Mannern ju verdanten, Die fich mit großen Summen betheiligten : Ge jeichneten:

| bie Stanbe ber Oberlaufis           | . 1 |  | 150 | Thir.   | 8         |
|-------------------------------------|-----|--|-----|---------|-----------|
| Die Machen-Dundener Feuerfaffe .    |     |  | 100 | -       |           |
| bie Stadt Gorlis                    |     |  | 100 |         |           |
| ber Graf Solme                      |     |  | 50  | 1-      | WW s      |
| ber Bring Friedrich ber Rieberlande |     |  | 50  | -       | 1771 12   |
| ber Rittergutebefiger von Dagnus    |     |  | 15  |         | TOTAL CO. |
| Bringes Reuß                        |     |  | 15  | -       |           |
| Graf Fürftenftein                   |     |  | 10  | -       | oldip.    |
| Rittergutobefiger von gengerte .    |     |  | 10  | T-11 12 | il idet p |
|                                     |     |  |     |         |           |

Codann haben fich befondere Berbienfte um bas Unternehmen erworben : Die Mitglieder von Mollendorff, Bimmermann, Befchte, Baege, Bacobi, Dittrid, und ber Defonomie-Rommiffarius Frige in hoversmerba.

bie jeber einen Theil ber Bobenfarte anfertigten;

ferner Die herren Romberg, Bed und Struve, Die Die Unalpfen ber von vericbiebenen Grundbefigern bereitwillig eingefandten Bobenproben theils bereits gemacht haben, theile noch damit beschäftigt find;

enblich unfer Mitglied von Bittenburg, ber nach ben vorhandenen Daterialien eine außerordentlich forgfaltig ausgeführte Specialfarte ber Dberlaufit als Grundlage fur Die geognoftische Durchforschung ausführte; sowie auch ber Bert Baurath Samann, welcher bie Bute hatte, Die Rarte burch Singufugung ber neuangelegten Runftftragen ju vervollftanbigen.

Cobann befchloß Die Befellichaft in ber außerordentlichen Berfammlung vom 1. Juni, von ben verschiedenen Geognoften, Die fur bas Unternehmen in Borichlag maren, unfer correspondirendes Mitglied, ben Brojeffor Dr. Gloder mit bemielben au beauftragen, und feine Bedingungen angunehmen, fo amar, baß Diefelben in einen formlichen Rontraft niedergelegt wurden. Dies ift geschehen. Bon den bewilligten 300 Thir. find bis jest 200 Thir. an herrn Brofeffor Bloder ausgezahlt worben. Das britte Sundert folgt erft, nachbem Manufcript und Rarten und übergeben fein werben. fohien Premi

Sie alle hatten Belegenheit, in ber außerorbentlichen Berfammlung vom 19. b. Dit. ben intereffanten Bericht bes genannten herrn mit anguboren, und werben wohl Alle Die leberzeugung gewonnen haben, bag ber bei Beitem near the manner offer.

größte Theil ber Arbeit bereits vollendet ift.

Bugleich ift une bei Belegenheit Diefes Unternehmens ein febr werthvoller Bumache fur unfer Mineralien Rabinet geworben, indem vorzugliche Eremplare aller in ber Dber-Laufis vorfommenden Gebirgearten und Mineralien vom Brofeffor Gloder gesammelt und und in 7 Riften jugestellt worben find.

Leider hat ein hartnadiges forperliches Leiden unfern Geognoften gezwungen, feine Foridungen auf einige Boden ju unterbrechen, welche Beit berfelbe jeboch ju ber weitern Ausführung bes Manufcripts und ber iconen, von ihm entworfenen Zeichnungen benugen wird, und fo laffen fie mich biefen Bericht mit bem Buniche ichließen, bas ber nachfte Jahredbericht die gludliche Bollenbung eines unter fo gludlichen Auspielen begonnenen Unternehmens aufgeichnen fonnen.

Gorlig, ben 28. September 1856.

Dr. med. Rleefeld, praft. Argt.

# Siebenundvierzigster Jahresbericht des General-Secretairs für das Jahr 1856-57.

So haben wir wiederum ein Jahr burdmandert im gemeinsamen Wirfen und Streben, und beute an ber Grengidelte eines neuen Jahres laffen Gie und von ber Sobe berieben beab noch einmal bie durchlaufene Bahn muftern — che wir ben Alid von Renem wieder verwarts richten.

Richt gering ift Die Bahl ber Befahrten Die und bas vergangene Jahr burch ben Tob entriffen murben, ein correspondirenbes Mitglied: ber Profesfor

Lichtenftein in Berlin; vier wirfliche Mitglieber:

Raufmann Eiffler, Amtmann Seiffert, Apothefer Rabfch, Defonomiecommiffar Luciner

und ein Chrenmitglied : unfer, um Die Gefellichaft fo bochverdiente Sirte.

Derselbe bat unserer Gesellicaft seit bem Jahre 1824, alfo 33 Jahre angehört, und seit bem Jahre 1826 als unfer Kabinetoinspettor ein ebenso seinwieriges als wichtiges Umt mit ber größten Umstell und Gerwissenhaftigfeit bestelebet. — Die Gesellschaft bat die Bjabrigen Berdiente diese eben so that tigen als bescheidenen und anspruchslosen Mitgliede vor zwei Jahren daburch anerkannt, daß sie benselben zum Ehrenmitgliede ernannte, und noch lange wird der Justand unsers Kabinets eine bankbare Erinnerung an ihn bervortussen. Laffen Sie und bas Andensen an ben Bergiorbenen dadurch ehren, bag wir uns von unseren Sigen etheben.

Ceche Mitglieder haben im Laufe Diefes Jahres ihren Anstritt erflart:

ber Partifulier Bende, Kaufmann D. Beder, Maler Bohme, Kaufmann Jodiich, Maurermeister Ragerofi, Br. A. Dr. Schwarz,

Dagegen find 44 nene wirfliche Mitglieder hingungetreten, und zwar: ber Banquier Breslauer, ber Gutsbefiper Schmiel, bie Gutsbefiper Barifch, ber Gutspachter Geisler,

Districted by Google

bie Gutebefiger Gemmer, ber Ronigl. Baurath Samann, Sanspad. ber Maurermeifter Ragorefi, Die Raufleute Drufchti, God, ber ftabrifde Bau-Uff. Chola, Sorn, 5 Lubifd, Die Apothefer Rabic. Runf, Menbe. Apitsid, Beufer. grauftabt, Die Lieutenante Dartini, der Dberlehrer Beinge, Robr. Rgl. Feldmeffer Dittrich, ber Boftiefretgir Illrich. Die Lehrer Leeber, ber Gafthofebefiger Jacob, Winderlich. Bataillonecommandeur Major Tien. Schabe, ber Dbriftlientenant Rraufe, bie Bartifuliers Dammann, n. Lippe, v. Friedrich, ber praftifche Argt Dr. Linf. Jacobi. Ctabmundargt Gebharbt, Dr. Schulz, Ropftein, Fabrifant Ctoll, Wirth. Rampfe, Conditor Soubmader, der Stadtbaurath Martine, Maler Binf,

Un forrespondirenden Mitgliedern find unferer Befellichaft in Diefem Jahre vier jugetreten, namlich :

ber Dberlehrer Rohler in Bauben,

ber Juwelier 2B. Bergmann in Warmbrunn, Der Domberr Emerich v. Uihely in Benedig und Brofeffor Ritter von Bepharovich in Rrafau.

Bir find alfo in diefem Jahre um 33 wirfliche Mitglieder und 3 cor-

refpondirende reicher als im verfloffenen Jahre.

Der Bertehr ber Befellichaft mar ein fo lebhafter, bag bie Bahl ber Journal-Rummern bis auf 743 gestiegen ift, und es find im letten Jahre folgende neue Gefelichaften ju ber Bahl berer bingugefommen, mit benen wir in Cdriftenaustaufd fteben:

1) Berein fur vaterlandifche Raturfunde in Stuttgart,

2) Académie des sciences arts et belles lettres un Dijon, 3) Société du museum d'histoire in Strafburg,

4) Mittelrheinischer geologischer Berein ju Darmftabt,

5) Geographische Section ber Atademie ju Bien.

6) die R. Destreichische Centralauftalt fur Mineralogie und Erdmaguetismus in Bien,

7) Redaction bes landwirthichaftlichen Centralblattes fur Deutschland von Dr. Wilda in Leipzig,

8) Museum Francisco Carolinum au Lina, 9) Landwirthicaftliche Rreidverein in Baugen.

Bon allen Diefen Wefellichaften find werthvolle Bereicherungen unferer Bibliothet eingegangen, über welche jedoch fo wohl ale auch über die gahlreichen Befchente, Die bas vergangene Jahr unferer Bibliothet und unfern Cammlungen gebracht hat, ber Berr Bibliothefar und Rabineteinspeftor fogleich 3hre Aufmertfamfeit in Unfpruch nehmen werben.

Aber auch Die innere Thatigfeit der Bejellichaft, Die fich befondere in ben Freitageversamminngen bethatigt, mar eine rege. Diefelben maren jebergeit zahlreich befucht und fcon ein fluchtiger Blid auf bie lange Reihe ber gehaltenen Bortrage und bie Mannigfaltigkeit ber Themata, bezeigt, ein wie reichhaltiger Stoff ber Unterhaltung und Belehrung ben Mitgliedern geboten murbe. Es bielten Bortrage:

Böttger, die Seilgomnastif gegen Unterleibsfrantheiten.
v. Mollendorff, über Kometen.
Kleefeld, die Ueberschwemmungen fließender Wasser.
Romberg, Bolarisation des Lichts.
Jacobi, Leisungsfähigkeit und Ernahrung der Arbeiter.
Kleefeld, das Seben und das Ange.
Bed, über die Farrenträuter. (2 Vorträge.)
Schade, Hoborgraphie Spaniens.
Leeder, Orgraphie des Meeresbodens. (2 Borträge.)
Struve, Fortschritte der Technologie.
Romberg, über Kraft und Stoff.
Morib, über Fabrikwesen vom sanitätspolizeilichen Standpunkt.

Moris, über gabrifmesen vom sanifatopolizeilichen Standpunft. v. Mollendorif, lokale Ursachen der Hobe athmosphärischer Niederschläge. Narwald, über die legte Bedeckung bes Inpiter burch ben Mond.

Beinge, Entwidelung ber Beographie.

Maimalt, Bestimmung ber Sternweiten. (2 Bortrage.)

Bed, Mutterforn.

Strnve, lleber bas Rochfalg.

Was das Leben in den einzelnen Seftionen anlangt, fo wird über die rege Thatigfeit unserer verdienstvollen Dekonomiesektion beren Prafibent Ihnen speziellen Bericht erstatten.

Unfere junge geographische Settion bat fich unter ben gunftigften Aufzielen constituter, werthvolle Berbindungen nach außen hin angeknüpft, und verspricht ein reger Kaftor unseres gestitgen Insammenwirtens zu werben.

Unfere medicinifche Geftion hat auch bied Jahr ihre Thatigfeit nur auf bas Fortbefteben eines reichhaltigen Journalgirfels, ber nach wie vor unfere Bi-

bliothef bereichert, beidranft.

Die Hauptarbeit jedoch des verflossenen Zahres ist für unsere Gefellsichaft die Seransgabe der Geognosse unseres Landestheiles gewosen. Ich schloß den lepten Zahreddricht mit dem Wunsche, daß der nachste die Bollendung diese sich in einigen klatenen noge. Dieser Wunsch ist im Wesentlichen erfüllt. Das Manuscript ist vollendet in unsern handen, die geognostische Karte in einigen Tagen zu erwarten und die Bodenfarte, so wie die ersten 20 Bogen bereits gedruckt und zum Theil in Ihren Handen. Ausser dem Berschied der Werten und die Bodenfarte, so wie die ersten Wegen der in aber dem Berschied der Wesenschlaften können, daß er sich bieser umfangreichen Arbeit mit dem größten Eiser und der anerkennungswerthesten Uneigennüßigkeit bingegeben hat, haben sich viele unserer Witglieder um dieses Bert in hohem Grade verwient gemacht. Ja! das Unteruehmen, welches trogdem, daß ein sehr beträchtlicher Theil der dazu nehwendigen Arbeiten unentgelblich ausgesicht worden, dennoch circa 1500 Ehr. fosten wird, werden nicht eine beträchtliche Anzahl unserer Mitglieder dasselbe mit rühsmenswerthem Eiser unterstütt der Anzahl unserer Mitglieder dasselbe mit rühsmenswerthem Eiser unterstütt der Anzahl unserer Mitglieder dasselbe mit rühsmenswerthem Eiser unterstütt der Anzahl unserer Mitglieder dasselbe mit rühsmenswerthem Eiser unterstütt der Anzahl unserer Mitglieder dasselbe mit rühsmenswerthem Eiser unterstütt der Anzahl unserer Mitglieder dasselbe mit rühsmens der der Gerbeilichen Marten, durch Beforgen der Korrestruren und Register, woster je alle den Dank

ber Gefellichaft verbient haben. - Und fo meine Berren tonnen wir mit Befriedigung auf bas vergangene 3ahr hinbliden, es war ein 3ahr mubevoller Arbeit, und unfere Arbeit hat ein fcones Rejultat gehabt. Aber nun laffen Sie und auch einen Blid auf ben Theil bed Beges werfen, ber vor und liegt. Eine neue Arbeit zeigt fich une, ein neues Biel - mubfam gu erreichen, wie bas im porigen Sabre erreichte; aber eben jo ficher wird es erreicht werben, wenn alle Mitglieder ohne Ausnahme ihre Rrafte baran fegen, wie bas von vielen bisher geschehen. Das Biel ift: Unfere Befellichaft, beren icone Sammlungen in ber letten Beit fo bedeutend anwuchsen, bag nirgent mehr in ben alten Lofalen Blat jum nothburftigen Unterbringen, geichweige benn ju inftruftiver Aufftellung ift, unfere Befellichaft bedarf eines eignen Saufes. Coon vor vielen Jahren mar ber Plan entworfen worben, murbe aber leiber wieber aufgegeben. 3m vergangenen Jahre regte ein wurdiges Mitglied, ber Bremier-Lieutenant Dhle, ben Gebanten von Reuem burch lleberreidung eines Beidenfes von 100 Ehlr. an. Das Brantium feste unter ben Mitgliedern ein Cirfular ju vorläufiger Actienzeichnung in Bewegung, meldes bie Summe von 2600 Thir. ergab. Gin auswartiger Bonner und jegiges forrespondirendes Mitglied ber Gesellicaft bat feinerfeits eine Betheilung mit 1000 Thir. Actien jugefagt; wie Gie beute Bormittag gebort haben, betragt unfer Baarvermogen circa 1000 Thir. - aus alle bem geht hervor, bag, wenn jebes Mitglied auch nur eine geringe Betheiligung bei Diefem fur unfere Befellichaft fo bodwichtigen Unternehmen an ben Tag legt, bas Biel ju erreichen ift.

Deine Berren! Bir haben beute unfer fiebenundvierzigfies Jahr vollenbet, befchliegen wir es mit bem Bunfche, mit bem Borfage - unfer

50jahriges Jubilaum im eignen Saufe gu feiern!

Dr. med. Rleefeld, praft. Argt.

Da uns — und wohl allen übrigen wiffenschaftlichen Bereinen — vom I. Oftober b. 3. ab die Portofreiheit entzogen worden ift, fo find wir genöthigt, unfere Korrefonden; auf das Rothwendigste zu beschräten, und werden deshalb für Sendungen aller Art nur in unferem Abhandlungen danken.



